State and the second

Tours Company of the Company of the

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

The second secon

The second secon

Million Bridge Committee Bridge Committee Comm

er My

gar Esite: "

. .

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### Am Montag in der WELT



### **Interview mit Boris Becker**

Boris Becker, 19 Jahre alt, macht sich schon jetzt Gedanken um die Zeit, in der er nicht mehr Tennis spielen kann. Der zweimalige Wimbledonsieger sagt: "Ich will nicht als ehe-maliger Tennisspieler berühmt bleiben. Vielleicht bin ich mit 50 der Super-Schauspieler oder der Super-Musiker." In einem Exklusiv-Interview mit der WELT redet Becker über Ruhm, Geld und den Neid der anderen, über sein Privatleben und sein Engagement als Botschafter des Unicef-Kinderhilfswerks.

### Heute in der WELT

### Viktor Karpow contra Richard Burt

Pro und contra: Abrüstungsexperten der USA und der Sowjetunion geben eine Einschätzung der Perspektiven der Rüstungskontrollverhandlungen der Supermächte nach dem Treffen zwischen Reagan und Gorbatschow in Reykjavik. Für die sowjetische Seite schreibt Victor Karpow, Chefunterhändler in Genf. Ihm antwortet Richard Burt, US-Botschafter in Bonn und früher Unterstaatssekretär im Außenministerium mit Zuständigkeit für die Genfer Verhandlungen.

### POLITIK

Urteil: Der Großflughafen im Erdinger Moos bei München darf weitergebaut werden. Das entschied am Freitag das Berliner Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz, Die Richter bestätigten damit ein 1985 gefälltes Grundsatzurteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes. (S. 3)

umgerechnet 250 Millionen Mark teuren militärischen Satelliten ins All geschossen. Er soll künftig für Fernmeldeverbindungen eingesetzt werden.

Bewährung: Vier Monate nach seiner Verhaftung wegen einer Protestaktion am 25. Jahrestag des Mauerbaus ist der Ostberliner Vikar Reinhard Lampe wieder auf freiem Fuß. Der 31 jährige Theologe wurde zu einer fast 2jährigen Haft verurteilt, erhielt jedoch eine

Manila und ihre kommunistischen Verhandlungspartner haben einen Überwachungsausschuß für die Feuerpause in dem Guerrilla-Krieg gebildet.

### WIRTSCHAFT

Postetat: Mit einem Vohimen von 76.8 Milliarden Mark schließt der Entwurf, den Minister Schwarz-Schilling dem Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost am Freitag zur Verabschiedung vorgelegt hat. Für 1987 wird ein Gewinn von 1,7 Milliarden Mark (nach 2,4 Milliarden 1986) erwartet. In beiden Jahren könnte er aber "wieder deutlich über dem veranschlagten Wert\* liegen, heißt es. (S. 9)

Börse: Zum Wochenschluß kam es an den deutschen Aktienbörsen zu kleineren Schwankungen nach beiden Seiten. Am Rentenmarkt konnten sich die öffentlichen Anleihen gut behaupten. WELT-Aktienindex: 281,83 (281,22). BHF-Rentenindex: 106,626 (106,595).



BHF-Performance-Index: 108,169



### KULTUR

Berlin: "Nüchtern, kantig und ohne Gemüts-Historismus" – so will die Stadt an der Spree ihren "geteilten Körper" bei der großen Ausstellung zum 750. Geburtstag darstellen. (S. 21)

Polen: Der kulturelle Untergrund ist so lebendig wie nie. Über neue Entwicklungen "außerhalb der of-fiziellen Linien" schreibt Jan Walc, Vertreter des unabhängigen Verlagwesens in Warschau. (S. 21)

### SPORT

Tennis: Ivan Lendi wurde bei seinem Auftaktspiel im Masters-Turnier von New York ausgepfiffen. Er hatte Mühe, Andres Gomez 6:3, 7.5 zu besiegen. Boris Becker spielt in der Nacht zum Sonntag gegen Mats Wilander. (S. 15)

Ski alpin: Markus Wasmeier (23) aus Schliersee überraschte die Abfahrtsspezialisten. Der Riesenslalom-Weltmeister belegte beim Weltcuprennen in Val d'Isère Platz zwei hinter dem Schweizer Pirmin Zurbriggen. (S. 15)

### **AUS ALLER WELT**

Video: Eine Umfrage unter tausend Hauptschülern in Frankenthal hat ergeben, daß die Videos besonders hoch im Kurs stehen, die von der Bundesprüfstelle indiziert wurden. (S. 22)

Weihnschtsmärkte: Sie gibt es in fast aflen Städten Deutschlands, doch inzwischen wetteifern viele Verkehrsämter: Wer hat den höchsten und prächtigsten Weihnachtsbaum? (S. 22)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Auto-WELT Wetter: Gebietsweise Regen Geistige WELT

Seite 17 Seite 22 Seiten I-VIII

Seite 6

Seite 7

Berufs-WELT mit Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

## Biedenkopf bleibt dabei: Grüne haben "richtige Fragen" gestellt Er spricht von "ärgerlichen Spannungen" in der CDU / WELT-Gespräch

Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Kurt Biedenkopf hält trotz der heftigen innerparteilichen Kritik an seiner Auffassung fest, daß die Grünen "richtige Fragen" gestellt hätten. In einem Gespräch mit der WELT räumte der CDU-Politiker jedoch zugleich "ärgerliche Spannungen" in der eigenen Partei ein.

Da die Antworten der Grünen aber "unbrauchbar oder für unser Land gefährlich" seien, müsse die Union zwischen dieser Partei, "die sie bekämpft", und den Wählern der Grünen unterscheiden. Die Union müsse diese Wähler für ihre Antworten gewinnen und "ihnen eine politische Heimat anbieten".

Das Anliegen der großen Mehrheit der potentiellen Wähler der Grünen -"derzeit zwischen drei und vier Millionen" - ist es nach Auffassung Biedenkopfs nicht, öko-marxistische Politik zu unterstützen, aus dem westlichen Bündnis auszusteigen oder die Bundesrepublik Deutschland durch einseitige Abrüstung wehrlos zu stellen. "Ihr Anliegen ist nach wie vor der Schutz der Umwelt und der Schöp-

HELMUT BREUER, Dässeldorf fung vor den Folgen der modernen Industriegesellschaft sowie Schutz der Menschen vor den Gefahren der atomaren Abschreckung."

> Auf den Hinweis, daß ihm vorgehalten werde, sich im Wahlkampf 211 wenig für Helmut Kohl zu engagieren, antwortete der CDU-Politiker: Seine Partei sei seit ihrem Zusammenschluß im März 1986 im Wahlkampf "engagiert" und werde diesen mit einem "eindrucksvollen Beitrag zum Wahlsieg" der CDU am 25. Januar beenden. "Dafür kämpfe auch ich mit 150 Wahlkampfeinsätzen", sagte Biedenkopf.

Zum Verhältnis der Landesverbände Westfalen und Rheinland zueinander sagte Biedenkopf: "Wenn zwei große Verbände sich nach 40jähriger Selbständigkeit zusammenschließen. dann entstehen Spannungen und Reibungen. Solche Spannungen und Reibungen haben sich kürzlich entladen. Das ist allerdings ärgerlich. Da müssen wir durch. Die Zehntausende von aktiven Mitgliedern und Helfern unserer Partei werden sich dadurch nicht von ihrem Engagement abhalten lassen. Aber sie erwarten jetzt wieder von allen Konzentration auf den Wahlkampf."

Auf die Feststellung der Grünen in NRW angesprochen, Biedenkopf habe in begrüßenswerter Weise Mauern zum bürgerlichen Lager niedergeris-sen, sagte der CDU-Politiker, zwischen den Wählern der Union und den Wählern der Grünen "darf es keine Mauer geben. Wir kämpfen auch um die politische Zustimmung dieser Menschen. Wir können sie nicht einer falschen Politik nur deshalb überlassen, weil sie Antworten auf drängende Fragen in der falschen Richtung

Damit wende die Union bei der politischen Auseinandersetzung mit den Grünen "im Grunde die gleiche Strategie an wie in der Auseinandersetzung mit dem linken Flügel der SPD. Auch vom sozialistischen Flügel der SPD werden wichtige Fragen gestellt: Überwindung der Arbeitslosigkeit, soziale Sicherheit, Gerechtigkeit der Lastenverteilung in der Gesellschaft. Auch hier sind es die Antworten, die wir politisch bekämpfen. weil wir sie für unbrauchbar oder für politisch gefährlich halten."

### USA starten neue Südafrika-Initiative

Shultz: "Regionale Katastrophe" verhindern / Ablenkung von Iran-Affäre beabsichtigt?

wth./DW. Washington

Die amerikanische Regierung ist bemüht, die Aufmerksamkeit von der Iran-Affäre abzulenken und ihre au-Benpolitische Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Außenminister George Shultz erklärte vor Geschäftsleuten, die USA suchten eine enge Zusammenarbeit mit dem südlichen Afrika, um eine "regionale Katastrophe" zu verhindern. Die Regierung arbeite einen Wirtschaftsplan aus, der den Ländern der Region helfen solle, ihre politischen und wirtschaftlichen Probleme zu meistern.

Shultz kündigte an, sein Abtei-lungsleiter Michael Armacost werde eine Reise nach Südatrika unternetmen, bei der er die "Frontstagten" besuchen und Gesprache nut Vertretern des Afrikanischen Nationalkongresses, dem Hauptwidersacher der Regierung in Pretoria, führen werde. Shultz bekannte sich weiterhin zur Politik des konstruktiven Engagements\*, die vom Kongreß scharf attackiert worden ist, kündigte jedoch zugleich an, daß man die vom Kongreß verabschiedeten limitierten Sanktionen gegen Südafrika durchsetzen werde. Die Administration ist vor allem über die wachsende Schar amerikanischer Firmen besorgt, die sich aus Südafrika zurückziehen und gestern durch die Firmen Honeywell und Revlon erweitert wurde. Die Iran-Affäre wird Ronald

Reagan und seine Administration noch weit bis ins nächste Jahr hinein verfolgen. Beide Häuser des Kongresses beschlossen gestern, jeweils einen Sonder-Ausschuß einzusetzen, der ähnlich wie in der Watergate-Affäre die beteiligten Beamten und Minister zu öffentlichen Verhören einlädt. Man darf erwarten, daß daraus ein Medien-Spektakel wird. Damit wird diese Affäre in den

kommenden Monatan von vier verschiedenen Seiten offiziell untersucht: durch den Sonder-Ankläger, durch die von Präsident Reagan einberuiene Tower-Kommission und durch den Senat und das Repräsentantennaus. Außerdem läuft seit eini-

des Geheimdienstausschusses des Senats, die zwar streng geheim sein soll, nahezu aber täglich neue Enthüllungen an die Öffentlichkeit bringt.

Nach der jüngsten dieser Indiskretionen hat der ehemalige Sicherheitsberater McFarlane vor diesem Ausschuß ausgesagt, daß Präsident Reagan entgegen seinen bisherigen Außerungen die Waffenlieferungen an Iran über Israel ausdrücklich gebilligt habe. McFarlane habe jedoch nicht erkennen lassen, ob der Präsident auch über die Weiterleitung von Geldern aus diesem Waffengeschäft an die "Contras" in Nicaragua informiert gewesen sei.

Larry Speakes, der Sprecher des Präsidenten, gab bekannt, daß er am 1. Februar das Weiße Haus verlassen werde. Er hatte seine Rücktrittsabsichten schon Wochen vor der Iran-Affare angedeutet. Er wird für die New Yorker Finanzfirma Merril Lynch arbeiten. Dagegen hat FBI-Chef William Webster seinen lange geplanten Rücktritt wegen der Irangen Tagen bereits eine Untersuchung Affare vorläufig zurückgezogen.

hauptmann der Steiermark, Josef

Krainer, hinter der Anti-Mock-Aktion

stehe. Allerdings stimmten Krainer und der Wiener ÖVP-Chef und Vize-

bürgermeister Busek - die beide als

Kritiker, wenn nicht Gegner des am-

tierenden Bundesvorsitzenden gelten

ebenso wie alle anderen f

ür Mock.

Damit ist die "Palastrevolte" zu-

nächst zusammengebrochen - nicht

zuletzt auch deshalb, weil kein attrak-

tiver Gegenkandidat für das undank-

bare Amt eines Bundesvorsitzenden

Im Zusammenhang mit den Ge-sprächen zwischen SPÖ und ÖVP

hat sich auch Bundespräsident Wald-

heim für eine große Koalition einge-

setzt. Der Generalsekretär der Frei-

heitlichen Partei (FPÖ), Gugerbauer.

prophezeite einer großen Koalition

höchstens eine Lebensdauer von zwei

bis drei Jahren. Die Präferenz Wald-

heims für eine solche Konstellation

der ÖVP in Sicht ist.

### Große Koalition in Wien wahrscheinlich

Erfolgreiche Gespräche zwischen SPÖ und ÖVP / Mock vom Parteivorstand entlastet

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien In Wien gab es nach dem ersten Koalitionsgespräch zwischen der sozialistischen Partei (SPÖ) und der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) kaum noch Zweifel am Zustandekommen einer großen Koalition. SPÖ-Verhandhungsführer und Kanzler Vranitzky sprach nach der Unterredung von einem vielversprechen-den Anfang. ÖVP-Chef Alois Mock sagte, die Verhandlungen hätten "gut begonnen". Er ließ außerdem durchblicken, daß er bereit sei, als Vizekanzler - also als zweiter Mann in einem Kabinett unter sozialistischer Führung – zu amtieren. Als möglicher Regierungsposten für Mock wird das Amt des Außenministers genannt.

Bei den Koalitionsverhandlungen geht es nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten zunächst nur um Sach- und nicht um Personalfragen. Wirtschaftsaspekte werden voraussichtlich im Vordergrund stehen.

Nur etwa eine Stunde nach den Verhandlungen begann ebenfalls in Wien eine Krisensitzung des erweiter-

"Marxisten sind

keine Pazifisten"

Der Chefredakteur der sowjeti-

schen Parteizeitung "Prawda", Afa-

nasjew, hat am Freitag "Verteidi-

gungs- und Befreiungskriege" für na-

türlich und gerecht erklärt. In einem

Leitartikel schrieb er, das Atomzeital-

ter erfordere zwar ein neues Denken.

das Gewalt und Krieg als Mittel der

Das Ziel der KPdSU sei und bleibe

aber der Aufbau des Kommunismus.

Deshalb unterstütze die Partei in aller

Welt Arbeiter- und Befreiungsbewe-

gungen und führe den ideologischen

Kampf gegen deren Widersacher.

Marxisten sind keine Pazifisten.

schrieb Afanasjew. Gerade weil die

KPdSU den Werten der Menschlich-

keit höchsten Wert beimesse, werde

sie ihren Partei- und Klassen-

standpunkt zu sozialen Prozessen

und Kriegen nicht aufgeben. Das

Endziel der Arbeiterklasse aber sei

der Kommunismus.

Politik ablehne.

ten Bundesparteivorstandes der ÖVP. Dabei erhielt der unter Beschuß geratene Vorsitzende Mock ein einstimmiges Vertrauensvotum und "plein pouvoir" – also uneinge-schränkte Vollmachten – für die Führung der Koalitionsverhandlungen mit den Sozialisten.

Die Kritiker Mocks - vor allem aus den Landesorganisationen der Steiermark und Oberösterreichs - wurden scharf gerügt, weil sie durch

#### SEITE 2: **Dock große Koalition**

"Disziplinlosigkeit" die Verhandlungsposition der Volkspartei unterminiert hätten. Mock konnte vor allem auf die Unterstützung der ÖVP-Regierungschefs (Landeshauptleute) aus den westlichen Bundesländern Tirol, Salzburg und Oberösterreich zählen. Der Tiroler Landeshauptmann (Ministerpräsident) Eduard Wallnöfer erklärte vor Journalisten recht unverblümt, er könne nicht ausschließen, daß der ÖVP-Landes-

### Renten-Finanzen bis 1990 sicher

Bis in die neunziger Jahre, so der Vorstandsvorsitzende der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), Reinhold Schulze, ist die Finanzierung der Renten gesichert, doch darf die Bundesregierung die Reform nicht verschleppen. Das Rücklagevermögen der Rentenversicherungsträger wird sich 1986 zum ersten Mal wieder erhöhen. Schulze lehnte vor der BfA-Vertreterversammlung in Berlin jeden Gedanken an eine Grundsicherung ab und appellierte an die Bundesregierung, den Bundeszuschuß an die Rentenversicherung wieder nach oben anzupassen, BiA-Präsident Klaus Hoffmann wies auf die zunehmende Bedeutung der Heilbehandlungen von Suchtkranken hin. Die Anträge auf Entwöhnungskuren seien von rund 1000 im Jahr 1970 auf fast 9000 im vergangenen Jahr gestiegen; 5600 davon seien genehmigt worden. Seite 9: Finanzierung gesichert

### präsidenten, der sich so bei den Sozialisten absichern wolle. Binnenmarkt

Gipfel-Thema

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft haben zu Beginn ihres zweitägigen Gipfeltreffens in London die Notwendigkeit unterstrichen, die Arbeiten zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes zu beschleunigen. Vor allem im Bereich der Steuerharmonisierung, bei der Liberalisierung des Flugverkehrs und der Öffnung des Versicherungsmarktes konnten bislang kaum Fortschritte gemacht werden.

In einem Schreiben an ihre Kollegen hatte sich die britische Premierministerin Margaret Thatcher dafür ausgesprochen, "Reizthemen", wie die Reform der europäischen Agrarpolitik oder die Erschließung neuer Finanzquellen für die Gemeinschaft, diesmal auszusparen. Der Gipfel solle sich darauf beschränken, die Landwirtschaftsminister zu Entscheidungen anzuhalten, hieß es.

### Fragen-Komplex

Die Grünen, die Ökosozialisten, die porentiefen Fundamentalisten und andere stellen zwar die richtigen Fragen, geben aber leider die falschen Antworten. So hört man es aus der SPD und auch aus der CDU. Kurt Biedenkopf, Vorsitzender des stärksten Landesverbandes, scheut wegen dieser unverdrossenen These sogar den Konflikt mit seiner Partei im Wahlkampf nicht.

Welche Funktion hat die politische Frage? Kann man sie folgenlos dem Gegner überlassen? Zweifel sind angebracht. Die Zerfaserung der Sozialdemokraten in Richtung Grün ging damit einher, daß sie den Grünen bescheinigten, diese stellten die richtigen Fragen. Damit wird der Öko-Partei indirekt bestätigt, sie verfüge über Phantasie, weiß interessante Felder zu besetzen, ist attraktiv. Das Ergebnis: Die aufgewerteten Fragesteller wachsen auf Kosten der defensiven Antwortgeber.

Welche angeblich klugen Fragen stellen die Grünen? Sie fragen nicht nur - wie alle - nach Vollbeschäftigung, Wohlstand und Naturbelassenheit, sondern beispielsweise auch danach, wann wir endlich aus der Industriegesellschaft aussteigen, wann wir das atlantische Bündnis verlassen, wann wir Fahrräder statt Autos produzieren, alle Einkommen und Renten gleichhobeln. Als Generalsekretär hatte Biedenkopf davor gewarnt, die politische Sprache vom Gegner besetzen zu lassen. Heute wäre zu ergänzen. daß, wer die Besetzung der Frage zuläßt, sich selbst in Frage stellt.

Frage bedeutet Zukunft. Sollte sich die Union tatsächlich auf dieses Spiel einlassen. riskiert sie einiges - unter anderem den Eindruck ihrer Geschlossenheit. Kleine Parteien kokettieren mit ihren widersprüchlichsten Lagern, für die Volksparteien ist Zerrissenheit jedoch tödlich.

Was der Wähler bei den Klei-nen als charmant empfindet, verzeiht er den Großen nicht. Sollte dann noch eine schwache Mobilisierung hinzukommen, weil sich das bürgerliche Lager schon im sicheren Sieg wähnt, vermag sich rasch ein Gefährdungspotential zusammenzuballen. Diese Frage sollte sich die Union stellen, bevor der Wähler sie sich stellt.

### Baum und Hirsch stimmten Anti-Terror-Gesetz nicht zu

Maßnahmenpaket verabschiedet / Ablehnung bei Opposition

Der Bundestag hat mit der Mehrheit der Regierungskoalition den Maßnahmen-Katalog zur Bekämpfung des Terrorismus, ohne die umstrittene "Kronzeugen"-Regelung, verabschiedet. SPD und Grüne lehnten das Gesetz zur verschärften Terroristen-Bekämpfung ab.

Die drei dem linken FDP-Flügel zugerechneten Abgeordneten Baum, Hirsch und Hamm-Brücher enthielten sich der Stimme. Sie begründeten in einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung ihre Haltung mit der Änderung des Strafgesetzbuch-Paragraphen 129 a. Dadurch würden militante Kernkraftgegner als Terroristen abgestempelt. Es sei zu befürchten, daß durch die Ausdehnung des Begriffs Terrorismus die Anwerbung neuer

Täter erleichtert werde. Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU) und Justizminister Hans Engelhard verteidigten die neuen Bestimmungen. Engelhard - der sich in der "Kronzeugen"-Debatte auf dem FDP-Parteitag gegen die Mehrheit gestellt hatte – erklärte dazu, im Kampf gegen den Terrorismus dürfe nichts

gba. Bonn unterlassen werden, "was notwendig und möglich ist".

Wenn auch die Priorität im Kampf gegen Terroristen den Mördern der RAF zu gelten habe, so dürfe keinesfalls die Gefahr unterschätzt werden. die von den terroristischen Vereinigungen ausgehe, die sich Gewalt gegen Sachen, etwa das "Strommastfällen", zum Ziel gesetzt hätten. Gerade hier greife der neue Paragraph 129 a.

Innenminister Zimmermann wandte sich gegen die Argumente

SEITE 8:

Vorsorge-Gesetze von SPD, Grünen und den drei FDPzeordneten, durch die neuen Ge setze würden Terroristen erst ge-

macht: "Zum Terroristen wird man

nicht durch Gesetze, sondern durch

terroristisches Verhalten." Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alfred Emmerlich warf der Regierung vor, die Gesetze sollten lediglich davon ablenken, daß Fahndungserfolge ausblieben.

## in Hamburg?

Erstmals hat ein führender SPD-Politiker für die unklare politische Situation in Hamburg öffentlich Neuwahlen in Erwägung gezogen. SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz erklärte in einem Interview des "Gie-Bener Anzeigers", seiner Meinung nach "wird es noch eine Zeitlang einen Minderheitensenat geben und dann möglicherweise in absehbarer Zeit Neuwahlen". Der Bundesgeschäftsführer meinte jedoch, daß eine Entscheidung hierüber vor der Bundestagswahl am 25. Januar nicht fal-

### Glotz: Neuwahlen Gorbatschow sagt Japan-Besuch ab

Der sowietische Parteichef Gorbatschow hat offiziell seine für Januar geplante Tokio-Reise abgesagt. Der japanische Außenminister Kuranari wies bei der Bekanntgabe darauf hin. daß dies Ende November inoifiziell angedeutet worden sei. Die Japaner machten deutlich, daß sie weiterhin auf einen Besuch hoffen. Die japanische Regierung nimmt an, daß der Ausgang des Reykjavik-Gipfels Anlaß für die Absage ist. Eine Zusage für den Besuch des Kremlführers hatten die Sowjets allerdings nie gegeben. Seite 2: Gorbatschow in Japan



### Doch große Koalition

Von Carl Gustaf Ströhm

Den Sieg, den der ÖVP-Vorsitzende Alois Mock über seine parteiinternen Kritiker erfocht, hat er teuer bezahlt. Der Plan einer Koalition der ÖVP mit der Freiheitlichen Partei des jungen Aufsteigers Jörg Haider ist vorerst ad acta gelegt.

Mock wird also aller Voraussicht nach in den süß-sauren Apfel beißen und Vizekanzler, daneben vielleicht Außenminister einer von Franz Vranitzky als Bundeskanzler geführten Regierung werden – einer Regierung, in der auch das wichtige Finanzressort, ferner das Innenministerium, das Sozialministerium und die Kompetenz für die verstaatlichte Industrie in sozialistischer Hand bleiben dürften.

Außenstehenden mag es unbegreiflich erscheinen, warum die ÖVP nicht jene Chance nutzt, die seinerzeit etwa in Deutschland Willy Brandt so nachhaltig zu nutzen verstand. Aber in Österreich gehen die Uhren anders. Hier ist die Ver-flechtung großer Teile des ÖVP-Oberbaus mit den Sozialisten so intensiv, hier macht sich das korporative Zusammenspiel von "roten" und "schwarzen" Kammern und Institutionen so stark bemerkbar, daß es schier übermenschlicher Fähigkeiten bedürfte, um die in vielerlei Bünde und Interessengruppen zerkiüftete Volkspartei wirklich "in Marsch" zu setzen.

In der ÖVP geben zur Zeit jene Richtungen den Ton an, diesechzehn Jahre Opposition waren eine harte Zeit - wieder in die Regierung wollen, aber Angst vor der Konfrontation haben. Sie wollen sich mit dem zweiten Preis und der zweiten Position begnügen, wenn dafür die SPÖ die Verantwortung für alle Sanierungsmaßnahmen teilt. Das heißt aber, daß von der angekündigten "Wende" angesichts der bestehenden Mehrheitsverhältnisse nicht viel zu sehen sein wird.

So schön die große Koalition auf "breitester Basis" auch aussehen mag – noch ist nicht sicher, ob die Volkspartei dafür nicht eines Tages einen noch höheren Preis bezahlen muß. Was geschieht, wenn das nächste Mal noch mehr unzufriedene bürgerliche Wähler FPÖ wählen und Haiders Leute dann von zehn auf fünfzehn Prozent springen? Die ÖVP muß aufpassen, für den Rest dieses Jahrhunderts nicht die Mehrheitsfähigkeit zu verlieren.

### Es wurde eine Revolte

Von Peter Ruge

Was als friedliche Protestbewegung in Frankreich begann, ist über Nacht in eine Revolte umgeschlagen. Regierung und Jugendliche schieben sich dabei gegenseitig die Schuld zu. Das umstrittene Hochschulgesetz – ein im Kern richtiges Vorhaben, das wegen einer falschen Informationspolitik die Unruhe auslöste - wird von Erziehungsminister Monory aus dem parlamentarischen Beratungsgang nicht zurückgenommen. Die Studenten- und Schülervertretungen dagegen bestehen auf der Rücknahme des "Plans Devaquet"; dann erst könne darüber diskutiert werden.

Der Abbruch des Dialogs hatte sofort Auswirkungen: Die Demonstration von einigen hunderttausend Jugendlichen auf dem Platz vor dem Invalidendom sollte in einem fröhlichen Rockkonzert enden. Statt dessen brannten Autos, traten Wasserwerfer in Aktion, gab es Verletzte. Die Provokation habe Chirac ausgelöst, behaupteten die Jugendlichen und fragten, warum kann dieser Premierminister nicht nachgeben?

Sich dem Druck der Straße zu beugen war noch immer eine schlechte Politik. Doch welche Alternative hat die französische Regierung? Der Fernsehauftritt des Regierungschefs enttäuschte, denn er versuchte die Massenbewegung auf ein "Mißverständnis" zu reduzieren, dem man durch Aufklärung beikommen könne. Eine regierungsamtliche Verschärfung des Konflikts ist auch nicht durch eine zeitliche Verschiebung des Vorhabens in Sicht: Der "Plan Devaquet" soll spätestens am 20. Dezember von der Nationalversammlung verabschiedet werden. Einige französische Kommentatoren unterstellen Chirac schon ein zynisches Kalkül beim starren Festhalten an der Erziehungsreform: Die Protestwelle in Gewalttätigkeiten umschlagen zu lassen, damit sich die Öffentlichkeit gegen den Aufruhr stelle.

Allen ist der Ernst der Lage bewußt: In einer Protestbewegung von Schülern und Studenten hat sich mittlerweile innenpolitischer Explosivstoff angesammelt. Was die Regierung bisher unterschätzen zu können glaubte, wird durch neueste Umfragen in eine alarmierende Größenordnung gerückt: 76 Prozent der Franzosen billigen das Vorgehen ihrer Jugend.

### Gorbatschow und Japan

Von Astaf Domberg

Wer wem "abgesagt" hat, kann dahingestellt bleiben. Mos-kau hat Tokio mitteilen lassen, daß über den für Januar in Aussicht genommenen Gorbatschow-Besuch in Tokio "noch nicht formell entschieden" sei. Worauf die verärgerte Regierung Nakasone erwiderte, daß es unmöglich sei, einen Termin im Januar noch länger offenzuhalten. Der japanische Ministerpräsident kann nicht auf gut Glück mehrere Wochen in seinem Terminkalender freischlagen. Schließlich hat er noch etwas anderes zu tun, als auf Gorbatschow zu warten.

Besonders seltsam nimmt sich aus, daß Gorbatschow nicht wie sonst üblich - einen Ersatztermin vorgeschlagen hat. Dabei ist in Moskau bekannt, daß Nakasone vor seinem im Herbst 1987 vorgesehenen Rücktritt gern Gastgeber des ersten Besuchs eines sowjetischen Parteichefs in Japan wäre; die Japaner ließen denn auch wissen, daß sie weiterhin auf einen baldigen Besuchstermin hoffen. Was also mag den Generalsekretär dazu veranlaßt haben, sich bei den protokollbewußten Japanern so unprotokollarisch zu verhalten? Der Verdacht liegt nahe, daß Gorbatschows Handlungsspielraum aus innenpolitischen Gründen begrenzt sein könnte.

Japan ist für jeden sowjetischen Spitzenfunktionär ein schwieriges Pflaster. Die Japaner haben - um nur ein Beispiel zu nennen - ihre Ansprüche auf die Inselgruppe der Kleinen Kurilen, die seit 1945 in sowjetischer Hand sind, nicht aufgegeben. Vielleicht gibt es also in Moskau Kräfte, die nicht wollen, daß Gorbatschow nach Japan fährt und dort über brisante Themen spricht. Vielleicht ist die Möglichkeit Gorbatschows. sich selber und "etwas" zu bewegen, überhaupt um vieles geringer, als im Westen manchmal vermutet wird.

Gegenüber der Bundesrepublik betreibt Gorbatschow oder ist es am Ende gar nicht er, sondern jemand ganz anderer? eine Politik des Ausladens und der Gesprächsverweigerung, was offenbar als Wahlhilfe für die deutsche Opposition gedacht ist. Von den USA heißt es, ihr Präsident sei durch die Iran-Waffen-Affäre in seiner Handlungsfähigkeit begrenzt. Wie handlungsfähig aber Gorbatschow ist, das ist eine Frage, die öffentlich selten erörtert wird.



KLAUS BÖHLE

## Geschichte im Parlament

Von Günter Zehm

Die Kulturdebatte des Bundes-tages hat es wieder einmal überdeutlich gemacht: Die drei großen Projekte der Erinnerung und der Sinnstiftung, die die derzeitige Regierungskoalition betreibt, sind (noch) nicht konsensfähig. Weder die Zentrale Gedenkstätte noch das "Haus der Geschichte" in Bonn noch das "Deutsche Historische Museum" in Berlin finden Zustimmung oder auch nur Interesse über die Parteigrenzen hinweg; im Gegenteil, das Für oder Wider ist genau nach Parteizu-gehörigkeit aufgeteilt, die fragli-chen Projekte sind Gegenstand des alltäglichen Parteienstreits, mit allen betrüblichen Folgen für das Niveau und die Glaubwürdigkeit der ins Feld geführten Argumente.

Daß es dabei vor allem die SPD

und die Grünen sind, deren Reden jeder Sachlichkeit entbehren, ver-dient besonders festgehalten zu werden. Man hat der Opposition überaus faire Angebote zur Mitarbeit gemacht. Expertenkommissionen wurden bestellt, deren Kompetenz und Obiektivität über allen Zweifel erhaben ist. Der Bundeskanzler selbst hat viele Male versichert, daß es sich hier nicht um Regierungsangelegenheit, sondern um eine Sache aller Deutschen handle und daß man demgemäß behutsam verfahren werde. Aber es hat alles nichts genützt. SPD und Grüne haben die Projekte sofort auf die billigste Weise politisiert und mit schnöden Verdächtigungen überzogen. Keine Vokabel aus der Kiste der sattsam bekannten Anti-Wende-Rhetorik war ihnen dafür banal und abgebraucht genug.

Als extra gifthaltig erwies sich die Unterstellung, man wolle mit der Zentralen Gedenkstätte "Opfer und Täter in einer Suppe zusammenrühren". In Wahrheit ist geplant, statt des in anderen Ländern üblichen Grabmals des Unbekannten Soldaten ein Mahnmal zu errichten, das in Symbolik und Inschrift nicht nur an die von Soldaten erbrachten Opfer der Kriege erinnert, sondern darüber hinaus auch an die KZ- und Vertriebenenopfer, an die Opfer der Luftbombardements und überhaupt an die riesigen Verluste der Zivilbevölkerung. Wer diese sehr angemessene und in Deutschland einzig denkbare Lösung als "Ehrung nationalsozialistischer Täter" hinstellt und ansonsten so tut, als könne er Opfer

fein säuberlich auseinanderlesen, der macht sich einfach lächerlich.

Nicht viel anders steht es im Grunde mit der Polemik gegen die beiden Museen. Weil geplant ist, die deutsche Geschichte nicht von vornherein zu ideologisieren und als Unheilslinie hinzustellen, an deren Ende mit Notwendigkeit der Holocaust stehen mußte, spricht die Bonner Opposition von einem "neuen Biedermeier", in das die deutsche Geschichte verwandelt werden solle. Beweise hat man nicht, aber das tut der Lautstärke der Eifernden nicht den geringsten Abbruch. Als Zuschauer der Bundestagsdebatte vorgestern mußte man sich wahrlich schämen angesichts der Flachsinnigkeit und Unaufrichtigkeit, mit der da Teile der höchsten deutschen Volksvertretung mit der Historie des eigenen

Landes umsprangen. Immerhin handelte es sich bei den blindwitigen Opponenten nicht um einige Außenseiter, sondern um die offiziellen Sprecher fast der Hälfte des Hohen Hauses. Kann man unter solchen Umständen wirklich schon darangehen, in Berlin ein großes Museum für deutsche Geschichte zu errichten? "Ins Museum gehört, worüber nicht mehr gestritten wird", sagte einst Wilhelm Bode. Das mag allzu puristisch klingen in einer Zeit wie der unseren, in der sich, zumindest in der Kunst, der Prozeß der Musealisierung derart beschleunigt hat, daß bereits die wildesten



Schaustücke, die für sich

und Täter nach Aschenputtelart Avantgardisten ins Museum drängen. Richtig bleibt jedoch, daß Museen einen weitgehenden Konsens der Öffentlichkeit voraussetzen, daß man eine gewisse Gelassenheit und Distanz vor den ausgestellten Objekten bewahrt und sie nicht zum Ziel von Demonstranten und

Parolenschmierern werden läßt. In einem guten Museum darf auch nicht zu viel erklärt und gerechtfertigt werden, die Schaustücke müssen für sich selbst sprechen. Keine "Lehrstraße" und kein "didaktischer Erlebnisraum" können die unmittelbare Symbolkraft ersetzen, die beispielsweise die in Wien gezeigten Krönungsinsignien der deutschen Kaiser ausstrahlen. Ein "Deutsches Historisches Museum" in Berlin wäre das Eintrittsgeld nicht wert, versuchte es nicht, die prächtigsten und symbolkräftigsten Stücke aus unserer Geschichte unter seinem Dach zu vereinen. Doch um die zusammenzubekommen, müßte sich eine Welle des allgemeinen Enthusiasmus im Land erheben, vergleichbar derjenigen bei der Vollendung des Kölner Doms im vorigen Jahrhundert. Wenn es statt dessen nur Parteige-zänk gibt, braucht man gar nicht

Es kann übrigens sein, daß einige Bonner Politiker die sinnstiftende Wirkung von Museen und Gedenkstätten beträchtlich überschätzen, nach der positiven wie nach der negativen Seite hin. Ein Museum ist im Hinblick auf "Sinn" immer nur so gut wie seine Besucher. Wenn Ignoranten zwischen den Glasvitrinen und Schautafeln umherstolpern, werden sie auch nur "Ignorantien" wahrnehmen, staubfängerische Sammelsurien irgendwelcher Objekte, die schließlich nur noch auf die Kostbarkeit ihres Materials oder auf die Echtheit ihrer Herkunft abgeklopft wer-

Geschichtsbewußtsein vermittelt sich nicht primär im Museum. Es bedarf dazu der Bereitschaft eines Volkes und seiner Repräsentanten, Traditionen zu bewahren, den Vorvätern Respekt zu erweisen, der Vergangenheit nicht mit Überheblichkeit und Besserwisserei zu begegnen und jede Epoche, im Sinne Rankes, im Guten wie im Bösen als "gleichnah zu Gott" zu verstehen. In dieser Hinsicht muß die politische Klasse Bonns noch

### IM GESPRÄCH Joachim Sartorius

### Diplomat für Künstler

Von Heinrich König

Er ist Diplomat und Literat dazu -was wohl den Ausschlag gab, Joachim Sartorius zum neuen Leiter für das Berliner Büro des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zu berufen. Und damit auch für die wichtigste Ecke des Büros, das Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Eine Institution, nicht gerade von überbordender Popularität, aber fast einzigartig in der Welt und durch Peter Nestler, Karl Ruhrberg und Wieland Schmied in mehrals zwanzig Jahren zu festem Ruf im internationalen Kulturleben aufgebaut. Jährlich Hunderte von Bewerbungen aus Ost und West für eines der dreißig bis vierzig Kurz- oder Jahresstipendien legen Zeugnis dafür ab.

Für Sartorius ist es ein Sprung ins kalte Spree-Wasser. Erst fünf Tage vor seinem Dienstantritt in Berlin hatte er Nikosia verlassen, die letzte Station seines rund dreizehnjährigen Wirkens im Auswärtigen Amt, dem er zuvor in New York, Ankara sowie Bonn gedient hatte, hier auch als Persönlicher Referent von Hildegard Hamm-Brücher.

Der promovierte Jurist war nebenher emsig als Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber tätig. Er gab das Gesamtwerk von Malcolm Lowry bei Rowohlt in neun Bänden heraus. Dabei will Sartorius bleiben. Bei den bildenden Künsten sieht er, vor allem durch Ruhrberg und Schmied, einen Standard erreicht, "den man nur halten kann-. Die Literatur jedoch, und auch die beiden anderen Sparten Film und Musik, findet er beim Berliner Künstlerprogramm eher etwas vernachlässigt. Dies auszufüllen, hat ihn neben der Stellung und dem Standort Berlin gereizt.

Dabei liegen ihm besonders Künstler aus der Dritten Welt am Herzen, nicht nur ihre Einfädelung in das alltägliche Geflecht des Berliner Kulturebens, sondern auch ihre stärkere



Salon und zugleich Sozialstation; Neuer Berliner DAAD-Chef Sarto-FOTO: VIVIEN RELITER

Einbindung in herausragende Ereignisse wie das "Horizonte"-Festival Das Berliner "Haus der Weltkulturen" ist ein für ihn nicht vergessenes Projekt, die "Europäische Kultur-hauptstadt" von 1988 eine Herausforderung und die Lage an der Nahtstelle zwischen Ost und West kein Schicksal, sondern eine Aufgabe. Auf Künstler, die die Sparten des DAAD. Programms übergreifend ausfüllen zum Beispiel Autoren, die auch Filme drehen -, will er ebenso sein Stipendien-Augenmerk lenken wie auf Kulturtheoretiker, die die Situation der Stadt durchdenken.

Daß über all dem die Künstler als Individuen, auch mit ihren Nöten des Alltags, nicht zu kurz kommen sollen. ist für den vierzigjährigen gebürtigen Fürther Selbstverständlichkeit. Seine große City-Wohnung, die er gerade mit Frau und Zwillingstöchtern bezieht, soll nicht nur so etwas wie ein "Salon" für alle möglichen privaten Kontakte werden, sondern immer

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### MORGEN

Die Geschichts- und Kulturdebatte des Bundestages war wohl der richtige Anlaß, um die Kohl-Außerung von der Gnade der späten Geburt vor weiteren Mißdeutungen zu bewahren. Dem Kanzler gelang dies so überzeugend, daß dies der Oppositionsführer Vogel nur mit Respekt und Zustimmung zur Kenntnis nehmen konnte.

### WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE

Helmut Kohl hätte sich manchen Ärger erspart, wenn er seine Äußerung von der Gnade der späten Geburt schon früher erläutert hätte, so wie er es jetzt getan hat. (Essen)

### Kölnische Kundschau

Glotz argumentierte geschickt wie Antonius in Shakespeares "Julius Cāsar". Nein, selbstredend sei Helmut Kohl kein Antisemit, auch kein Rechter. Dech um an rechte Wählerstimmen ho Lizukommen, senke er die Tabu-Schwelle (wo nebenbei bemerkt, soll auf der Rechten noch etwas zu holen sein?). Als Beweisstrick diente Glotz das umstrittene Kohl-Wort von der "Gnade der späten Geburt". Gestern nun nahm der Kanzler die längst fällige Klarstellung vor. Unter der "Gnade der späten Geburt" versteht er den Auftrag an die Angehörigen seiner Generation, die Demokratie zu bewahren und damit dem Rückfall in die Nazi-Barbarei einen Riegel vorzuschieben. Seltsamerweise unterließ es der Kanzler, alle Schichten dieses ernsten und bedenkenswerten Sprachbildes auszuleuchten. Wer für die "Gnade der späten Geburt" dankt, räumt Selbstzweifel ein. Er gibt zu, daß er nicht sicher ist, ob er den Mut zum Widerstehen gehabt hätte, wäre seine Entscheidung gefordert gewesen. Die darin zum Ausdruck kommende Demut hebt sich angenehm ab von der Überheblichkeit der vielen, die sich als Nachgeborene die Pose des Widerstandskämpfers geben.

### LIBERATION

Den Studenten und Oberschülern ist gestern eine Mobilisierung ohnegleichen in der Geschichte des Lan-Regierung dieser intelligenten, strahlenden, ehrlichen, riesigen Menge ... die kalte Logik des politischen Kalküls entgegengehalten. (Paris)

### **LE FIGARO**

Die Lösung liegt in den Händen der Studenten. Ihre Vollversammlungen werden erweisen, ob sie bereit sind, sich von der Minderheit einer Handvoll von Leuten mitreißen zu lassen, die sie wie professionelle Agitatoren manipulieren wollen (Paris)

### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Es wird etwas bleiben, nämlich eine politische Konsequenz. Nicht im institutionellen Sinne. Es ist wenig wahrscheinlich, daß die politischen und gewerkschaftlichen Kräfte, so sehr sie auch versucht sein mögen, es zu tun, die Bewegung ausschlachten werden ... Das Wesentliche liegt woanders. Es liegt in dem politischen Bewußtsein, das ein Teil der französischen Jugend binnen weniger Tage gewonnen hat. Sozusagen auf zwei Ebenen. Auf der Ebene eines harten Kerns und auf der Ebene einer Masse. Ersterer wird fortan wissen, wie man sich letzterer bedient.

## Boris Becker, der Behindertensport und das Gemeinsame

Ein Riesenverband, der Sorgen über die Doping-Frage hinaus hat / Von Ulla Holthoff

7 erquere Welt. Da treffen sich heute die Funktionäre der größten Bürgervereinigung des Landes zur Bestandsaufnahme eines erfolgrei-chen Jahres. Und sie hätten allen Grund, stolz zu sein. Doch schon im Vorfeld verdirbt einer mit nörgeliger Mahnung die Festtagslaune.

19,6 Millionen Mitglieder hat der Deutsche Sportbund (DSB) mittlerweile unter seinem Emblem vereint. Keine andere Sportvereinigung der Welt ist personell so mächtig wie der DSB. Sogar sein Präsident Hans Hansen, von Beruf Pressesprecher des schleswig-holsteinischen Landtages, ist immer wieder überrascht, "weil man spürt, daß der DSB eine viel größere Rolle spielt, als man das manchmal wahrhaben will". Trotzdem hebt einer seiner Funktionäre den Zeigefinger und mahnt: "Der neue Präsident hat sehr daran zu tun, daß der deutsche Sport nicht weiter ins Abseits rutscht."

Heinz Fallak hat das gesagt, Präsidiumsmitglied und Vorsitzender des Bundesausschusses für Leistungssport (BA-L) im DSB. Ein Ver-

treter des traditionellen Sports also. Aber einer, der Sport nicht nur als schönste Nebensache der Welt sieht. Vier große Probleme belasten den

Sport. Hauptproblem sind die Vorwürfe der Umweltschützer. Die Wassersportler zerstörten das ökologische Gleichgewicht der Flüsse und Seen, Läufer und Ski-Langläufer störten das Wild in den Wäldern, die alpinen Skiläufer und der damit verbundene Massentourismus ruinierten die Berge. Problem Nummer zwei: In Steuerfragen bewegen sich Amateur-Sportler und Funktionäre noch immer am Rande der Legalität. Drittes Problem: Die finanzielle Förderung von Spitzen- und Breitensport durch öffentliche Gelder, Mitgliedsbeiträge und Spenden ist immer wieder Anlaß für öffentliche Auseinandersetzungen. Problem Nummer vier: Das verbreitete Doping schadet dem Ansehen des Sports,

Die Lösung dieser vier Probleme wird den Sport in den kommenden Monaten beschäftigen. Doch es gibt Fragen darüber hinaus; sie beginnen bereits beim Versuch einer Definition: Sport - was ist das? Er war einmal, wofür ihn der Sport-Brockhaus noch heute hält: "Eine Sammelbezeichnung für die an spielerischer Selbstentfaltung und am Leistungsstreben orientierten Formen menschlicher Betätigung, die der körperlichen und geistigen Beweglichkeit dienen, besonders auf dem Gebiet der Leibesübungen." Da wird es schon schwierig. Ist das, was Franz Beckenbauer, Boris Becker oder Carl Lewis spielerische Selbstentfaltung? Sind die Sportübungen von Herzinfarktpatienten, von Schwangeren, Alten oder Kindern im Vorschulalter "am Leistungsstreben orientierte Formen menschlicher Betätigung"?

Diente der Sport einst der Unterhaltung (disportare - sich zerstreuen) für die Mächtigen und Reichen, so sind seine Konturen heute verschwommen. Sport ist immer noch Unterhaltung, aber er ist auch Selbstzweck und Kommerz, Beruf und Kommunikation, ein Feld der Selbstdarstellung und Spielball der Politik. Sport ist Leistungssport und Behindertensport, Schulsport, Hochleistungssport, Freizeit- und Breitensport, Trimmsport und Seniorensport, Kinderhochleistungssport und Rehabilitationssport. Sport ist der einsame Waldlauf und Olympia. Es gibt Sport für Frauen und Hausfrauen, für Ausländer, für Alte, Arbeitslose und Schichtarbeiter, für Suchtkranke, Diabetiker, Herzkranke und geistig Behinderte. Sport ist Wettkampf und Therapie, ist Herausforderung und Lebensqualität, ist Anspannung und Entspannung, ist Modeerscheinung und Wirtschafts-

Vor allem: seine Bedeutung stieg mit dem Grad unserer Bequemlichkeit. Nicht von ungefähr spielt Sport in reichen Industrie-Nationen eine größere Rolle als dort, wo man fürs Überleben noch hart arbeiten muß. In dem Maße, in dem die technische Entwicklung körperliches Handeln überflüssig macht, steigt die Attraktivität des Sports. Sport findet immer nur statt unter Bedingungen relativen Wohlstandes und Friedens.

Es kommt nicht von ungefähr, daß Arbeiter, Hausfrauen, Arbeitslose

und Ausländer in den Vereinen unterrepräsentiert sind. Auch die Zahl der in Vereinen organisierten Jugendlichen - beginnend mit dem 15. Lebensjahr – nimmt rapide ab. Wer noch im Begriff ist, seine Stellung in der Gesellschaft zu finden, oder wer in einer ihrer Randgruppen lebt, ist nicht so leicht für den Sport zu begei-

Denn Sport ist immer auch die Fortsetzung der etablierten Gesell-schaft auf einer anderen, spielerischen Ebene. Auf der Grundlage von Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit sind seine Mitglieder in ein eigenes Ordnungssystem eingebunden. Die im Sport freiwillige, weil von Existenzängsten unberührte Akzeptanz von Regeln, Ordnungssystemen und Leistungsansprüchen erleichtern seinen Mitgliedern auch die Akzeptanz der gesellschaftlichen Bedingungen.

The property of the property o

So hat der im DSB organisierte Sport eine staatstragende Funktion. Auch die Bundesregierung weiß dies inzwischen zu würdigen. Sie erhöhte den Sportetat von 174 Millionen Mark (1982) auf 315,5 Millionen.

الملذا مندلنطل

## Flug frei für das neue weiß-blaue Wirtschaftswunder

Die Stadt, die Wirtschaft und die Anwohner des alten Flughafen Riem atmen auf. Ab 1991 starten und landen die Jets vom neuen Flughafen München II im Erdinger Moos, Gestern gab das Bundesverwaltungsgericht in Berlin grünes Licht.

Von PETER SCHMALZ

er Polizeihubschrauber verläßt München in nordnordöstlicher Richtung und schwebt einige Augenblicke an der Nürnberger Autobahn vorbei. Er hat Kurs ge-nommen auf Deutschlands derzeit berühmteste und umstrittenste Baustelle, die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf in der Oberpfalz, wo am kommenden Montag des Baubeginns vor genau einem Jahr gedacht wird.

Kaum fünf Minuten nach dem Start überfliegt der Helikopter einen anderen bayerischen Milliarden-Bauplatz, der vor Jahren im Mittelpunkt heftiger Debatten, Proteste und Prozesse stand, um den es mittlerweile aber ziemlich still geworden ist.

Die helle Dezembersonne wirft den Schatten des Hubschraubers hinunter auf den Bauplatz, der dunkle Fleck huscht über gelbe Bagger und verschmutzte Lastwagen und überquert zwei lange planierte Streifen, die sich deutlich aus der Kies-Landschaft abheben. Von hier oben ist ihr Ausmaß weit besser als von der Erde aus zu überblicken: Vier Kilometer lang ist jeder und fast hundert Meter breit. Im nächsten Jahr soll eine Dekke aus Beton- oder aus einem Spezialasphalt darübergegossen werden. Und am 10. April 1991 wird, falls alle Termine eingehalten werden, das erste Flugzeug auf eine der beiden Start- und Landebahnen herabschweben und den neuen Großstughafen München II eröffnen.

Zumindest die juristischen Hürden sind seit gestern endgültig genommen, nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Berlin die Revision von 20 Klägern abwies, die mit einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom März vergangenen Jahres nicht einverstanden waren. Damals hatten die Münchner Richter einen Baustopp aufgehoben, der vom selben Gericht vier Jahre zuvor, am Gründonnerstag 1981, erlassen worden war.

Es war ein Schwarzer Donnerstag für Hermann Reichart, dem Hauptgeschäftsführer der Münchner Flugha-

**排**床。1975

FIGAR

自1993×22<sup>12</sup>

fengesellschaft FMG, als Bayerns höchste Richter befanden, der Flughafen sei überdimensioniert geplant, der Achsabstand zwischen den Bahnen sei zu groß und Wirtschaftsminister Anton Jaumann und sein damaliger Verkehrsreferent wären unrechtmäßig am Planfeststellungsverfahren beteiligt gewesen, obwohl sie zu-gleich im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft saßen. "Ein voller Erfolg", jubelte damals Klägeranwalt Christian Kopf.

An diesem Tag schien ein Plan ins Trudel zu geraten, der in der bayeri-schen Landeshauptstadt schon seit Jahrzehnten gewälzt wird und dessen Anfänge in der Vorweihnachtszeit 1960 zu finden sind: Am 17. Dezember streifte damals eine in Riem gestartete Maschine einen Kirchturm und stürzte nahe der Theresienwiese auf einen vollbesetzten Straßenbahnzug. 52 Menschen kamen in der Flammenhölle um, und Münchens junger Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel befand: Das 1939 in Betrieb genommene Riem liegt zu nahe an der Stadt, ein neuer Flugplatz muß her. Nach langer und nicht immer ganz durchschaubarer Standortsuche wurde das Erdinger Moos zwischen Freising und Erding 29 Kilometer nord-

östlich von München gewählt. Die Antwort war die größte Prozeßlawine der Nachkriegszeit: 27 000 betroffene Bürger erhoben Einsprüche; gegen die 1979 erlassene Planfeststellung wurden 5 724 Klagen eingereicht. Eine beim Münchner Verwaltungsgericht eigens eingerichtete Flughafenkammer filterte 40 Musterkläger beraus und entschied nach 65 Verhandlungstagen: Der Interkontinental-Airport darf gebaut werden, die Notwendigkeit der geplanten dritten Startbahn sei aber zweifelhaft. Sie wurde gestrichen, der Bau konnte beginnen – bis zu jenem Gründonners-

Doch auch diese Bedenken konnten soweit ausgeräumt werden, daß der Baustopp aufgehoben wurde. Immerhin mußten auch die Richter erkennen, daß sie sich bei der Bewertung von Prognosen auf schlüpfrige begaben. Hohn und Spott hatten die Planer geerntet, als sie München II für ein jährliches Passagieraufkommen von 15 Millionen auslegten. Riem hatte damals vier bis funf. Wohl den Juristen zuliebe wurde in dem Planänderungsbeschluß für 1990 die Zahl von 7,8 Millionen Passagieren

Darüber kann Flughafen-Sprecherin Ingeborg Ergenzinger nur noch schmunzeln: "In diesem Jahr werden wir in Riem 8,4 Millionen abfertigen, und es wären wesentlich mehr, müßten wir wegen unserer einzigen Startund Landebahn nicht viele Wünsche, München anzufliegen, abweisen. Bayerns neues Wirtschaftswunder schlägt sich auch am Buchungsschalter der Airlines nieder.

Aus Berlin wurde Grünes Licht erwartet, weshalb die FMG, an der Bund, Land und Stadt München beteiligt sind, seit dem Frühjahr 1985 forciert investiert. Schon knapp zehn Millionen Kubikmeter Erde wurden bewegt und Bauarbeiten für 327 Millionen Mark vergeben.

Auch im Münchner Rathaus wünscht man sich einen zügigen Baufortschritt, denn die Anwohner um Riem klagen immer drängender über unerträgliche Lärmbelästigung. weshalb auch mehr SPD-Politiker bei Demonstrationen für als gegen den neuen Flughafen zu sehen sind. Doch München hat noch einen weiteren Grund, im Erdinger Moos möglichst bald das Signal "Take off" zu hören: Der Stadtrat spekuliert auf das Riemer Flughafengelände, das mit 400 Hektar die letzte große Fläche innerhalb des Burgfriedens ist, auf der sich eine in ihren Grenzen längst einge-engt fühlende Millionenstadt noch ein wenig ausdehnen kann. Immerhin sind 1.3 Millionen Münchner auf der Hälfte der Fläche zusammengedrängt, auf der sich 1,6 Millionen Hamburger räkeln können.

Schon überschlagen sich die Ideen, was in den neunziger Jahren dort entstehen soll, wo heute die Triebwerke der Jets brüllen. Ein Containerbahnhof mit 24 Gleisen ist geplant, das staatliche Hofbräuhaus bekam in der vergangenen Woche vom Landtag die Erlaubnis, dort für 54 Millionen Mark ein neues Sudhaus zu bauen, die Münchner Messe, die sich oberhalb der Theresienwiese in einem zu eng geschnürten Korsett unwohl fühlt, will für eine Milliarde Mark in Riem neu bauen. Stadtbaurat Uli Zech plant darüberhinaus Gewerbeflächen für 25 000 Arbeitsplätze, Neubauten mit 5 800 Wohnungen und dazwischen 125 Hektar Grünoasen. Diesen Mittwoch legte er den Plan dem Stadtrat vor, doch den verließ vorerst einmal die eigene Courage und er vertagte die Entscheidung. Zum Glück ist 1991 noch nicht übermorgen.



## Der Stabschef soll zum Opfer, das Opfer zum Signal werden

Sein steiler Weg führte aus dem Nichts an die Schaltstelle der Macht. Dort gilt er nun plötzlich als Fehlbesetzung. Mit jedem Tag mehr wird Reagans Stabschef Donald Regan wegen der Iran-Affäre in die Enge getrieben.

Von FRITZ WIRTH

ie schlechten Nachrichten zuerst." Nach dieser Devise beginn: jeden Morgen um acht im Roosevelt Room des Weißen Hauses die Arbeitskonferenz Donald Regans mit seinen Mitarbeitern. Der Stabschef des Weißen Hauses will es so. Getreu diesem Motto beschert sich Donald Regan damit seit etwa drei Wochen jeden Morgen selbst ein paar ärgerliche Stunden.

Denn die Nachrichten für ihn waren noch niemals im Leben dieses Mannes, der von Erfolgen und Triumphen verwöhnt wurde, so düster, so bedrückend und so schmerzhaft wie in diesen letzten Tagen. Ihr einheitlicher Tenor: "Regan muß gehen." Die Tiefschläge kommen von allen Seiter. Aus dem Kongreß, aus der eigenen Partei, aus den umliegenden Ministerien. Er ist von den Krisen-Geiern, die seit Wochen das Weiße Haus ausgemacht worden.

Und die haben einen genialen Weg gefunden, ihn mit einer Formel in die Rücktrittsecke zu drängen, die kein Entweichen mehr zuläßt: Entweder wußte er über die geheimen, illegalen Geldtransaktionen aus den Profiten der Waffenverkäufe an Iran Bescheid – dann muß er gehen – oder er hatte als Stabschef des Weißen Hauses von allem keine Ahnung - dann muß er erst recht gehen.

Für den Manager ein Weg ins Neuland

Er ist 67, Sohn eines Bostoner Eisenbahners, und war niemals in seinem Leben von vielen Freunden umgeben. Er ging den harten Weg, der manche seiner Freunde abschreckte oder sie weit hinter ihm zurückließ. Es ist die Härte des Marinekorps, in dem er sieben Jahre diente und es zum Oberstleutnannt brachte. Mit 27 Jahren begann er beim Investment-Konzern Merrill Lynch als Lehrling, 25 Jahre später war er sein Boß und damit einer der einflußreichsten Finanzherren im Lande.

Am 3. Dezember 1980 erreichte ihn beim Frühstück in seinem Haus in New Jersey ein Telefonanruf. Er meldete sich wie gewohnt mit einem barschen "Hallo, Regan". Die Stimme am anderen Ende antwortete: "Gott, ich muß mich an diese Aussprache meines Namens gewöhnen. Hier ist Ronald Reagan. Ich möchte, daß sie mein Finanzminister werden."

Es war für den harten Finanzmanager der Weg ins Neuland. Denn er war ein politischer Amateur. Das Problem des Donald Regan: Er ist bis heute nicht zum politischen Profi geworden. Er versuchte vielmehr das politische Geschäft in Washington seinen in Wall Street gewonnen Manager-Erfahrungen unterzuordnen. Aus gutem Grund: Er hielt Wall Street, wo er groß geworden war und reich - sein Vermögen wird auf 30 Millionen Dollar geschätzt – für "den Mittelpunkt des Universums", wie er es selbst aus-Er kam nach Washington und fand

und suchte niemals Kontakt zur politischen "Haute Couture" dieser Stadt. Er ist kein Mann der geschliffenen Dialoge und kein Mann für den "Cocktail Zirkus" in Washington. Sein Ton ist rauh, zuweilen barsch. seine Sprache direkt und seine Toleranz-Schwelle im Umgang mit gespreizter Eitelkeit und Dummheit gering. Er war vier Jahre lang als Finanzminister ein Einzelgänger in Washington, und er blieb es, als Ronald Reagan ihn vor zwei Jahren zu seinem Stabschef machte.

Sein Einzug ins Weiße Haus war mehr als ein Personalwechsel. Es war der bisher bedeutsamste politische Einschnitt in der Amtszeit Ronald Reagans. Regan änderte nicht nur den politischen Stil und den Entscheidungsprozeß im Weißen Haus. er veränderte die politische Substanz. Der wichtigste Wandel: Vorher war

Ronald Reagan mit Stabschef James Baker, Edwin Meese und Michael Deaver von einer Troika umgeben. die ihn seit Jahrzehnten kannte, seine Stärken heraushob und seine Schwächen verdeckte. Donald Regan beendete abrupt dieses Kollegial-System. Er machte aus dem Stabschef wieder einen Ein-Mann-Job. Seine Devise: "Ich verlange absolute Loyalität. Alles, was den Präsidenten angeht, geht über meinen Schreibtisch." Es war das Ende der kalifornischen Herrlichkeit im Weißen Haus, Berater, Direktoren und Analytiker dieser Ära verließen in Scharen das Weiße Haus: Rollins, McFarlane, Stockman und Deaver. Statt dessen umgab sich Regan mit anonymen, aber loyalen und hart arbeitenden Gehilfen, von seinen Kritikern die "Bande der Namenlosen" getauft.

Regan ließ von der ersten Minute an nie Zweifel, wer hier der Chef war. Als der Präsident sich im Sommer letzten Jahres einer Krebsoperation unterzog, drückte Regan Vizekanzler Bush resolut an die Seite und führte sichtbar die Geschäfte. Als der sowjetische Generalsekretär Tschernenko starb, empfahlen Außenminister Shultz und Sicherheitsberater McFarlane, der Präsident solle zur Beerdigung nach Moskau fahren. Regan sagte: "Ich bin für Bush." Bush fuhr.

Er ist nach dem Präsidenten der wichtigste und einflußreichste Mann im Staate. Niemand ist während eines normalen Tages mit Ausnahme der First Lady länger und häufiger mit Ronald Reagan zusammen als dieser Stabschef. Es beginnt am Morgen zwischen 9 und 9.30 Uhr mit einem Dialog unter vier Augen, in dem die wichtigsten Geschäfte und Entscheidungen des Tages besprochen werden. Es folgen im Laufe des Tages zehn bis zwölf weitere Begegnungen. Regan bestimmt praktisch den Tagesablauf des Präsidenten, entscheidet. wo und wann Ronald Reagan Reden hält und wen er empfängt.

Der Kontrollposten vor dem Oval Office

Und wer immer bis zum Präsidenten im Oval Office vorzudringen vermag, stets ist Donald Regan dabei, so daß inzwischen selbst die engsten Freunde des Präsidenten wie beispielsweise Paul Laxalt klagen: "Es ist nicht mehr möglich, den Präsidenten unter vier Augen zu sprechen." Ed Rollins, der ehemalige Berater des Präsidenten, formuliert es noch schärfer: "In mancher Hinsicht ist Donald Regan heute der mächtigste Mann in Amerika.'

Es bedurfte nicht erst der Iran-Krise, um eine Front gegen diesen Mann zu errichten. Der Widerstand gegen ihn formierte sich seit Monaten, vor allem im Kongreß, zu dem Regan niemals ein Verhältnis fand und den er permanent unterschätzt. Der einzige Mann, der ungetrübt zufrieden mit Donald Regan war, war der Präsident selbst. Solange das der Fall war, schien Donald Regan unantastbar.

Die Iran-Krise hat das abrupt geändert. Donald Regan ist verwundbar, weil der Präsident selbst plötzlich verwundbar wurde. Und darum läßt sich Kritik an Donald Regan plötzlich in Sorge für den Präsidenten kleiden. Stürzt also der Senkrechtstarter aus Wall Street im Weißen Haus? Seine Überlebenschancen sind nicht gut. Selbst wenn sich herausstellen sollte, daß er an der jüngsten Affäre so schuldlos war, wie er bisher stets behauptete - diese Krise hat inzwischen ein solches Ausmaß und eine solche Dynamik entwickelt, daß es eines sichtbaren Signals bedarf zum Neubeginn. Und die Krisen-Geier haben entschieden: Dieses Signal kann nur der Rücktritt Donald Regans sein.

Das einzige Problem: Präsident Reagan wird der letzte sein, der dieses Signal geben wird. Es ist nicht seine Art, Freunde zu feuern. Bleibt also nur die Möglichkeit, daß Donald Regan selbst das Handtuch wirft. Sein Problem: Er hat es noch niemals in seinem Leben getan. Der alte Marinesoldat in ihm gibt keine Ruhe.

## Ex-Genosse Z. und der Vertrag mit der Partei

Spontan würde man behaupten: Das gibt es nicht. Es gibt es doch. In Jugoslawien hat ein KP-Mitglied nicht nur der Partei den Rücken gekehrt, Er verklagt sie auch wegen Vertragsbruchs auf Rückzahlung der Mitgliedsbeiträge.

Von CARL G. STRÖHM

aß jemand aus einer politischen Partei austritt, weil sie ihm nicht mehr gefällt, ist im Westen keine Seltenheit. In den kommunistisch regierten Staaten sind Parteiaustritte um vieles problematischer. Die kommunistische Partei verkörpert hier das Monopol der Macht. Wer sich ihr widersetzt, muß nicht nur mit persönlichen Nachteilen rechnen - er hat auch keine Instanz, an die er sich mit der Bitte um Schutz oder Gerechtigkeit wenden

In Jugoslawien, wo seit dem Tode Titos seltsame Dinge geschehen, hat es jetzt nicht nur einen spektakulären Parteiaustritt gegeben (übrigens nicht den einzigen in letzter Zeit). Besonders bemerkenswert ist, daß der enttäuschte Parteigenosse nun die regierende KP vor Gericht verklagen

Der Belgrader Rechtsanwalt Tihomir Zivkovic hat - wie die ausmüpfige serbische Hochschüler-Zeitschrift "Student" zu berichten weiß vor einem Bezirksgericht der jugoslawischen Hauptstadt einen Zivilprozeß gegen den "Bund der Kommunisten Jugoslawiens" angestrengt, dessen Mitglied der Advokat 23 Jahre lang war. Zivkovic verklagt die jugoslawische KP wegen "Vertrags-bruchs". Mit seinem Eintritt in die KP sei zwischen ihm und der Organisation ein Vertrag geschlossen worden, wonach sich die Partei verpflichte, ihr Programm zu erfüllen. Dies aber sei nicht geschehen - statt des-sen habe die KP das Land in die Krise geführt. Deshalb fordere er. Zivkovic, von der Partei die Rückerstattung der von ihm zwischen 1962 und 1985 bezahlten Mitgliedsbeiträge in Höhe von 2850 000 Dinar (etwa 14000

"Ich wünsche nicht, eine Organisation zu finanzieren, die ihre Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt", begründete Zivkovic seinen Schritt. Er habe als Parteimitglied seine Verpflichtungen aus dem zwischen ihm und der KP Jugoslawiens geschlossenen Vertrag erfüllt, indem er seine Beiträge pünktlich gezahlt habe. Die KP aber sei vertragsbrüchig, denn sie habe ihre Pflicht, nämlich "das Land zu führen", nicht erfüllt. "Ich möchte besonders bemerken, daß unsere Kommunistische Partei Jugoslawiens als führende Kraft dieser Gesellschaft dieses Land in eine wirtschaftliche und politische Krise geführt hat", bemerkte Zivko-

Ob der Belgrader Anwalt mit seiner Klage Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Einstweilen hat das Bezirksgericht das Verfahren aus formaljuristischen Gründen vertagt. Sicher aber wird Tihomir Zivkovic in den Belgrader Kaffeehäusern, bei den Intellektuellen und politisch interessierten Menschen in Serbien die Lacher auf seiner Seite haben. Die Idee, eine absolut herrschende politische Partei auf Schadenersatz zu verklagen, könntesollte sie innerhalb Jugoslawiens. aber auch im Ausland Schule machen zu höchst interessanten juristischen Prozeduren führen. Einstweilen ist es unwahrscheinlich, daß es im Rechtssystem eines kommunistisch regierten Staates einen Richter gibt, der bereit wäre, einem einfachen Bürger

gegen die Partei Recht zu geben. Aber für die weitere Zukunft ist nicht auszuschließen, daß in der kommunistischen Welt etwas ähnliches eintritt wie seinerzeit im Preußen des großen Königs Friedrich, als der Müller von Sanssouci dem Monarchen noch entgegenhalten konnte: "Majestät, es gibt noch ein Kammergericht

#### Abfertigungsteil mit den vier Terminal-Knoten und den Andock-Möglichkeiten für 20 Flugzeuge ist für zwölf Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt, kann aber problemlos je nach Bedarf auf der gegenüberliegenden Seite erweitert werden. Die vier Gehäude am rechten Bildrand und in der Mitte oben sind Parkhäuser, weitere Tiefgaragen werden unter den Terminals errichtet. ("Flughafen der kurzen Wege"). Der Doppelbau mit den beiden Innenhöfen ist ein Hotel, dahinter stehen Tower und Zentralgebäude, das über eine S-Bahnlinie im Tiefgeschoß mit dem Münchner Hauptbahnhof verbunden sein wird. Der Neubau kostet 3,7 Milliarden Mark und soll am 10. April 1991 eröffnet

Ich heiße Bruno Schulz und

Kursana Residenz Hamburg.

Zugegeben: Vor dem Umzug hatte ich ein wenig Angst. Äber

dann war ich doch überrascht,

wie leicht es mir hier gemacht wird, mich schnell einzuleben

daß ich froh bin, diesen Schritt

Von Anfang an beeindruckte

mich die menschliche Wärme.

die die Kursana Residenz prägt.

len. Hente kann ich sagen,

getan zu haben.







i.R., wohnt seit Juni '86 in der Kursana

hatte: Ein neues und modernes Haus, individuell und geschmackvoll eingerichtet. Mit Schwimmbad und Sauna, mit Restaurant, Café und allem Komfort. Schön im Grünen gelegen, mit weiten Wanderwegen und doch zentral, mit vielen Geschäften rundherum und mit Bushaltestellen und demnächst auch mit einer U-Bahnstation vor der Haustür.

Mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Hier kann jeder tun und lassen, was er will und wird dabei richtig schön verwöhnt. Und man kann seine eigenen Möbel mitbringen und sich alles so einrichten, wie man mag. Auch ist die wöchentliche Reinigung dabei und das tägliche Mittagessen, das übrigens ganz hervorragend schmeckt. Man kann jeden Tag zwischen mehreren Menüs wählen.

Nun brauche ich keine Angst mehr zu haben, daß ich irgendwann mal jemandem zur Last fallen könnte. Wenn ich krank bin, kann ich mich in meinen eigenen vier Wänden betreuen und versorgen lassen. Oder in der Pflegeabteilung. Mit freundlichen und hilfsbereiten Schwestern und Pflegern.

Kursana Residenz Hamburg Ernst-Mittelbach-Ring 47 2000 Hamburg 61 Tel. 040/552020



Mehr Lebensfreude im Alter

| شندي ينسبو مسي                       |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bitte pletch absschmeden auf Postk   | me i lehen und einsenden             |
| Bitte schicken Sie mir unverbindlich |                                      |
| über die                             |                                      |
| O Kursana Residenz                   |                                      |
| Bad Pyrmont                          | 0.52.81/16.2                         |
| ○ Kursana Residenz                   |                                      |
| Celle                                | 95141/71                             |
| C Kursana Residenz                   |                                      |
| _ Freiburg                           | 0761/3685                            |
| O Kursana Residenz                   | 0.003007                             |
| Fürth                                | 09 11/7 58 7                         |
| O Kursana Residenz                   | 07207307                             |
| Hamburg                              | 040/55202                            |
| O Kursana Residenz                   | 040/35/202                           |
| Wedel                                | 04103/120                            |
| Wedel                                | 04103/120                            |
| No. and Jun. m-                      |                                      |
| -                                    | ₩Ą                                   |
| Stube/Nr                             |                                      |
| ▲ PL7: Wohnort                       |                                      |
| <b>-</b>                             | Tu.                                  |
| Kurana Residenzen                    | Ein Unterschmen<br>der Pater Duryman |

Auch ist sie ganz anders als ich mir ein Wohnstift vorgestellt

Ost-Berlins früherer Spion

im Bundesverteidigungs-

ministerium, Lothar-Erwin

Lutze (45), ist zu einer zentralen Figur im Nerven-

krieg des "DDR"-Staatssi-

cherheitsdienstes gegen die

Bundesrepublik geworden.

Der Ost-Berliner Geheim-

dienst will die schwerkran-

ke Charité-Ärztin Chri-

sta-Karin Schumann (49)

trotz siebeneinhalbjähriger

Sonderhaft nicht gegen

Befremdend für Ehemann Lothar-

Erwin Lutze ist nicht nur, daß das

Ministerium für Staatssicherheit ent-

gegen den Versprechungen ihm zu-

mutet, seine Strafe voll zu verbüßen.

(Er wäre der erste Ost-Agent, dem

dies widerfährt). Seit Lutzes Festnah-

me ließ sich kein Angehöriger der

Ostberliner Ständigen Vertretung in

Bonn bei Lutze sehen. Außer seinem

schweigsamen Anwalt besuchen ihn

nur sein Sohn und andere Familien-

angehörige, die im Rheinland leben.

Ausschlaggebend dafür, daß die

"DDR" ihren Spion im Gefängnis

nicht betreut, dürste die Frage der

Staatsbürgerschaft sein, bei der die

Ostberliner Führung sich selbst in

Härtefällen unnachgiebig zeigt. Denn

Lutze war bei seiner Festnahme deut-

scher Staatsbürger im Sinne des

Grundgesetzes und hatte nicht die

von der "DDR" beanspruchte eigene

Staatsbürgerschaft angenommen. Ei-

Zu dem Nervenkrieg um das

Tauschangebot aus Bonn, Lutze nur

gegen Freilassung der Ostberliner Ärztin Christa-Karin Schumann zu

begnadigen, gehört es offenbar auch, daß noch nicht einmal ein früher in

Nicht gläsern – aber etwas transparenter

den, nachdem eine Einigung im Som-

ne neue Erfahrung für Agenten ...

Lutze austauschen.

Soll im Stasi-Gefängnis das Gedächtnis der Ärztin Schumann gelöscht werden?

Ost-Berlin zeigt kein Interesse

WERNER KAHL, Bonn

Schonend wurde Lothar-Erwin

Lutze in dieser Woche in seiner Zelle

darauf vorbereitet, daß er voraus-

sichtlich auch das 11. Weihnachtsfest

seit seiner Verhaftung am 2. Juni 1976

im Gefängnis verbringen muß. Das

für ihn zuständige Ostberliner "Mini-

sterium für Staatssicherheit" (MfS)

hat an diesem Jahresende keine Be-

reitschaft zu dem schon fast tradițio-

nellen Agenten-Austausch vor Weih-

nachten mit der Bundesrepublik

Deutschland signalisiert. Muß der langjährige Chef eines "DDR"-Agen-

tenringes in den sechziger und siebzi-

ger Jahren auf der Bonner Hardthöhe

deshalb seine Freiheitsstrafe viel-

leicht sogar bis zum letzten Tag am 2.

Juni 1988 im niederrheinischen Ge-

Lutzes Ehefrau, die als Sekretärin

im Verteidigungsministerium eben-

falls Agentin gewesen war, ist bereits

seit fünf Jahren wieder bei ihren Auf-

traggebern in der Ostberliner Nor-

mannenstraße. Sie war am 1. Oktober

1981 zusammen mit Günter Guillau-

me, dem "DDR"-Spion im Bundes-

kanzleramt während der Regierungs-

zeit Willy Brandts, ausgetauscht

und dritter Lesung neue Verhaltens-

regeln für seine Äbgeordneten zum

Gesetz machen, nachdem der Ver-

such 1985 an der Sommerpause und

im Juni 1986 an der Maximalforde-

rung des "gläsernen Abgeordneten"

Mit Ausnahme der Fraktion der

Grünen, die nach Ansicht des FDP-

Bundestagsabgeordneten Thorsten

Wolfgramm "Positionen außerhalb

jeder Datenschutzregel" auf diesem

Sektor besetzt haben, sind sich alle

Fraktionen über die Neuregelung ei-

nig. Sie besagt vor allem, daß Abge-

ordneten-Tätigkeiten künftig in sol-

che vor und nach Annahme des Man-

derungen auf einem neuen Feld leise,

fängnis Geldern absitzen?

am "kleinen Agentenaustausch"

### SPD und GAL bewegen sich aufeinander zu

Ahnliche Anträge vor Hamburger Bürgerschaftssitzung

Die Hamburger SPD begibt sich in wichtigen Bereichen auf einen Parallelkurs zur Grün-Alternativen Liste (GAL). Das wird sich am kommenden Mittwoch zeigen, wenn die neue Bürgerschaft zu ihrer ersten regulären Arbeitssitzung zusammentritt und sich unter anderem mit der Energiepolitik und der Inneren Sicherheit befaßt. Ein SPD-Antrag fordert den Senat auf, bei den Landesregierungen in Kiel und Hannover vorstellig zu werden, damit die "besonders gefährlichen Atomkraftwerke Krümmel und Stade umgehend" abgeschaltet werden. Dieser Vorstoß zielt in dieselbe Richtung wie die GAL, die in einem Antrag vom Senat eine .. sofortige Klage gegen die atomrechtlichen Genehmigungen der Atomanla-gen in Stade, Brunsbüttel, Krümmel

und Brokdorf\* verlangt. Ein Vergleich der beiden Papiere zeigt: Die Sozialdemokraten sind in ihrer Ausstiegspolitik nur nicht so rigoros wie die GAL; die Zielsetzung aber ist identisch. Dabei ist diese Energiepolitik in der Partei alles andere als unumstritten. Deutlich wurde das soeben in einem Gespräch der WELT mit Hans Fahning, der als Chef der Hamburgischen Landesbank zu den einflußreichsten Sozialdemokraten der Hansestadt zählt.

#### Reizthema Hafenstraße

Auf die Frage, ob der vom Senat propagierte Ausstieg aus der Kernenergie der Standort- und Wirtschaftsförderung in Hamburg dien-lich sei, erklärte Fahning kurz und bündig: "Nein". Nach seiner Auffassung sei selbst ein mittelfristiger Ausstieg aus der Kernenergie nicht realisierbar, und schon garnicht "im regionalen Bereich" - ein deutlicher Hinweis auf die Hamburgischen Electricitätswerke, deren Aufsichtsrat Fahning angehört.

Noch offenkundiger als in der Energiepolitik tritt die inhaltliche Annäherung der SPD an die GAL bei

### Grüne wollen **U-Ausschuß**

doa. **Bonn** Der Verkauf von U-Boot-Plänen der Howaldtswerke Deutsche Werft AG wird aller Wahrscheinlichkeit nach einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß beschäftigen. Ein entsprechender Antrag der Grünen steht in der kommenden Woche im Bundestag zur Abstimmung. Bei der SPD verdichteten sich die Anzeichen dafür. daß auch sie ein solches Gremium einsetzen will. Allerdings befürworten, so dpa, maßgebende SPD-

März einzusetzen. Die Fraktion der Grünen allein verfügt nicht über die für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses erforderlichen Stimmen. Die SPD will ihre Haltung Anfang der Woche festlegen. Es wäre dies der vierte Untersuchungsausschuß der zehnten Wahlperiode. Der Vorsitz stünde der SPD

Politiker, einen U-Ausschuß erst im

UWE BAHNSEN Hamburg der weiteren Behandlung des Reizthemas St.Pauli-Hafenstraße zutage. Für die Bürgerschaftssitzung hat die GAL einen Antrag eingebracht, in dem es um die "Lösung aktueller Konflikte um die Bewohnerinnen und Bewohner der ehemals besetzten Häuser in der St.Pauli Hafenstraße und der Bernhard-Nocht-Straße in St. Pauli" geht. Zum Jahresende laufen die zwischen der städtischen Wohnungsgesellschaft SAGA und den Bewonnern geschlossenen Mietverträge für diese Quartiere der alternativen Szene aus. Anschließend sollten die Wohnungen nach den wiederholten Ankündigungen des Innensenators Alfons Pawelczyk geräumt und die Häuser abgerissen werden.

#### Widerstand Pawelczyks

Unter dem Eindruck erdrutschartiger Stimmenverluste für die SPD und entsprechender Gewinne der GAL vor allem in St. Pauli bei der Wahl vom 9. November haben sich die Spitzengenossen nun - noch gegen Pawelczyks hartnäckigen Widerstand auf eine Behandlung dieses Themas verständigt, deren Fazit sich nur unwesentlich von dem unterscheidet, was die GAL in ihrem zitierten Antrag verlangt: "Der Senat wird aufgefordert, seine Pläne und Absichten zur zwangsweisen Räumung und zum Abriß der Häuser... aufzugeben und nicht weiter zu verfolgen". Stattdessen soll eine von der Bürgerschaft eingesetzte Kommission "Lösungsmodelle" auf alternativer Basis erarbeiten.

Die SPD müsse sich "bewegen" - das hat die GAL bislang als Voraussetzung für eine parlamentarische Unterstützung des sozialdemokratischen Minderheitssenats verlangt. Die Beispiele Kernenergie und Hafenstraße sowie Absprachen zwischen SPD und GAL in den Bezirksversammlungen zeigen, daß diese Forderung in der Hamburger SPD-Führung der Hansestadt nicht ohne

### Minister Krumsiek für V-Männer

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Im dritten Anlauf ist es gelungen: doa. Bielefeld Am Mittwoch nächster Woche wird Den Einsatz von verdeckten Erder Deutsche Bundestag in zweiter

mittlern und V-Männern hat der nordrhein-westfälische Justizminister Rolf Krumsiek (SPD) am Freitag in Bielefeld verteidigt. Bei einer Fachtagung erklärte der Minister Bedenken für "nicht begründet", daß diese Ermittler die Gefahr einer au-Berhalb der Legalität operierenden. nicht kontrollierbaren "Geheimpoli-

Da die Beteiligung der Staatsanwaltschaft bei solchen Aktionen nach den gemeinsamen Richtlinien der Justiz- und Innenminister der Länder zwingend vorgeschrieben sei, werde eine ständige Kontrolle der polizeilichen Ermittlungsarbeit garantiert. Krumsiek stellte aber klar, daß es in Nordrhein-Westfalen keine Untergrundagenten - sogenannte under cover agents - nach amerikanischem Vorbild geben werde.

Mit dieser Zauberformel hat Wolfgramm auch die SPD-Fraktion in den allgemeinen Konsensus eingebun-

dats zerfallen.

gescheitert war.

mer am Einspruch vor allem des SPD-Rechtsexperten Alfred Emmerlich gescheitert war, der seine Fraktion hinter sich brachte. Der Sommer-Kompromiß, so die SPD, soll zu viele Lücken enthalten haben und hätte, wie die Fraktion sagte, die bisher gültigen und nicht zum Gesetz erhobenen Verhaltensregeln für Abgeordnete überhaupt nicht ver-

Daß dies notwendig war, ging auf den Fall des früheren Bundestagspräsidenten Rainer Barzel (CDU) zurück, der 1984 zurückgetreten war, als im Rahmen des Flick-Untersuchungsausschusses seine Beratertätigkeit für ein Anwaltsbüro bekannt wurde, das mit dem Flick-Konzern in Geschäftsverbindung stand.

Der in der ersten Begeisterung über das Ziel klarer Verhältnisse von CDU-Generalsekretär Heiner Geißler propagierte "gläserne Abgeordnete"

Aus dem Saarland ein warmer Regen für Lothringen

Ost-Spion Lutze: Lifet ihn die "DDR" sitzen? FOTOS: DIEWELT

der Adventszeit üblicher \_kleiner

Agententausch" vereinbart wurde. In

dieser Situation richtete am Donners-

tag abend der Deutschlandfunk einen

Hilferuf an die Weltöffentlichkeit. die

Bemühungen um die Freilassung von

Frau Schumann aus der Sonderhaft

des Staatssicherheitsdienstes aus

Gründen der Menschlichkeit zu un-

Die Ärztin war, wie die WELT be-

richtete, als frühere Lebensgefährtin

des "DDR"-Konteradmirals Winfried

Baumann in eine Spionageaffäre ver-

strickt worden. Beim Versuch, in den

Westen zu flüchten, wurde das Paar

Der Konteradmiral, der als Abtei-

lungsleiter im Ministerium für Staats-

sicherheit arbeitete und Beziehungen

zu höchsten Partei- und Militärkrei-

sen besaß, wurde ohne Prozeß hinge-

richtet; seine Lebensgefährtin erhielt

15 Jahre Haft. Im geheimgehaltenen

Stasi-Gefängnis begeht Christa-Karin

Schumann am 10. Dezember ihren

Wird ihr Austausch nur deshalb

verweigert, weil der Geheimdienst zuvor ihr Gedächtnis über die Vor-

konnte schon deshalb nicht zustande

kommen, weil mit der Angabe von

Vermögensveränderungen im jeder-

mann zugänglichen Handbuch des

Bundestages ja auch Verluste anzuge-

ben gewesen wären, die zum Beispiel

Bankkredite für Betroffene unmög-

Nach der Forderung von Bundes-

tagspräsident Philipp Jenninger. "Die

Abgeordneten haben das gleiche

Recht auf personale Würde, auf In-

timsphäre, auf Datenschutz wie jeder

andere Bürger in unserem Land", soll

künftig gelten, daß auf jeden Fall ge-

meldet werden muß, wenn nach An-

nahme eines Bundestagsmandats Be-

rater- oder Verbandstätigkeiten auf-

genommen werden oder wenn von

irgendeiner Stelle Pensionsverspre-

chen, Zahlungen oder Positionen für

den Fall in Aussicht gestellt wurden.

daß ein Abgeordneter aus dem Bun-

destag ausscheidet.

50jährigen Geburtstag.

gänge löschen will?

lich machen könnten.

am 6. Juni 1979 festgenommen.

dig werden, würden sich Auflagen an den Stahlriesen im Rahmen des wirtschaftlich Machbaren bewegen, läßt das Umweltministerium durch-Das Sondermüll-Problem will man

an der Saar mit zwei Maßnahmen in den Griff bekommen. Leinen will nach Inkrafttreten des Gesetzes per Verordnung einen Träger der Entsorgung bestimmen, dem die Produzenten des Mülls ihre Abfälle überlassen müssen. In einer entsprechenden, noch zu gründenden Gesellschaft, sollen Müll-Verursacher, Entsorger und die Landesregierung an einem Tisch sitzen. Ziel ist eine stärkere Kontrolle. Bei der - bislang praktizierten - privatwirtschaftlichen Lösung "können die Behörden nur erfassen, was tatsächlich angemeldet

Tonnen Haus- und Sperrmüll; 100 000 Tonnen Erdmassen; 20 000 Tonnen Schlamm; 110 000 Tonnen Gewerbeabfall; Sondermüll: 69 100 Tonnen.

2. Müll-Export: 23 200 Tonnen Sondermüll, davon 10 100 nach Baden-Württemberg, 9 300 in die "DDR" (Schönberg).

3. Müll-Import: 6900 Tonnen Sondermüll, davon 6500 aus Rheinland-Pfalz, der Rest aus Baden-Würt-

lage mit einer Kapazität von 120 000 Jahrestonnen; neun Hausmüll-Deponien mit einer Kapazität von 3.5 Millionen Tonnen. Von den neun Deponien sind sechs "fast randvoll" (Umweltministerium). Für Sondermüll gibt es im Saarland keine Deponien.

### Zöpel will dem Fußgänger wieder eine Gasse bahnen

Ausbau verkehrsbernhigter Zonen in NRW wird forciert

HELMUT BREUER, Düsseldorf

Den Protest der Straßenbauer hat Christoph Zöpel, der in Nordrhein-Westfalen für Verkehrspolitik und Städtebau zuständige Minister, neu entfacht. Doch der Aufschrei des Straßenbau-Verbandes, der 43 Jahre alte Sozialdemokrat wolle den individuellen Straßenverkehr "abwürgen", scheint übertrieben zu sein. Der streitbare Minister hatte diesmal lediglich angeregt, jede zehnte inner-städtische Straße für den Durchgangsverkehr "dichtzumachen".

Dieser neue Vorschlag ist nur ein Mosaikstein im verkehrspolitischen Langzeitplan Zöpels für das bevölkerungsreichste Bundesland. Zöpel hat die Parole ausgegeben, zehn Prozent aller innerörtlichen Straßen "in der Mitte dichtzumachen, wenn sich alle Anlieger dieser Straße einig sind".

Diese einfache Absperrung, die es den Anwohnern erlaube, mit ihren Fahrzeugen "rein- und rauszu-kommen", aber unerwünschten Durchgangsverkehr zu verbannen, wäre auch kostengünstig. Schließlich könne man zum Beispiel mit Blumenkübeln den erwünschten Stopp-Effekt für fremde Autofahrer er-

### Konzept für das Jahr 2000

Langfristig möchte der Minister zwei Drittel aller innerörtlichen Stra-Ben in der Städtelandschaft verkehrsberuhigend umbauen. Dieses auf das Jahr 2000 zielende Konzept soll vor allem den Fußgängern dienen. Sie sind als schwächste Glieder im Verkehrsstrom am meisten gefährdet. Nach offiziellen Zahlen starben 1985 bei 2915 tödlichen innerörtlichen Unfällen 1327 Fußgänger.

Aber auch für die vom alltäglichen Stau geplagten Autofahrer im Ballungsraum an Rhein und Ruhr gibt es in Zöpels Langzeitplan hoffnungsvolle Perspektiven. So werden zur Zeit noch 43 Prozent des Verkehrstroms innerhalb der Städte und Gemeinden

vom Auto in Bewegung gehalten Wenn es uns allen gemeinsam gelingt", so Minister Zopel im Gespräch mit der WELT, "diese Quote langfristig auf 33 Prozent abzusenken, dann wären die meisten der erheblichen heutigen Probleme des innerörtiichen Verkehrs gelöst. Wenn also genügend Autofahrer in Zukunft bei ihren kleinen Besorgungen oder kurzen Wegen zum Arbeitsplatz den öffentlichen Nahverkehr, die Füße oder das Fahrrad benutzen, haben alle Partner im Verkehr Vorteile."

### Anreize zum "Umsteigen"

Deswegen propagiert der Minister, dessen Ressort in den vergangenen sechs Jahren rund eine Milliarde Mark für Verkehrsberuhigung ausgab und Schwerpunkte in Essen, Bochum, Witten-Herne und Recklinghausen setzte, günstigere Familientarife für öffentliche Verkehrsmittel Außerdem möchte er auch die Aufwendungen für Busse und Bahnen als Transportmittel zum Arbeitsplatz vollständig von der Steuerschuld abzugsfähig machen.

Mit diesen "positiven Anreizen zum Umsteigen" will Zöpel seine Ziele schneller erreichen. Daß dazu auch der kräftige Ausbau der Radwege in Nordrhein-Westfalen gehört, versteht sich fast von selbst, wenn man die Kostenrelation berücksichtigt. So muß der Steuerzahler heute für einen Kilometer Radweg etwa 180 000 Mark berappen. 1000 Meter Autobahn sind 50mal so teuer. Zöpels Devise: "In den Zeiten knapper öffentlichen Mittel sollte man Dinge, die schnell gehen, jetzt machen und größere Vorhaben den Söhnen und Enkeln über-

Wenn der Minister von Johannes Rau allerdings zuvor ins Schuldenbuch seines Finanzkollegen Diether Posser geschaut hätte, dann würde er wahrscheinlich zwei Generationen übersprungen und von Urenkeln gesprochen haben.

### Die ,politische Botschaft' der EKD

Eine "unverhüllt gezeigte Sympathie und mehr oder weniger offen praktizierte Zusammenarbeit mit politischen Linkskräften" hat der Kieler Theologe Bodenstein der EKD vorgeworfen. Wie er in dem Magazin "Criticon" schreibt, sei die EKD damit "genau wieder auf dem Standpunkt gelandet, auf dem sich während des Kirchenkampfes im Dritten Reich die Deutschen Christen befanden: Genau wie damals hat sie ihre religiöse Botschaft wieder durch eine politische

Bodenstein verwies auf das gemeinsame Friedenswort der EKD und des Bundes der Evangelischen Kirchen in der "DDR" von März, in dem das SDI-Programm der USA abgelehnt und die Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow unterstützt wor-

### Lambsdorff lobt die IG Metall

Der wirtschaftspolitische Sprecher

der FDP-Bundestagsfraktion, Otto Graf Lambsdorff, hat der IG Metall bescheinigt, in ihren Forderungen zur Wochenarbeitszeit werde ein "prag-matischer Ansatz deutlich sichtbar". Die von der Gewerkschaft vertretene Tariflinie bei der Flexibilisierung hält der FDP-Politiker jedoch "für lange nicht weitgehend genug".

In einem Interview der Mainzer "Allgemeinen Zeitung" sagte Lambsdorff, die Verkürzung der Wochenarbeitszeit werde "natürlich auch in Zukunft weitergehen". Für die Wirtschaft sei die verkürzte Arbeitszeit jedoch nur verkraftbar, wenn die Lohnstück- kosten dabei nicht unangemessen in die Höhe gebracht werden". Die IG Metall ist nur in Grenzen zur Flexibilisierung bereit, so beispielsweise dann, wenn das Samstagsarbeitsverbot nicht angetastet wird.

### Keiner sprach Bangemann auf den "Kronzeugen" an

Vor zwei Wochen noch stand Bangemann am politischen Abgrund. Der FDP-Bundesparteitag schien entschlossen, den Vorsitzenden der Liberalen wegen der Antiterrorgesetze mit der Kronzeugenregelung zu demontieren. Nur mühsam konnte der TDP-Chef eine Abstimmungsniederlage verhindern. Vom CDU/CSU-Koalitionspartner wurden die Freien Demokraten einmal mehr des Umfallens bezichtigt, die Opposition kreidete eklatante Mißachtung liberaler Grundüberzeugungen an.

Schon nach so kurzer Zeit scheint dieses FDP-Tief beim Bürger vergessen, Martin Bangemann hat seine Schwächeperiode überwunden, präsentiert sich der Wählerschaft im Raum Ulm, Göppingen und Sindelfingen gelassen und zuversichtlich. Kein einziges Mal wird er während seiner ersten größeren Wahlkampftour nach dem Parteitag auf das Kronzeugenthema angesprochen. Bei Gesprächen und Diskussionen im Stammland der Liberalen läßt auch er das für ihn und seine Partei unerfreuliche innenpolitische Kapitel un-

Dafür sind Mittelstandsthemen um so gefragter, ideal für den Bundeswirtschaftsminister und Parteivorsitzenden dem gerade diese Wählerklientel besonders am Herzen liegt. So zum Beispiel im Schatten des Ülmer Münsters, bei zwangloser Unterhaltung mit Kunden einer Buchhandlung. Schnell kommt man auf den Ladenschluß. Selbst der Buchhändler zeigt Interesse für Bangemanns Vorschlag, am Montag erst mittags zu öffnen und dafür an einem "Dienstleistungsabend" bis 20 Uhr oder auch noch später Bücher zu verkaufen. Am Montagmorgen sei der Umsatz ohne-

hin nur schleppend. Bangemann diskutiert aufgeräumt, iäßt sich entlocken, daß er neben Rei-

DIETHART GOOS, Bonn seschilderungen gerne Lyrik liest, etwa Rainer Maria Rilke, "auch wenn man damit bei progressiven Literaturkritikern völlig out ist". Und dann seine Bitte an den Gastgeber: "Haben Sie Kaffee? In meiner Bonner Buchhandlung, die kleiner ist als Ihre. bekomme ich immer eine Tasse. Wenn ich um diese Tageszeit (am frühen Nachmittag) über Literatur sprechen soll, brauche ich unbedingt einen Kaffee, über Politik kann ich auch

> Mit einer Kiste "Heuß-Wein" als Präsent – der erste Bundespräsident bevorzugte roten Württemberger der Lage Brackenheimer Zweifelberg geht es zum nächsten Termin. In der Göppinger Stadthalle begrüßen etwa 170 Gäste den gewichtigen Bonner trotz dessen Verspätung mit freundlichen Beifall. Nach seinem mit Sarkasmus für die Opposition und Wohlwollen für die beiden Koalitionsparteien gewürzten Kurzreserat stellt sich Bangemann wieder geduldig den präzisen Fragen.

...Wen wähle ich mit meiner FDP-Stimme, Lambsdorff oder Baum und Hirsch?", will ein Zuhörer wissen, der keinen Zweifel an seiner Sympathie für den Grafen läßt. "Dann halten Sie sich an Lambsdorff", kommt die ver-

schmitzte Antwort. Die FDP habe doch schon vor vier Jahren Subventionsabbau versprochen, aber nichts sei geschehen, hält ihm ein älterer Besucher im unverfälschten Schwäbisch vor. Bangemann nickt, verweist auf Bremser in CDU und CSU, sichert aber Besserung zu, "denn die geplante Steuer-senkung um 50 Milliarden muß zur Hälfte durch Subventionsabbau ausgeglichen werden". Der Frager ist zufrieden: "Wenn das Ihre feste Zusage ist, haben Sie heute eine FDP-Stimme gewonnen." Bangemann strahlt wie ein Kind am Morgen des

Nikolaustages.

Von ULRICH REITZ ängst ist es zum Strukturmerkmal saarländischer Politik geworden, in Bonn um Hilfen anzuklopfen. Dabei spielt es keine Rolle, wer an der Saar oder am Rhein gerade das politische Szepter in der Hand hält. Abhängig von der Couleur der Landesregierung ist nur die Lautstärke der Musik, die die Ansprüche begleitet. Die Haltung des bescheidenen Bittstellers ist Oskar Lafontaines Stärke gerade nicht. Und darum ist es schon verwunderlich, wenn For-

fast unhörbar, vorgebracht Via Bundesrat wollte Leinen den Bund in die Altlastensanierung einspannen. Ein Umweltpfennig, erhoben auf etliche chemische Grundstoffe (wie Schwefelsäure, Blei, Cadmium), sollte Entlastung bringen: Rund eine Milliarde Mark. 1,5 Milliarden braucht das Saarland nach Schätzungen für die Altlasten-Sanierung, gut 15 Milliarden wären es bundesweit. Doch Lafontaines linke Hand Leinen hatte schon bei der Vorstellung der Bundesratsinitiative deutlich gemacht, daß mit der Unterstützung der anderen Länder wohl nicht zu rechnen wäre. Bleibt die

> rats-Initiative? Für Heinrich Schüssler, den Vorsitzenden des Kommunalen Abfallbeseitigungs-Verbandes (KABV) und gescheiterten Kandidaten für den CDU-Landesvorsitz, ist der Fall klar: "Leinen will sich ein Alibi verschaffen, um gegen Saarstahl vorzugehen". Er könne sich jetzt darauf berufen, in Bonn eben alles versucht

Frage: Warum der Vorstoß? oder:

Was bringt eine gescheiterte Bundes-

Wenz Sie einzelne Folgen dieser Serie versäumt haben, aber nach-lesen wollen, wählen Sie bitte am Montag G 20 54 / 10 15 41: Frau Karia Kuhlmann schickt sie ihnen gerne zu.

fallgesetz, das laut Landesregierung wahrscheinlich im Frühiahr verabschiedet wird und im Sommer oder Herbst in Kraft tritt, gibt Leinen tat-sächlich die Möglichkeit, das ohnehin gebeutelte Unternehmen zur Kasse zu bitten. Denn in dem Gesetz schrieben. Nur dann, wenn der Altlachen ist, müssen die Gemeinden in die Bresche springen. Saarstahl steht

wird das Verursacher-Prinzip festgesten-"Sünder" nicht mehr auszumaaber als einer der Verursacher fest. Machte Leinen von seinem Recht Gebrauch, brächen für den Stahlriesen vermutlich noch dunklere Zeiten an. Schüssler: "Wenn die sanieren müssen, können sie den Laden dicht

Das Umweltministerium sieht das

Saarstahl-Müll-Problem weit weniger dramatisch. Zunächst gibt es rechtliche Hürden: 1972 hatten die Behörden keine Einwände gegen die Deponien an der Saar, auch nicht gegen die Deponien in Hostenbach, die Saarstahl seit Urzeiten für seinen Sondermüll nutzt. Hostenbach ist damit "rechtlich abgesichert", räumt das Leinen-Ministerium

Und: Seit rund einem Jahr beschäftigen sich Gutachter mit der Saarstahl-Deponie. Bereits jetzt stehe fest, daß die Zustände dort gar nicht so kritisierungswürdig" seien. Selbst, wenn die Gutachter fün-

### Daten und Fakten auf einen Blick 1. Gesamtmüllaufkommen im Saarland: 320 000

temberg und Nordrhein-Westfalen.

4. Deponiekapazitäten: Eine Müll-Verbrennungsan-

wird", so das Umweltministerium und angemeldet werde eben nicht alles. Vorgesehen ist ein "Anschluß und Benutzungszwang": Die Firmen werden nach ihrem Müll-Aufkommen erfaßt und Entsorgern sowie Entsorgungsorten zugewiesen Schlupflöcher werden gestopft.

Und damit sich die Sünden der Vergangenheit nicht wiederholen, will Leinen eine Sondermüll-Deponie errichten - es wäre die erste im Saarland. Sie soll den Müll-Tourismus - z. B. zur "DDR"-Deponie Schönberg - eindämmen. Aber auch in Zukunft, raumt das Umweltministerium ein, werde man das Ärgernis Müll-Export wohl nicht ganz los.

Doch auf die Reise schicken die Saarländer nicht nur den Sondermüll. Lothringens Bürgermeister bestreiten schon seit Jahren, weiß man bei der Landesregierung, zum Teil die Hälfte ihrer kommunalen Haushalte mit dem Erlös aus dem saarländischen Hausmüll-Export. Ohne Lothringen geht es nicht: Die neun Deponien, die es im Saarland noch gibt (von ihnen sind sechs "randvoll") und die einzige Verbrennungsanlage schaffen den Bürgern nur einen Teil der insgesamt 320 000 jährlichen Müll-Tonnen vom Hals.

Daß sich die SPD-Landesregierung vehement gegen die Forderung aus der Opposition wehrt, eine weitere Müllverbrennungs-Anlage einzurichten, hat politische Gründe. "Abfall-Bewirtschaftung" heißt die Devise im Hause des um Glaubwürdigkeit bemühten Leinen, nicht "unökologische" Verbrennung. Die Bürger im Saarland müssen sich auf einen großangelegten Feldzug für das Recycling einstellen. Broschüren für den "Bau" von Kompostierungsanlagen im eigenen Garten werden schon unters Volk geworfen. Die Voraussetzungen für die "Eigen-Kompostierung" sind günstig, weiß Leinen: 60 Prozent der Bevölkerung wohnen im

eigenen Haus, haben einen Garten. Neue Arbeitsplätze sollen durch "Abfallberater" geschaffen werden. Sie sollen nicht nur den Bürgern, sondern auch den Betriebe erklären, wie sie erst gar nicht Müll produzieren". Doch hier gibt's Probleme: Gesucht werden qualifizierte Leute, und die sind in der Regel nicht arbeitslos.

Doch bei der Ökologisierung der Abfall-Politik will man sich nicht mit einer "privaten" Lösung begnügen. Die knappen Deponieflächen -"auch die sind bald voll" - sollen dadurch geschont werden, daß die Gemeinden zur "Vorhaltung von Kompostierungsanlagen" verpflichtet werden, was aber voraussichtlich die Mill-Gebühren in die Höhe treibt. Hinzu kommt die getrennte Einsammlung nach verwertbaren und nicht verwertbaren Stoffen. Die Architekten der neuen, der

ökologischen Müll-Politik haben sich ein hohes Ziel gesetzt: Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes soll das Abfall-Aufkommen um ein Drittel verringert sein. Doch CDU und FDP setzen ein dickes Fragezeichen an das Leinen-Konzept: Werden die Bürger, auf deren "Eigeninitiative und Engagement" der Umweltminister setzt, mitziehen? Wenn nicht, liefe für Leinen dann doch alles wieder auf eine (ungeliebte und politisch für ihn heikle) neue Verbrennungsanlage zu

Die Opposition wittert schon jetzt ein Müllchaos" und trauert der wertvollen Zeit nach, die der Umweltminister mit aussichtslosen Experimenten vertändle. Aber es gibt ja zur not noch den Nachbern im Westen - und Lothringens Bürgermeister haben, so wird gemunkelt, nichts dagegen, wenn der saarländische Müll ihre Kassen noch weiter aufbessert

Market

Staaten und die Sowjetunion be-

deutsame Schritte für eine sicherere

Welt mit weniger Kernwaffen unter-

nommen. Der dort erzielte Fort-

schritt gründete sich auf die Einheit

des Bündnisses und war das Ergeb-

nis seiner Initiativen. Aber obwohl

uns die Gespräche in Reykjavik um-

fangreichen Reduzierungen der

Kernwaffen nähergebracht haben,

können weder Kernwaffen noch nu-

kleare Rüstungskontrolle in einem

Vakuum bestehen. Ein Abbau von

Nuklearwaffen muß so vorgenom-

men werden, daß die Stabilität ge-

stärkt und Krieg, mit Kern- oder mit

konventionellen Waffen, weniger

Wenn nun die Vereinigten Staaten

in den kommenden Monaten versu-

chen, auf den Bereichen, bei denen

in Reykjavik Übereinstimmung er-

zielt wurde, aufzubauen, sollte das

Bündnis seine Aufmerksamkeit in

gleichem Maße auf die Probleme der

konventionellen Waffen und auf die

Notwendigkeit, das Gleichgewicht in

diesem Bereich wiederherzustellen,

In Reykjavik haben sich die Verei-

nigten Staaten und die Sowjetunion

prinzipiell auf Übereinstimmung

hinsichtlich eines einschneidenden

Abbaus von Nuklearwaffen zube-

wegt. Präsident Reagan hat im Na-

men des Bündnisses und auf der

Grundlage europäischer Vorschläge

erstmals 1981 die "Nullösung" für

Mittelstreckenraketen eingebracht

und die völlige Abschaffung dieser

gesamten Waffenkategorie vorge-

1982 hat Präsident Reagan auch

noch einen einschneidenden Abbau

strategischer Waffen vorgeschlagen.

Beide Vorschläge wurden zu Anfang

von den Sowjets im Prinzip wie im

Detail zurückgewiesen. Diese Vor-

schläge stießen auch im Westen bei

einigen führenden Instanzen der

Meinungsbildung auf Kritik. Sie

stuften sie als zu ehrgeizig ein. In

Reykjavik kam Generalsekretär Gor-

batschow jedoch mit Präsident

Reagan überein, daß einschneidende

Verringerungen sowohl bei den stra-

tegischen als auch bei den Mittel-

seien, wie letztlich die Abschaffung

aller SS 20, Pershing 2 und landge-

stützten Marschflugkörper in Eu-

ropa. Das war ein wichtiger Schritt

Generalsekretär Gorbatschow ge-

bührt Anerkennung dafür, daß er die

streckenwaffen

nach vorn.

wünschenswert

wahrscheinlich wird.

richten.

schlagen.

Bgänger bahnen with the second second

eliment () (100 mg/s) () (100

ters of theight

加州仙

Marill

Pro und contra in der WELT: Hat das Positionen der Supermächte beschreiben lung für Sicherheitspolitik im Außen- Seiten erstmals seit dem Reykjavik-Gip-Treffen zwischen Präsident Reagan und Viktor Karpow, Moskaus Chefunter-Generalsekretär Gorbatschow in Reyk- händler bei den Rüstungskontrollverjavik Mitte Oktober die Perspektiven der handlungen in Genf, und US-Botschafter Abrüstungsbemühungen verbessert? Die Richard Burt, früher Direktor der Abtei-

ministerium und Unterstaatssekretär für fel wieder in Genf. Die Beratungen gineuropäische Fragen mit Zuständigkeit gen gestern zu Ende - ohne daß eine für die Abrüstungsgespräche. In dieser Annäherung der jeweiligen Positionen zu

## ,Sie sagen eines, denken an anderes'

Von VIKTOR KARPOW Die Ergebnisse von Reykjavik brachten in Europa viele politische Kräfte in Bewegung und lösten unterschiedliche, häufig entgegengesetzte Reaktionen aus.

Merkwürdigerweise waren gewisse Politiker aus verschiedenen europäischen Staaten durch die Aussicht der nuklearen Abrüstung in Europa so erschrocken, daß sie dagegen energischen Einspruch erhoben. Wie anders kann beispielsweise das Verhalten der Führung der Bundesrepublik gewertet werden, die Washington mit viel Fleiß überredete, ja nicht abzurüsten, und sogar zu überzeugen versuchte, daß eine 50prozentige Reduzierung der strategischen Offensivrüstungen die Zukunft der NATO-Strategie im höchsten Maße gefährde sowie die Einheit und die Sicherheit der NATO-Länder zu untergraben drohe.

Nach dem Besuch der britischen Ministerpräsidentin Margaret Thatcher in Washington und offenbar nicht zuletzt unter ihrem Einfluß wurde ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem die Aufgabe, die strategischen Offensiywaffen zu liquidieren, aus dem Reykjavik-Komplex glatt gestrichen wurde und nur noch von ihrer Reduzierung die Rede war.

Aber auch in Fragen der Mittelstreckenraketen in Europa kam es zu merkwürdigen Wandlungen. Beteuerten früher die europäischen Spitzenpolitiker, sie seien Anhänger einer "Null-Option", das heißt mit der vollständigen Beseitigung der amerikanischen und sowjetischen Mittelstreckenraketen in Europa einverstanden, so machten sie jetzt eine Kehrtwendung. Die Aussicht auf die Liquidierung der Mittelstreckenraketen, die sich in Reykjavik bot, hat sie augenscheinlich derart erschrokken, daß sie immer neue Hindernisse erfinden, die einer solchen Entscheidung angeblich im Wege stehen. Kein Zufall, daß neuerdings Fragen in den Vordergrund geschoben werden, die mit den Mittelstreckenraketen in keinem direkten Zusammenhang stehen.

Wir wollen aber sehen, wie schwerwiegend die gegen eine solche Lösung angeführten Argumente sind. Erstens sieht das sowietische Pro-

gramm der nuklearen Abrüstung die vollständige Beseitigung der taktischen Kernwaffen vor. Deshalb ist die Frage lösbar, und die Sowjetunion schlägt ihre Lösung vor.

Zweitens sehen die Budapester Vorschläge der Länder des War-

schuldig bleibt, vor, daß im Zuge der Reduzierung konventioneller Rüstungen auch Systeme operativ-taktischer Zweckbestimmung beseitigt werden.

Drittens würde die Sowjetunion ihre operativ-taktischen Raketen, die im Gegenzug zu der Stationierung amerikanischer Pershing-2-Raketen und Marschflugkörper in Europa aufgestellt wurden, wie es sowjetischerseits wiederholt erklärt wurde, gleich nach Beseitigung amerikanischer Mittelstreckenraketen vom Territorium der DDR und CSSR ab-

Andererseits sei aber daran erin-

Viktor Karpow, Chef der Abrüstungsabteilung im Moskauer Außenministerium, leitet die sowjeti-sche Delegation in Genf. FOTO: WEREK

pert, daß in Europa vorderhand die

recht beträchtlichen Kernwaffenar-

senale Englands und Frankreichs,

aber auch amerikanische vorgescho-

bene Nuklearsysteme verbleiben. Sie

werden auch nach der Beseitigung

der sowjetischen und amerikani-

schen Mittelstreckenraketen in Eu-

ropa noch eine unbestimmte, viel-

leicht nicht einmal so kurze Zeit da

sein. Es besteht somit kein Grund. zu

behaupten, die Beseitigung sowjeti-

scher und amerikanischer Mittel-

streckenraketen werde die NATO

Die Sowjetunion ist ferner zu Ver-

handlungen über drastische Verrin-

gerungen der konventionellen Rü-

stungen in ganz Europa – vom Atlan-

wehrlos machen.

schon seit Monaten eine Antwort dafür keine Vorbedingungen, die NATO aber weicht unter verschiedenen Vorwänden einer Erörterung dieser Frage aus. Dabei wird, um die Sabotage der nuklearen Abrüstung in Europa zu rechtfertigen, sogar versucht, Ammenmärchen von der angeblichen Überlegenheit des Warschauer Vertrages an konventionellen Waffen auszunutzen.

Es wird auch auf eine andere Art versucht, Reykjavik in Mißkredit zu bringen. Es heißt, die Sowjetunion habe die Bedingung "alles oder nichts" gestellt, weil sie im voraus wußte, daß die USA in Fragen SDI keine Zugeständnisse machen würden. Das trifft vollkommen nicht zu. Die Sowjetunion

> verlangt von den Vereinigten Staaten nicht mehr als das. was die amerikanische Seite, und zwar auf höchster Ebene, offiziell erklärte. Der offizielle Standpunkt der USA lautet: SDI sei lediglich ein Forschungsprogramm. Sowjetunion schlägt aber gerade vor, daß die USA sich im Laufe von zehn Jahren mit Laborforschungen begnügen und keine Tests im Weltraum

Entsprechen Erklärungen des US-Präsidenten und anderer Amtspersonen der Wirklichkeit, so steht der Annahme des sowjetischen

vornehmen.

Vorschlags nichts im Wege. Aber offensichtlich sagen amerikanische Staatsmänner das eine, denken aber an etwas ganz anderes. Sie wollen sich die Möglichkeit offenlassen, das SDI-Programm auch im Laufe des Jahrzehnts, in dem der Plan zur Beseitigung strategischer Offensivwaffen verwirklicht werden könnte, im vollen Umfang zu realisieren.

Die Europäer haben keinen Grund, sich vor Reykjavik zu fürchten. Reykjavik ist ein Vorstoß zu einer Welt ohne Kernwaffen. Es macht eine drastische Erhöhung der europäischen Sicherheit möglich und würde im Endeffekt den Ausbruch eines nuklearen oder konventionellen Krieges auf dem europäischen

Woche trafen sich Unterhändler beider erkennen ist. ,Auf Ergebnis von Reykjavik aufbauen' Von RICHARD R. BURT zierungen von Kernwaffen erkennt, rung eines weltraumgestützten Syn Reykjavik haben die Vereinigten

ebenso wie Präsident Reagan Anerkennung gebührt, weil er dies zuerst vorgeschlagen hat. Aber das in Reykjavik Erreichte ist auch ein Erfolg für das gesamte NATO-Bündnis. Während der vergangenen fünf Jahre, in denen wir in Genf verhandelten, hat die Sowjetunion eine großangelegte Kampagne betrieben, um einen Keil in das Bündnis zu treiben.

Lange Zeit zeigte sich diese Kampagne in Gestalt sowjetischer Bemühungen, Zweifel über die Aufrichtigkeit der Verhandlungsbemühungen seitens der Reagan-Administration zu säen. In jüngster Zeit kommen die



Richard Burt machte als Experte für Rüstungskon-trolle im US-Außenministerium Karriere. 1985 wur-

de er Botschafter in Bonn. FOTO: R. SCHULZE-VORBERG

Sowjets mit der Behauptung, es seien die Europäer, die den Fortschritt zu einem Abkommen aufhalten. Wie schon die früheren, wird auch dieser erneute Versuch, uns zu spalten, erfolglos bleiben.

Die Sowjetunion behauptet, SDI sei das Hindernis für eine Einigung in Reykjavík gewesen. Tatsache ist jedoch, daß es das sowjetische Beharren auf einer Revision des ABM-Vertrags war, das letztlich ein Abkommen dort blockierte. Bei diesem Treffen brachte Präsident Reagan in dem Bemühen, den sowjetischen Bedenken entgegenzukommen -, die Bereitschaft der Vereinigten Staaten zum Ausdruck, sich auch weiterhin an den Vertrag zu halten, der für die

stems zur strategischen Verteidigung ausschließt. Mit diesem Schritt ging er auf einen sowjetischen Vorschlag ein. Zu diesem Zeitpunkt jedoch sowohl im wörtlichen wie im übertragenen Sinne zu sehr später Stunde - stellte Generalsekretär Gorbatschow eine neue Forderung. Er bestand darauf, den ABM-Vertrag so zu ändern, daß auch die in diesem Vertrag gestattete Forschung und Entwicklung verboten würde. Es war diese im letzten Augenblick eingebrachte unannehmbare sowjetische Fordening, die weiteren Fortschritt blockierte und dies noch immer tut. Oberstes Ziel der Rüstungskon-

trolle ist eine sicherere Welt. Insbesondere für Europa bedeutet dies, daß die Rüstungskontrolle einen jeden Krieg ob konventionell oder nuklear - weniger wahrscheinlich machen muß. Bei einer Reduzierung der strategischen Waf-

fen mittlerer und längerer Reichweite muß daher auch das Ungleichgewicht bei den Nuklearwaffen kurzer Reichweite und bei den konventionellen Streitkräften beseitiet werden.

Derzeit hat der Warschauer Pakt in Mitteleuropa gegenüber der NATO bei den Nuklearraketen kurzer Reichweite einen Vorteil von

1159 zu 235, bei der Truppenstärke einen Vorteil von 1200 000 zu 995 000, bei den Kampfdivisionen von 32 zu 18 und bei den Panzern von 9800 zu 5755. Dislozierung, Ausrüstung und Ausbildung der Streitkräfte des Warschauer Paktes sind nicht auf die Verteidigung ihres Territoriums ausgerichtet, sondern auf eine Invasion Westeuropas. Sprecher der sowjetischen Regierung sagen ganz freimutig, daß im Kriegsfall ihre Absicht darin besteht, nach Westeuropa einzumarschieren. Umfang, Struktur und Dislozierung dieser offensiven Streitkräfte des Warschauer Paktes sowie die offensive Haltung, die der sowietischen Strategie zugrunde liegt, müssen sich ändern, wenn Europa ein sichererer Ort werden soll.

### Förster erkannte **Polizisten** nicht wieder

dpa, Georgetown Dem Deutschen Frank Förster ist es am fünften Prozestag in Georgetown auf der malavischen Insel Penang nicht gelungen, die Polizisten zu identifizieren, die ihm nach seiner Festnahme wegen Drogenbesitzes die Möglichkeit einer Abschiebung angedeutet haben sollen. Bei einer Gegenüberstellung im Gerichtssaal hatten sich am Freitag 27 Polizisten zunächst im Halbkreis vor dem Richter aufgestellt. Dann drehten sie sich auf Befehl zum Angeklagten um. der ihre Gesichter minutenlang musterte. Schließlich gab Verteidiger Rajasingam bekannt, sein Mandant könne die Beamten nach drei Jahren nicht mehr mit Sicherheit identifizieren. Weiter sagte er, für Förster hätten in den ersten Tagen nach seiner Fest-nahme am 20. November 1983 in

### Seitenweise Karrieren: **BERUFS-WELT**

Der große Stellenteil für Fachund Führungskräfte enthält interessante Berufs-Angebote für Sie. Und viele Tips für mehr Erfolg im Beruf. Jeden Samstag in der WELT.

### DIE WELT

Georgetown "alle Polizisten fast gleich" ausgesehen.

Anlaß der Gegenüberstellung war die Aussage der Deutschen Ingeborg Klose, die bei Försters Rechtsbelehrung und der Aufnahme eines Vernehmungsprotokolls gedolmetscht hatte. Vor Gericht sagte sie, Förster habe ihr am 22. November 1983 berichtet, Beamte hätten ihm zweimal eine Abschiebung in Aussicht gestellt, wenn er der Aufzeichnung eines Vernehmungsprotokolls zustimme. Weiter erklärte Frau Klose, sie sei sich damals über die Bedeutung der von ihr übersetzten Rechtsbelehrung nicht voll im klaren

Der Inhalt des damals aufgenommenen Protokolls ist bislang vor Gericht nicht bekannt geworden. Die Verteidigung sieht es als entscheidenden Punkt an, ob bei der Rechtsbelehrung alle Gesetzesvorschriften eingehalten wurden, weil dies für die Zulässigkeit des Dokuments als Be-

### Bonn hilft El Salvador beim Aufbau

48 Millionen Mark hat Entwicklungshilfeminister Jürgen Warnke dem salvadorianischen Planungsminister Fidel Chavez Mena für Aufbauprojekte in El Selvador zugesagt. Am 10. Oktober hatte ein schweres Erdbeben etwa 70 Prozent der Gebäude in der Hauptstadt San Salvador beschädigt oder zerstört - 400 000 Menschen wurden obdachlos. Zusammen mit bereits für 1986 zugesagten Geldern beläuft sich der Beitrag der Bundesrepublik zur Behebung der Erdbebenschäden in El Salvador auf

### Jugend soll aus Auschwitz lernen

Die "Internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz" wird am Sonntag mit Ansprachen der Bundesministerin für Familie, Jugend, Frauen und Gesundheit, Rita Süssmuth (CDU/CSU), und des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Hans-Jochen Vogel, ein-

Angeregt worden war der Bau der aus mehreren Gebäuden bestehenden Anlage von der evangelischen Sühnezeichen/Friedensdienste, die das Vorhaben gemeinsam mit dem Verband polnischer Widerstandskämpfer organisierte.

Die Aktion hat das Projekt seit 1971 betrieben, seit 1981 wurde an der Anlage gebaut. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen 4.2 Millionen Mark, die zum größten Teil durch staatliche und kirchliche Zuschüsse und private Spender gedeckt wurden. Von polnischer Seite wird an der Einweihung unter anderem der Vizemarschall des polnischen Parlaments, Mieczysław Bakowski, teilnehmen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per consum. Distributed by German Language Publications, Inc. 560 Sylvan Avenue, Englawood CRMs, NJ 07632. Second dass postage is poid at Englawood, NO 07631 and at additional mal-

### In Taiwan tritt erstmals Oppositionspartei an

Die zwölf Millionen wahlberechtigten Bürger Taiwans haben heute erstmals die Möglichkeit, zwischen zwei Parteien zu wählen. Neben der allmächtigen Regierungspartei Tai-wans, der Kuomintang, tritt die erst am 28. September gegründete oppositionelle Demokratische Fortschrittspartei (DFP) an, die aufgrund des immer noch herrschenden Kriegsrechts vom rein rechtlichen Standpunkt aus betrachtet - auf dem Boden der Illegalität operiert.

Die Wahlen für die 157 Sitze in der Nationalversammlung (Parlament der Republik China) und den Legislativ-Yuan (dem Parlament der "Provinz Taiwan") sind ein erster Härtetest für die in sich zerstrittenen oppositionellen Kräfte des Landes, die sich nun in der DFP zu sammeln be-

Die Opposition, die vor der Gründung der DFP immer als Tangwai, als "außerhalb der (Kuomintang-)Partei" stehend firmierte, wird es schwer haben, ihr Wahlziel von 25 Prozent der Stimmen zu erreichen.

Der kurze Wahlkampf von nur 15 Tagen begünstigte natürlich die regierende Kuomintang. Die staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten geben ausschließlich die Regierungsmeinung wieder, während die beiden größten Zeitungen, zum Teil ebenfalls staatlich kontrolliert, die Kandidaten der Opposition stiefmütterlich behandeln.

### Klares Programm fehlt

Die Oppositionellen müssen zudem mit einer Inhaftierung rechnen, sollten sie Ansichten vertreten, die den nationalen Interessen zuwiderlaufen. Als "gefängniswürdig" gelten Forderungen nach einer direkten Kontaktaufnahme mit dem kommunistischen Festland, Kommunistenfreundliche Äußerungen oder etwa die Propagierung einer Unabhängigkeit Taiwans, ein Punkt übrigens, den Peking und Taipeh ausnahmsweise einmal gemeinsam ablehnen.

Die Opposition wird aber nicht nur behindert, sie steht sich auch selbst im Wege. So verfügt sie weder über ein klar definiertes zukunftsweisendes Programm, noch über eine starke geeignete Führung. Ihre Mitglieder

JOCHEN HEHN, Hongkong sind außerdem in einen gemäßigten und radikalen Flügel gespalten.

Auch Hsu Hsin-Liang, jener seit sieben Jahren im Exil in den USA lebende Oppositionspolitiker, der in den vergangenen Tagen mehrere vergebliche Anläufe unternommen hatte, noch vor den Wahlen nach Taiwan zurückzukehren, besitzt nicht die Ausstrahlung und den Einfluß, um aus den oppositionellen Kräften eine schlagkräftige Partei zu formen.

### Als Piggy verhöhnt

Während der Wahlkampf in der Hauptstadt Taipeh ohne nennenswerte Störungen über die Bühne lief, herrschte in der Hochburg der Opposition, der süd-taiwanesischen Hafenstadt Kaohsiung, eine explosive Stimmung. Auf Wahlveranstaltungen lie-Ben sich Oppositionelle dazu hinreißen, die Kuomintang-Flagge zu ver-brennen und Staatspräsident Chiang Ching-Kuo in Gestalt eines papierenen Ferkels namens "Piggy" öffentlich zu verhöhnen.

Doch die herrschende Kuomintang ließ sich nicht dazu verleiten, repressive Maßnahmen zu ergreifen - sehr zum Unwillen der Falken innerhalb der Regierungspartei, die der liberalen Politik des Staatspräsidenten ablehnend gegenüberstehen.

Chiang hatte im Oktober die Aufhebung des seit 1949 geltenden Kriegsrechts angekündigt und ist offenbar dazu entschlossen, seine Politik der Liberalisierung fortzusetzen, die bereits dazu geführt hat, daß immer mehr Taiwan-stämmige Chinesen in hohe Regierungsämter gelangen, die bislang nur Festland-Chinesen vorbehalten waren. Diese Weichenstellungen für die Zeit nach Chiang, der 76 Jahre alt und krank ist, weisen offenbar auch der Opposition eine politische Rolle zu.

Neben seiner Liberalisierungspolitik kann Chiang die Wähler auch noch auf die glänzende Wirtschaftsbilanz verweisen. Taiwans Bruttosozialprodukt steigt nach den letzten Schätzungen in diesem Jahr um 18,77 Prozent. Dies ist die höchste Steigerungsrate seit acht Jahren. Die Auslandsdevisen sind auf 90 Milliarden Mark gestiegen, Arbeitslosen- und Inflationsraten dagegen unter die Drei-Prozent-Marke gefallen.

### Bishop-Prozeß auf Grenada: 14 Todesurteile

Auf der Karibik-Insel Grenada sind 14 Mitglieder des 1983 gestürzten "Revolutionären Militärrats" zum Tode verurteilt worden. Dieser sogenannte "Bishop-Prozeß", zugleich der spektakulärste Mordprozeß in der karibischen Geschichte, dauerte neun Monate. Er hat die blutigen Machtkämpfe von 1983 und die dann folgende Invasion amerikanischer Truppen noch einmal in Erinnerung gebracht. Die Verurteilten haben Berufung eingereicht.

Drei weitere Angeklagte, wegen Totschlages verurteilt, erhielten Freiheitsstrafen zwischen 30 und 45 Jahren. Es gab nur einen Freispruch: Reaburn Nelson. Der ehemalige Soldat umarmte seine Mutter mit Tränen in den Augen.

Nachdem die Todesurteile verkündet waren, erhoben die drei prominentesten Angeklagten noch einmal ihre Stimmen "Ein Scheingericht", schrie Bernard Coard. Seine Frau Phyllis rief: "Die ganze Welt wird dieses Verrahren verurteilen." Hudson Austin brüllte: Niemand kann mich beschuldigen, jemanden umgebracht zu haben." Der stellvertretende Premier Bernard Coard, ein radikaler Marxist, und seine Gefolgsleute hatten am 19. Oktober 1983 Premier Maurice Bishop, drei seiner Minister und sieben andere Personen ermorden lassen und den Ausnahmezustand über die Insel verhängt. Sechs Tage danach landeten 6000 US-Marineinfanteristen. Die Invasion leitete die Rückkehr Grenadas ins westliche Lager ein.

Maurice Bishop und Bernard Coard, die Gründer der marxistischen "New Jewel Movement", hatten sich 1979 an die Macht geputscht und Grenada auf einen sozialistischen Kurs gesteuert. Im Laufe der Jahre kam es jedoch zu ideologischen Richtungskämpfen zwischen den beiden Männern: es kam zu einem Blutbad, dem Bishop, dessen Freundin Jaqueline Creft und dessen engste Anhänger zum Opfer fielen.

Grenada erweckt heute einen ruhigen Eindruck. Die Amerikaner sind längst abgezogen. Seit zwei Jahren regiert der konservative Politiker Herbert Blaize, Sieger freier Wahlen.

## Der "friedliche Marsch auf Paris" artete in blutigen Straßenkampf aus

Mehr als 200 Verletzte / Krisensitzung über Hochschulreform / Dialog mit Studenten erfolglos

Der Konflikt um die Hochschulreform in Frankreich hat die ersten Opfer: Nach schweren Zusammenstö-Ben mit der Polizel in Paris ergibt die Unfallbilanz 121 Verletzte auf seiten der Sicherheitskräfte und 136 verletzte Studenten und Schüler - von Tränengasgranaten der CRS-Sondereinheiten wurde einem Demonstranten eine Hand weggerissen, ein anderer verlor ein Auge. 149 Jugendliche wurden festgenommen.

Der 4. Dezember war zum "Tag des friedlichen Marsches auf Paris" erklärt worden. Damit sollte zum dritten Mal lautstark das Unbehagen der Jugendlichen in der Öffentlichkeit bewußt gemacht werden. Sie fordern die Rücknahme einer Regierungsvorlage, mit der die bürgerliche Mehrheit von Premierminister Chirac die bisherige Hochschulpraxis ändern will, weil sie am Markt vorbei zu viele akademische Arbeitslose produziere.

Sammelpunkt für den Protest-marsch war die Bastille, Ziel der Dome des Invalides. Zu Beginn glich die Demonstration eher einem Karnevalsfest, mit Straßenhändlern, Konfetti, Musikgruppen und fröhlichen Kindern. Der Zug der Schüler und Studenten zog sich etwa über acht Kilometer hin. Die Polizei sprach von 200 000 Teilnehmern, die Studenten von einer Million. Paris erlebte nach Meinung von Beobachtern die größte Jugenddemonstration in seiner Ge-

Die Ausschreitungen begannen in den Abendstunden, als bekannt wurde, daß die Gespräche zwischen Jugendabordnungen und Erziehungsminister Monory ohne Ergebnis abgebrochen worden waren. Provokateure rückten daraufhin mit Pflastersteinen und Steinschleudern gegen Sondereinheiten der Polizei vor, die mit Gittern den Zugang zur Nationalversammlung absicherte.

Der studentischen Organisationsleitung, die die Kundgebung gegen die Erziehungsreform in ein Rock-Konzert münden lassen wollte, entglitt daraufhin die Kontrolle über die jugendlichen Massen.

Der Ruf "Auf zur Sorbonne" entschärfte zwar die Situation auf dem Invalidenplatz, dafür verlagerten sich

PETER RUGE, Paris die Zusammenstöße mit der Polizei in das Quartier Latin, das Studentenviertel von Paris, das schon einmal, 1968, zum Schauplatz berüchtigter Straßenschlachten wurde.

> Chirac berief gestern mehrere Kabinettsmitglieder zu einer Krisensitzung ein. Obwohl er sich vor dem Marsch auf Paris" bemüht hatte, den Konflikt zu entschärfen, werteten Studentenvertretungen seine Dialogbereitschaft als taktisches Manöver. "Die Regierung will Zeit gewinnen."

> Demgegenüber steht die Erklärung von Monory, die an die Ausschüsse im Parlament zurückgezogene Gesetzesvorlage werde spätestens bis zum 20. Dezember in der Nationalversammlung beraten. Nach der erfolglosen Unterredung mit Studentenvertretern goß Monory zusätzlich Öl ins Feuer, als er anzweifelte, ob die Delegation repräsentativ sei für die Meinung der Jugend zu seinem Reform-

vorhaben. An mehreren Schulen und Universitäten liefe der Unterricht nämlich ohne Störungen weiter.

Auch bei diesem "Marsch auf Paris" gab es den Versuch, die Protestbereitschaft der Jugendlichen zu politisieren. Gewerkschaftsdelegationen nahmen teil. Vertreter linker Parteien sympathisierten offen mit der Revolte. Bezweifelt wird, daß die Studenten die riesige Organisation, - Tausende kamen mit Bussen und mehr als 20 Sonderzügen nach Paris - aus eigenen Kräften bewerkstelligten.

Die bisher bei den drei Kundgebungen hervorgetretene Studentenorganisation Unef scheint bereits in den politischen Sog geraten zu sein: Ein Flügel, der sich als "unabhängig demokratisch" bezeichnet, wird von Trotzkisten und Sozialisten kontrolliert. Der andere Flügel, der sich "Studentische Solidarität" nennt, ist von Kommunisten unterwandert.



enstöße zwischen Polizei und Demonstranten Blutüberströmt stürzt ein junger Mann zu Boden

### Personen

#### WAHL

Der griechisch-orthodoxe Theologe Athanasios Basdekis ist von der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin (AcK) zum neuen Leiter der Ökumenischen Zentrale in Frankfurt am Main gewählt worden. Der 48jährige Basdekis, der seit fast zwülf Jahren Orthodoxie-Referent der Ökumenischen Zentrale ist, tritt im Juni 1987 die Nachfolge des Benediktinerpaters Laurentins

#### **MEDIEN**

Der Geschäftsführer und Redaktionsdirektor der Burda GmbH, Peter Boenisch (59), verläßt das Unternehmen zum Ende des Jahres. Wie die Burda GmbH gestern in München mitteilte, wurde der Vertrag "im freundschaftlichen Einverneh-

men- aufgelöst. Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit seien unterschiedliche Vorstellungen über die Konzeption der Burda-Objekte. Sein Nachfolger als Chefredakteur der Illustrierten "Bunte" wird nach dieser Mitteilung Lethar Strobach (46), seit 1977 Chefredakteur der "Freizeit Revue". Strobach gehört seit 1973 dem Verlag an. Boenisch, seit Anfang 1886 bei Burda, war vorher von Mai 1983 bis zum Juni 1985 Regierungssprecher in Bonn. Davor war Boenisch Chefredakteur der WELT. In den 60er Jahren stand er an der Spitze der "Bild"-Zeitung.

#### **GEBURTSTAG**

Zum 65. Geburtstag der Kasseler Schriftstellerin Christine Brückner am 10. Dezember gibt es gleich eine doppelte Feier. In der Berliner Akademie der Künste wird auf ihren Wunsch hin auch der - schon neun Monate zurückliegende - Geburtstag ihres gleichaltrigen Mannes Otto Heinrich Kühner begangen, der sich ebenfalls als Autor einen Namen gemacht hat. Ein Geschenk des Ehepaars Brückner-Kühner an die Geburtstagsgäste gibt es auch schon, eine neue Gemeinschaftsarbeit der beiden Schriftsteller mit dem Titel "Deine Bilder – Meine Worte". Das Buch, das als Vorabdruck den Gästen der vom Ullstein-Verlag (Berlin) ausgerichteten Feier überreicht werden soll, kommt im Herbst 1987 in den Handel.

#### EHRUNG

Marcia Haydée, Primaballerina und Ballettdirektorin des Württembergischen Staatstheaters in Stuttgart, ist der Titel eines Professors verliehen worden. In seiner Laudatio wies Ministerpräsident Lothar Spāth darauf hin, daß es Marcia Haydée gelungen ist, den hohen Standard des Stuttgarter Balletts nach

dem Tod John Crankos nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. "Die Landeshauptstadt Stuttgart und mit ihr das ganze Land Baden-Württemberg lebt kulturell zu einem guten Teil von den Strahlen jenes Glanzes, der von Ihrer Truppe ausgeht", sagte Späth. Marcia Haydée, die seit 25 Jahren in Stuttgart lebt und arbeitet, avancierte 1976 zur Ballettdirektorin.

#### VERANSTALTUNG

Außenminister Hans-Dietrich Genscher wird in den nächsten Tagen einen "Nußknacker" erhalten, den Carl Doehring, Präsident des "Internationalen Clubs von Hannover" und damit Vorsitzender des Freundeskreises Internationaler Begegnungen für ihn nach Bonn mitbrachte. Das Präsent möge dem Au-Benminister beim Knacken internationaler Nüsse behilflich sein, empfahl sein Schenker. In der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in

Bonn hatte Doehring, der mit seinem Club seit Jahren vor allem den Kontakt zu Ausländern, vor allem zu den Soldaten unserer westlichen Verbündeten pflegt, zum Weihnachtsessen eingeladen. Unter den zahlreichen Gästen waren die Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Marie Therese Fürstin zu Salm Horstmar, Gustav Wabro, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg, Prälat Anton Schütz von der Deutschen Bischofskonferenz und Brigadegeneral Werner von Schewen.

### DIPLOMATIE

Die Republik Ecuador erhält in Frankfurt am Main einen Honorarkonsul, der die Interessen des südamerikanischen Staates wahrnimmt. Die Bundesregierung hat Dr. Wolfgang Kuhn das Exequatur erteilt. Zu seinem Konsularbezirk gehören die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und

### Briefe an DIE WEL

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

### Schon vor der Katastrophe

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe bei der Firma Sandoz haben Medien sowie Politiker und Behörden der Bundesrepublik Deutschland Ciba-Geigy unterstellt, sie habe sich als "Trittbrettfahrer" betätigt, indem sie im Schatten des Großbrandes tonnenweise eigene Schadstoffe in den vom Löschwasser verunreinigten Rhein geleitet habe.

Diesen durch keine Fakten belegten Vorwürsen gilt es entgegenzu-

Am 31. Oktober, kurz nach 20 Uhr also mehrere Stunden vor dem Brand in Schweizerhalle - überliefen im Werk Basel der Ciba-Geigy bei Mischarbeiten 400 Kilogramm des Pflanzenschutzmittels Atrazin. Nach sofortiger Rücksprache mit der Betriebsleitung der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage Pro Rheno wurde das Abwasser in die zur Anlage gehörenden Industrie-Speicherbecken abgeleitet und mit den übrigen Abwässern stark verdünnt. Bei der Einleitung in den Rhein betrug die Konzentration von Atrazin noch lediglich ein tausendstel Gramm pro Liter. Diese Konzentration war zu jedem Zeitpunkt unbedenklich für Mensch und Tier.

Trotz zum Teil gegenteiliger Berichterstattung steht eindeutig fest: • Die bedauerliche Panne bei Ciba-Geigy ereignete sich rund vier Stunden vor der Brandkatastrophe der Firma Sandoz. Zu jenem Zeitpunkt befand sich das Atrazin bereits stark verdünnt im System der Kläranlage. • Die von Ciba-Geigy angegebene

Nun auch Gift von Ciba Gelgy": WELT Menge von rund 400 Kilogramm Atrazin ist zutreffend und werde aufgrund der Analysenwerte von der zuständigen Basler Behörde bestätigt Auch deutsche Behörden kamen später zu vergleichbaren Resultaten. Ciba-Geigy hat zu keinem
 Zeitpunkt Tatsachen gegenüber den zuständigen Behörden verschwiegen.

Wir sind uns bewußt, daß als Folge der Brandkatastrophe bei der Firma



Sandoz die Bevölkerung aller Rhein-Anliegerstaaten beunruhigt ist. Die chemische Industrie als Ganzes wird ihre Sicherheitsvorschriften einer Überprüfung unterziehen müssen. Gerade deshalb halten wir das Anheizen von Emotionen durch Falschmeldungen und Unterstellungen, aus was für Gründen auch immer, für bedenklich. Was heute not tut, ist ein Dialog in kritischer Sachlichkeit.

Dr. Albert Bodmer, Vorsitzender der Konzernleitung Ciba-Geigy, Basel

### Nie ein Armenhaus

Als gebürtige Norwegerin, die al-lerdings seit 1947 in Deutschland wohnt, finde ich den Satz "Erdöl und Erdgasfunde haben aus dem einstigen "Armenhaus des Nordens" eine der entwickeltsten und wohlhabendsten Gegenden der Welt gemacht" als Charakterisierung Norwegens mehr als abwegig!

Wie kann der Autor von einem früheren Armenhaus des Nordens sprechen? Sicherlich gab es in meinem Geburtsland Landstriche, besonders im Norden, die arm waren. Aber wie sah beziehungsweise sieht es in Deutschland im Fichtelgebirge, in der Eifel, im Hunsrück oder im Bayerischen Wald aus? Hat man je im Hinblick auf den dortigen Lebensstandard vom "Armenhaus Deutschland"

In Wirklichkeit hatte Norwegen vor dem Krieg die größte Walfängerflotte und die drittgrößte Handelsslotte der Welt. Das Schulwesen hat seit jeher ein sehr hobes Niveau, Analphabetentum gibt es nahezu nicht. Schon in meiner Kindheit (ich bin Jahrgang 1922) gab es in Norwegen hohe Wohnkultur, wie zum Beispiel die bekannten Schwedenküchen, die erst nach dem Krieg in Deutschland eingeführt wurden. So ist auch Norwegen derzeit in der elektronischen Ausrüstung führend und Deutschland Bezieher.

Außerdem gibt es in Mittel- und Südeuropa bedeutend mehr Armut, als jemals in Norwegen bestanden

Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß das "arme" Norwegen sowohl nach dem Ersten wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg Tauserden von notleidenden deutschen Kineben nat

Lillian Crott Berthung,

## Streit um den Kronzeugen

Sehr geehrte Damen und Herren welche Folgen hätte eine Strafmilderung statt der Straffreiheit bei terroristischen Mördern? Die mit kalter Intelligenz arbeitende Terroristenführungsgruppe würde ab sofort zweierlei Terroristen kennen, die unsicheren Kantonisten, die als Kronzeugen volle Straffreiheit erhalten, und den harten Kern der Mörder, die keine Straffreiheit bekommen. Man muß nicht lange überlegen, was dies

für Folgen hätte. Wer als wirklich "zuverlässig" gelten will, muß nachweislich einen

Mord begangen haben. Die Union tut gut daran, diese Kronzeugenregelung im Sinne der FDP nicht zu vollziehen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Wulf Rothenbacher,

Sehr geehrte Damen und Herren. im Gegensatz zu manchen Kommentatoren des journalistischen Lagers sowie des Koalitionspartners CDU/CSU bin ich der Auffassung, daß die FDP in Sachen Kronzeuge wieder einmal bewiesen hat, daß sich die Arbeit einer demokratischen politischen Partei nicht nur darauf beschränken muß, sklavisch das von einem selbstgefälligen, autoritären Führungskader Angeordnete herun-

terzuschlucken. In einer Gesellschaft, die sich mitdem Wort demokratisch schmückt, sollte es normal sein, wenn eine politische Partei in ihrer Gesamtheit um die Lösung eines Problems ringt.

Mit freundlichem Gruß Wolfgang Langer,

### Der Papst und die Juden

Es stimmt hoffnungsvoll, daß der Präsident des Jüdischen Weltkongresses in Europa", Theo Klein, dankbar die Hilfe der französischen Katholiken für die Juden anerkennt. Sie war in der Tat beträchtlich. Erzbischof Saliège von Toulouse ließ am 22. August 1942 einen Hirtenbrief verlesen, in dem er betonte, daß die "Juden unsere Brüder" sind. Auf Weisung Papst Pius' XII. wiederholten der "Osservatore Romano" und Radio Vatikan den Protest zweimal und kommentierten ihn sechs Tage lang. Kardinal Suhard protestierte im Juli 1942 im Namen aller Bischöfe bei Marschall Pétain gegen die Judenverfolgung. Der Primas von Frankreich, Kardinal Gerlier, rief in einem Hirtenbrief alle französischen Katholiken auf, die versteckten jüdischen Kinder

nicht den Behörden auszuliefern. Der jüdische Historiker Léon Poliavoc erklärte: "Priester, Mitglieder der religiösen Orden und Laien wetteiserten miteinander, Asyl zu ge ben...Sie retteten Zehntausenden von Juden das Leben."

Die meisten werden sich noch an den "Stellvertreter" von Hochhuth erinnern, in dem er Pius XII, einen "Verbrecher" nennt. Nun ist schon Pamphlet weniger auf sorgfältigen Recherchen als vielmehr auf Vorurteilen gegen Papst und katholische Kirche beruhten.

1967, im Erscheinungsjahr des "Stellvertreter", veröffentlichte der hierzulande wohlbekannte jüdische Historiker und Theologe Pinchas E. Lapide sein Buch "Rom und die Juden". Er kam zu ganz anderen Ergebnissen als Hochhuth: "Die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von Pius XII. die Rettung von 700 000, wahrscheinlicher sogar von 860 000 Juden vor dem gewissen Tod von den Händen der Nationalso-

P. Lothar Groppe, SJ

### Wort des Tages

99 Ich kann versichern: Die Politik ist keine Wissenschaft, die man lernen kann. Sie ist eine Kunst, und wer sie nicht kann, der bleibt besser davon.



US-Erfolgsserie "Miami Vice" als "Dallas"-Nachfolger: flott und durchgestylt wie ein Video-Clip

### Rauh aber herzlich und ohne Profil

Dalias Freunde erwartet zu ge-wohnter Fernsehzeit künftig eine ganz andere Kost. Statt der eher betulichen Episoden um die intrigenspinnende Familie aus Texas wird ihnen hald eine "heiße Show mit lässigen Cops" serviert, wie die Zeit-schrift "Time" die Serie "Miami Vice" in einer Titelgeschichte beschrieb. In den Vereinigten Staaten haben die beiden Hauptdarsteller, die Detektive Sonny Crockett (Don Johnson) und Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) ihrem Kollegen auf Hawaii, Magnum (Tom Selleck), an Beliebtheit längst den Rang abgelaufen.

Die neue Serie beendete die vergangene amerikanische Fernsehsaison 1985/86 knapp hinter "Dallas". selbst "Dynasty" (Denver) büßte seit der Ausstrahlung von "Miami Vice" Zuschauer-Sympathien ein. In nicht weniger als 15 Kategorien für die begehrte "Emmy"-Trophäe wurde die Krimi-Serie nominiert, deren eineinhalbstündiger Pilotfilm heute abend zu sehen ist. Von kommendem Dienstag an folgen dann weitere 24 Episoden – jeweils um 21.45 Uhr.

Den Erfolg der mit Abstand teuersten Pernsehserie (Produktionskosten im Schnitt 2,5 Millionen Mark pro Folge; Denver und Dallas liegen zwischen 1.2 und 1.8 Millionen Mark je Episode) schreibt die Produktionsfirma MTV ihrem "zeitgemäßen" Konzept zu: eine schicke, durchgestylte Austattung, in der Pastelltöne dominieren und Erdfarben fast völlig fehlen; aktuelle Rockmusik, frisch aus den Hitlisten der USA, unterstreicht das schnelle Tempo von Bildern und Handlung. So sind unter anderem Chaka Khan, Tina Turner. Phil Collins und John Hammer in der Videoclip-ähnlichen Serie zu hören. Drehort ist das sonnige Florida mit noblen Hotels, schummrigen Bars und dem exotischen Drumherum südlicher Breitengrade.

Die beiden Detektive gehören sicher zu den bestangezogenen ihrer Gattung. Sie wurden schnell zum modischen Vorbild einer "Miami Vice"-Fan-Gemeinde. In feinstem Leinen und edler Seide (Markenzeichen: T-Shirt unterm Designer-Sakko), italienischen Maßschuhen (natürlich ohne Socken getragen) und weiten Hosen ohne Gürtel jagen sie in schnellen Wagen und PS-starken Rennbooten den Schattenseiten des Sonnenscheinstaats Florida nach: dem Drogenhandel, Waffenschmuggel, illegalen Glücksspiel und der Prostitution.

Miami, ehemaliger Altersruhesitz amerikanischer Millionäre ("teuerstes Altersheim der Welt"), hat auch in Wirklichkeit eine Wendung zum Sündenbabel vollzogen. Es wurde zum Umschlagplatz südamerikanischer Gelder, Rauschgift, Flüchtlingen und Abenteurer, Viel "Stoff" also für die Serien-Autoren, die ihn in bewährter Manier umsetzten. Denn so flott die Kameraführung

und so zeitgemäß die Ausstattung auch sein mögen - die Handlung verfolgt das seit den Western-Klassikern bekannte Strickmuster: hier die Guten, dort die Bösen. Da kommt der Zweifel an Recht und Ordnung, an Schuld und Sühne erst gar nicht auf, wie das bei anderen Krimi-Serien neuerer amerikanischer Provenienz schon mal möglich (und gewollt) war, wie zum Beispiel in der Serie "Polizeirevier Hill Street".

Wie Western-Helden agieren Crokkett und Tubbs vom Sittendezernat der Polizei. Nachdem sie sich handgreiflich zusammengerauft haben, verstehen sie sich auch ohne Worte: eine wahre Männerfreundschaft, rauh aber herzlich und auch schon mal ein bißchen melancholisch - die genreübliche Mischung eben.

In ihren Ferrari schwingen sie sich klappt es dauerhaft auch nicht - dem steht der einsatzintensive Beruf entkaum Profil vorzuweisen. Das ist auch nicht nötig, denn die Serie ist für Leute gemacht, die eher an Billieß Lee Katzin, einer der Regisseure, wissen.



## Gehörige Medienschelte

Dresse, Funk und Fernsehen be-I richteten nicht selten oberflächlich und mit wenig Kompetenz über die rund 4,5 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland. Das Fernsehen sei im Begriff, das "Selbstwertgefühl" dieser Minderheiten zu "beschädigen", das Bild der Ausländer in der Presse sei "deutlich negativ verzent". Solche Urteile waren auf der internationalen Fachtagung zum Thema "Ausländer und Massenmedien" in Köln zu hören. Drei Tage lang hatten sich rund 200 Medienexperten und Journalisten aus 13 Ländern versammelt, um Anregungen und Empfehlungen für den Umgang mit dem Thema "Ausländer" zu erarbeiten.

Die Konferenz wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen, Liselotte Funcke, der Bundeszentrale für politische Bildung, von der Deutschen Unesco-Kommission sowie dem Europarat in Zusammenarbeit mit der Deutschen

### Ausländer und Massente West 5, Sonntag, 25 Uhr

Welle, dem Deutschlandfunk und dem WDR vorbereitet.

Festzuhalten gilt zunächst: Die Fachtagung war kein wütendes Herumtrampeln auf der Ausländerberichterstattung der Medien. Positive Aspekte wurden durchaus gewürdigt. Bösartige Vorsätzlichkeit wurde den Programmverantwortlichen nicht unterstellt. Den Ausländersendungen attestierte Medienforscher Josef Eckhardt (WDR), sie erfüllten die Funktion der "Brücke zur Heimat" und leisteten somit einen "wesentlichen Beitrag" zur Aufrechterhaltung der kulturellen Identität der Ausländer. Hans Jahnke vom Adolf-Grimme-Institut (Mari) eröffnete den Medienmachern, sie ließen sich "mit besten Absichten und einem vagen Verstand" auf eine schwierige Sache ein. Einem "unerhört hohen Aufklärungsbedarf" stehe deswegen nur ein "dürftiges" Informationsangebot gegenüber, tiefergehende Analysen zum Thema Ausländer seien "rar". Viel "humanitär Getöntes" werde geboten, aber

wenig "nachhaltig Informatives". Aus demselben Hause präsentierte Hildegard Kühne-Scholand die Er-

and a second of the second

unglaubwürdig sind, und sie werden

von Frank Beyer gedrehte Film nach

gebnisse eine Untersuchung, die sich speziell des Fernsehens angenommen

hatte. Danach ist die Berichterstattung über Ausländer dort "stark ereignisbezogen und problemorientiert". Zugespitzt formuliert: Die Situation türkischer Familien wird nur dann interessant, wenn die Familienväter in Messerstechereien verwikkelt sind. Kühne-Scholand stellte mit Blick auf die Asyl-Berichterstattung weiter fest, "daß die Themenentfaltung sich besonders häufig unter den

zieht." Die Frage nach dem komplizierten Dreiecksverhältnis zwischen Massenmedien, Politik und öffentlicher Meinung sowie der Wirkung der Massenmedien auf die Meinungsbildung ihrer Rezipienten wurde zwar aufge-worfen, aber nicht beantwortet. Josef Eckhardt: "Die Frage, wie weit und in welcher Richtung das Ausländerbild der Bevölkerung, ihre Einstellung zu den Ausländern von den Medien vermittelt wird. läßt sich nicht beantworten." Diskussionsbeiträge und Referate mündeten ein in die Empfehlungen von sechs Arbeitsgruppen. Deren Vorschläge werden veröffentlicht und auch allen zuständigen nationalen und internationalen Gremien zu-

Aspekten der Belastung und Bedro-

hung der Residenzgesellschaft voll-

gänglich gemacht. Für den Fernsehbereich wurde unter anderem angeregt: Eine ausführlichere Berichterstattung über die Herkunftsländer; vermehrte Präsenz von Ausländern im Programm (zum Beispiel auch als Nachrichtensprecher); Benennung eines Ausländerbe-

auftragen in jeder Sendeanstalt. Hörfunk-Arbeitsgruppen schlugen vor: Weniger "ausgrenzende" Zielgruppen-Sendungen, sondern Beiträge, die für Ausländer und Deutsche gleichermaßen interessant sind; Entsendung von mehr Ausländern in die Aufsichtsgremien; Verbesserung der ARD-Berichterstattung über die Türkei (sie wird derzeit von Athen aus wahrgenommen).

Wie den Hörfunkjournalisten wurde auch den Printmedien "selbstkritischer Umgang mit der Sprache" angeraten. Auf Worte wie "Asylantenflut" oder "Überfremdung" solle verzichtet werden.

### Klatsch-Profi auf glitschigem Hochglanzparkett

### Neugier als Triebfeder

Der Blick durchs Schlüsselloch in in Äthiopien, der Enge des Ruhrge-die Wohnungen der oberen bietes. In Berlin dann Journalismus Zehntausend der Welt - für das Fernsehen war es Margret Dünser, die das perfekt konnte. Diskret, wenn's um Intimitäten ging, direkt im Interview, distanziert zur Welt des Glanzes und des Glitters. Viele versuchten sich seit dem Tode der "VIP"-Dame in Sachen Gesellschaftsreportage.

Am Sonntag startet wieder eine neue Serie. "Mein Rendezvous" mit Beate Wedekind. Ein Profi auf dem Hochglanzparkett. In ihrem dicken roten Telefonbuch mit Schloß stehen Nummern der High-Society von A



**Beate Wedekind** FOTO: TEUTOPRESS

wie Albert, Prinz von Monaco, bis Z wie Zsa Zsa Gabor, denn seit vier Jahren ist die gebürtige Duisburgerin Jet-Set-Kolumnistin einer großen Illustrierten. Die Bilanz bis heute: 200 Rendezvous von der Oscar-Preisverleihung in Los Angeles bis zur Einladung von der Queen im Buckingham

Neugier ist die Triebseder von Beate Wedekind. "Fragen zu können, was auch andere schon gerne wissen wollten, in einer Zeit, in der sowieso keiner mehr miteinander redet, erfüllt Fernseh- oder Zeitungsklatsch ein ganz elementares Bedürfnis." Neugier auf Menschen, denen die couragierte Blonde aufgeschlossen begegnet, ("eine wichtige Voraussetzung für diesen Beruf"), Neugier auf die Welt

In Duisburg als Bankkaufmann ausgebildet, entflog sie als Stewar-WOLFGANG GESSLER | dess, später als Entwicklungshelferin bietes. In Berlin dann Journalismus von der Pike auf bei Tageszeitungen und seit vier Jahren Reporterin, Abteilung Gesellschaft und Unterhaltung. Erste TV-Sporen erwarb sie sich bei den "Montagsmalern" und der "Pyramide", wo ihr Schlagfertigkeit und Witz nicht nur den Sieg über Klatsch-Kollege Michael Graeter, sondern auch 20 Heiratsanträge eintrugen. Doch die 35jährige Junggesellin widerstand. "Für Privates ist sowieso zu wenig Zeit. Denn mein Beruf ist auch mein Hobby." Ihre Rendezvous sind dienstlicher Art. Nun die eigene Fernsehserie, Ein

Potpourri von internationalen Menschen, die ihre Umgebung prägen. Reportage im besten Sinne. Keine tiefsinnigen Interviews, sondern Kurzgespräche, Beobachtungen der Jet-Setter im Alltag. Auch wenn sie den Vergleich mit ihrer "Vorgängerin" Margret Dünser nicht mag ("Entschieden nein - ich will mich als Situationsreporterin") - so wird sie sich von Sonntagabend an doch den Vergleich gefallen lassen müssen. Prominente Künstler wie Ernst

Fuchs, Sport-Asse wie Boris

#### Mein Rendezvous... - ZDF, Sonntag, 18.25 Uhr

Becker, Prinzessin Carolines Ehemann Stephano Casiraghi und Mode-Kaiser Karl Lagerfeld, Star-Fotograf Helmut Newton und Musiker wie Justus Frantz, die Namen derer, die man kennt wird man beim "Rendezvous" wiedertreffen. Höchst privat. Schauplatz der Treffpunkte ist jeweils eine Stadt, die auch in touristischen Bildern präsentiert wird.

Erste Ortsbesichtigung ist Monte Carlo, ein Reigen illustrer Manner sind die Partner. Es folgen Rendezvous aus Wien, Rom, Schleswig-Holstein. Das ZDF scheint Vertrauen in die neue Sendereihe zu setzen. "Immerhin sind schon acht Rendezvous für das kommende Jahr fest eingeplant", freut sich Beate Wedekind.

Wenn die TV-Premiere über den Bildschirm flimmert, schwebt Beate Wedekind über den Wolken - in Richtung New York zum nächsten Treff TIM PHILIP mit Prominenten.



18.03 Sportschau 18.30 Titel, Thesen, Tempe 11.00 Weltcup-Skirenner

Super-Riesensialom

(bis 12.15 Uhr) Programmvorschau Traumstadt Miami Ein Blick hinter die Kulissen von

"Miomi Vice"
1430 Sesanstraße
15.00 In Frankreich notgelandet (4)
14.00 Souvenirs, Souvenirs Mit Udo Jürgens, Horst Jankowski

Moderation: Chris Howland 16.50 Das Reinbeitsgebot --500 Jahre jung 17.00 Bilder aus der Wissenschaft

Nutzung vorhandener Energie 18.90 Tagesschau 18.95 Sportschau 18.65 Sportschau Fußball-Bundesliga

19.00 Regionalprogramme 20.00 Togesschou 20.15 Einer wird gewinnen Quiz mit H.-J. Kulenkampff Mit Vico Torriani und dem polnischen Kinderchor Cantus

22.00 Ziehung der Lottozahlen

22.05 Togesschau

22.15 Das Wort zum Sonntag

22.20 Miami Vice – Heißes Pilaste

Horida onischer Spielfilm (1984) Deutsche Erstaufführung Tennis-Masters-Tornier

Boris Becker – Mats Wilander 2.00 Tagesschau 2.05 Nachtgedoni

wie auf ein Pferd, und mit den Frauen gegen. Ansonsten haben die beiden dern und \_action interessiert sind als an Fabel Charakter und Worten, Das

Samstag

13.00 boute

12.15 Plusminus 12.55 Pressetchar

11.00 Programmvorschau 11.38 Auf Sand gebaut Filmbericht aus Südafrika 12.00 Nachbarn in Europa Griechenland, Spanien,

Jygoslawien 14 M Diese Woche 14.20 Dama Vor 40 Jahren: NS-Medizin
14.50 Wir stoller uns
Intendant Dieter Stoke antwortet

15.00 the Musikwonsch Mit D. Sasson, P. Domingo Robinson Cruson and der Tiger Mexikanischer Spielfilm (1969) 17.19 Danke schön Aktion Sorgenkind berichtet

17.25 beste 17.36 Länderspiegel Themen: Zehn Jahre Amtszeit – In-

und die U-Boote 18.20 Königlich Bayerisches Amtsge richt Die Vergiftung

19.00 heute 19.30 Paradiese aus Meuschenhand Nationalparks in der Türkei Inspektor Clouseau: Ein Schuß in Dunkeln

merikanischer Spleifilm (1964) 21.55 heute 22.03 Das aktuelle Sport-Studio

23.20 houte 25.25 Peters Pop-Show Moderation: Peter Illmann

### Ш.

HESSEN

18.15 Der Ste

WEST aler DTB-Pokal Kunstturn-Mehrkampf der Frauen

18.00 Telekolleg 18.30 Der Blues lebt Mit Archie Shepp, Nick Graven-ties, John Cipolina Band

19.00 Aktuelle Stynde 20.00 Togesschou 20.15 Sport im Westen 21.00 Gett und die Weit Schwil gleich sündig?

21.30 Die Leiden des jungen Werther
Lyrische Szenen in zwei Teilen und
einem Intermezzo nach Johann

Wolfgang von Goethe Amerikanischer Spielfilm (1949)

0.35 Tips für Leser NORD 15.80 Siehe WEST 18.80 Soszanstroße

18.36 Musikexil Hongkong (3) 19.15 Mangis Heimat ist die Straße Die Lohar-Nomaden in Indien 20.00 Tagessch Dreiteiliger Dokumentarfilm In der Lausitz

Quer durch die "DDR", von der Oberlausitz im Süden bis nach Saßnitz/Rügen im Norden, zieht

sich die Fernverkehrsstraße 96.

21.00 Vor vierzig Jahren
Welt im Film 81

21.50 Die Leiden des jungen Werther
Erläuterungen: siehe WEST

23.25 America (12)

11 Machainten

18.33 Glaubens-Sachen Thema: Kirchentag zu Südatrika 20.00 Moria Stuart

Von Friedrich Schiller 21.55 Drei chtvell
22.00 Die Leiden des jungen Werther
Erläuterungen: siehe WEST SÜDWEST

18.30 So ihr ticht werdet wie die Kinder 19.00 ebbes / Regional / Glaskasten 19.30 Texas: Plaza Latina 20.15 Schoeplatz der Geschichte

20.15 Schouplatz der Geschichte San Antonio 21.95 Gespröchsrunde: 150 Jahre Texas 22.15 Neues 22.20 Der Mann von Alomo Amerikanischer Spielfilm (1953) Mit Glenn Ford, Julia Adams 23.35 Die echten Mächtigen von Dallas 0.20 Nachrichten BAYERN

18.90 Made in Italy
Weltmeister in Formgestaltung
18.45 Rundschau 19.00 Tiere vor der Kamera In den Wüsten Australiens

19.45 Sport can Samstag 20.15 Ein Leben ohne Geländer Ödön von Horvath Fernsehspiel von Traugent Krischke
21.45 Rundschau
22.00 Die Leiden des jungen Werther
25.55 Rundschau

15.35 Krokodil Advent, Advent

Amerikanischer Puppenfilm (1978)

Jeder braucht Freunde Tod eines Gangsters

18.00 Chicago Teddybär & Co. Nur ein kleiner Kuß 18.45 Harry O

Lester II 19.45 Buddy und das siife Lebes 21.30 blick

22.15 Spuren in die Vergangenheit Franz.-ital. Kriminalfilm (1954) 0.00 Ein Mann auf der Schaukel



19.00 Nachbar Europa "Ich glaube, weil ich bete" – Karl Rahner im Gespräch mit Gott 19.45 Geistliche Musik

Choralbearbeitungen aus Klavier ill gaudi

Von Siegtried Lenz

Gäste: Preußenprinz Michael, Stratverteidiger Rolf Bossi, Mole-rin Leno Vandrey

18.00 Mini-ZiB 18.10 Bilder aus Österreich Vorstellung des traditionellen Nikolo-Spiels in Bad Mitterndorf

19.30 Michael Kramer Drama in vier Akten von Gerhart Hauptmann

22.55 Abenteuer Malerei Die Sprache der Malerei 23.20 Gala-Konzert zum 175. Geburts-



19.25 Filmvorschau 19.30 Piratenkapitän Mary Franz.-ital. Spielfilm (1961) 21.05 Der Mann aus Marseille

Mit 3.-P. Belmondo, C. Cardinale 22.55 Dell-As

Sonntag

10.00 Der Montbland 10.45 Janoschs Traum 11.15 Solaris TV (1) 12.00 Der internationale Frühschoppen Waffengeschäfte und die Regie-

renden 1245 Tagesschau, Wochenspiegel 13.15 Magazin der Woche 13.45 Schlupp vom grüsen Stern (5) 14.15 Alison Deate, Klavier Schubert, Scriabin, Liszt

14.45 Monster im Kinderzime 15.15 Bücherjournal für Klader 15.45 Loan (letzter Teil)

53. Die Wellen der Brandung

19.16 Weltsplagel
Afghanistan, China, Philippinen,
Holland, Bahrein

Regie: John Badham Wargames provozierte in den USA Auseinandersetzungen zwi-schen Politikern und Militärs. 22.05 Heinz Rühmann erzählt

Richard von Weizsäcker 23.10 Kinder der Weit 23.55 Tagetschan 0.60 Nachtgedanken

14.15 Internationales Kunsttumen 17.20 Ratgeber: Essen und Trinken 18.00 Tageschau 18.10 Sportschau 18.40 Lindenstraße 20.00 Tagesschau 20.15 Wargames – Kriegsspiele Amerikanischer Spielfilm (1982)

22.20 Tagesschau 22.25 Wirken durch Reden

Untergang der indianischen Kulturen in USA

Epikur: Brief on Menoikeus

9.30 Katholischer Gottesdienst 10.15 Stadtschreiber Matinee H. C. Artmann 11.05 Mosaik
La Gomera, Der Weihnachtstisch.
11.55 Das Sonntagskonzert
Violinkonzerte von Mozart

12.45 heute
12.47 Sonatagsgespräch
Fritz Leutwiler, ehemals Präsident
der Schweizer Nationalbank

13.15 Natur and Medizin 13.15 Noter and Medizin
2. Allergie ist heilbor
15.45 Anderland: Kois Geb
14.15 Die Biene Moja
14.40 So ein Tierleben
15.15 ZDF-Kinderchor-Wett
16.55 Einblick
27.10 heute

17.10 houte 17.12 Die Sport-Reportage Weltcup-Riesensfalom der Herren. Masters-Turnier

18.10 Katholisches Tagebuch 18.25 Mein Rendezvous . . . 19.00 Seute 19.10 bosser perspektives Demkraten und Extremisten an Hochschulen. Deutsche im Aus-

land wählen mit

19.50 Ich beitste eine Familie

29.15 40 Jairre Rias Berlin

22.00 beute / Sport am Sonntag

22.15 Klassik aktuell

22.45 Der unsichtbare Dritte

Amerikanischer Spielfilm (1958) Mit Cary Grant, Eva Marie Saint

Regie: Álfred Hitchcock 0.55 beute 1.00 Tennis-Masters-Turnier Halbfinale der Herre

18.80 Matt und Jessy 18.30 Frauen-Fragea Porträt von Adele Boor

19.00 Aktuelle Stonde Bürgerteleton: 0221/23 64 33 20.00 Togesschou

21.45 Alexander Zwo (6) 25.00 Ausländer und Max 23.45 Alle lieben Bob

18.00 Sesametraŝe 18.50 Das alltägliche Grave Video-Reportage über Lima 19.15 Schauplatz: Michaelis-Kirche 20.00 Tagesschau 20.15 Der toliste Tag

Von Peter Turrini

führung des Theaters in Kiel 21.55 Sport III 22.55 James Essor – Maior der Masket 25,40 Nachrichton

HESSEN 18.00 Museutempel für Zeitgeposser 18.45 Nator usd Freizeit 19.30 Sportkalender 28.15 Bocksprünge

Fluchtpunkt Amsterdam 21.50 Asphalthylinen Amerikanischer Spielfilm (1958) Mit Mara Corday Regie: Paul Henreid SÜDWEST

Nur für das Saarland: 19.00 Immer Ärger mit Tom 19.25 Sandmännches Gemeinschaftsprogramm 19.50 Die sechs Siebeng'scheiter 20.15 Motei 10. Die Tochter 21.00 Irische Literatur (3) Film von Christino von Braun

21.45 Aktueli/Neues 21.56 Sport / Flutlicht / Alena 22.35 Es ist angericktet (12) BAYERN 18.30 Recht für leden 18.45 Rundschau 19.00 Fleischbank-Ostwand

Klettern im schweren Fels 19,45 Kirschen in Nachbars Garter Deutscher Spielfilm (1935) 21.15 Papageeo Scherenschnittfilm

Kluge 25.20 Vior Kurzfilme von A. Kluge

16.00 Die Verwandiung des bösen Wol-16.25 Die Waltons

17.10 Connon

Amerikanische Filmkomödie (1962) Mit Frank Sinatra, Tony Bill

Mit O. E. Hasse, Françoise Amoul Amerikanischer Kriminatfilm (1973)



Johann Sebastian Bach: Kleine

20.00 Tagesschau
20.15 Kempel mit Chauffeur
2. Die Veteranen
21.00 Deutschstunde (2)

23.05 III nach neun



19.00 beute 19.20 Studio

Mit Will Quadflieg, Erika Wackernagel, Heidi Mahler Aufzeichnung aus dem Hamburger Thalia-Theater 21.40 Aspekte-Literatur



18.03 Löwenjagd 18.53 7 yor 7

Franz-ital. Spielfilm (1972)

Mit Klaus & Klaus, Constanze Isner



15,85 Siebste Kreisspiele

15.50 Tim und Struppi Der Schatz Rackhams des Roten 16.00 JuxBox extra 16.25 Die Waltons Jason wird gefordert 17.00 Der letzte Mohikaser Deutsch-it.-engl. Western (1965) 18.30 blick 18.45 Spielcasino: Café Nescafé

Zuschauer können 500 Mark de winnen 18.50 Cheyenne Amerikanischer Western (1964) Mit Richard Widmark, Karl Malden Regie: John Ford 21.25 blick

Aktuelles, Show und Künste, Sport, Quiz und Wetter 22.10 Kulturmagazin 22.40 Der Marshal von Cimarron Jim unter Mordverdacht 25.55 blick



19.00 Schauplatz Schweiz 20.00 Tagesschau 20.15 Kumpel mit Chauffeur (3) 21.05 Der Mäzen

### Fernsehfilm von N. Schlienger ...und am Sonntag WELT SONNTAG

Schweizer Spielfilm (1979) Vom Leben, Lehren und Scheitern eines Schweizer Dorflehrers 23.50 Nachrichten



18.00 Rappelkiste 18.50 Adventssing

Aus dem Burgenland 19.00 heute 19.10 Geistliche Musik aus Rußland 19.50 Das kleine Hofkonzer Musikalisches Lustspiel in drei Akten aus der Welt Spitzwegs 21.15 Bilder aus Europa

Grönlanddurchquerung 22.00 Berlin – Alexanderplatz Deutscher Spielfilm (1931)



Nach Alfred Döblins Roman

18.03 Einfach tierisch 12.28 Karichen Reisequiz mit Thomas Wilsch

Regie: G. W. Pabst 22,10 Fig Sport am Sonntag
23.19 Wetter/Horoskop/Betthupfor

18.53 7 vot 7 19.05 Ein Tag wie kein anderer 20.30 Durch die Wälder, derch die Auen Deutscher Spielfilm (1956)

#### **KRITIK** Zelle, die außer Mark Niebuhr, desfolge einen "Deutschen Bildungsro-

man" nannte, ist im Film nichts mehr ten zu zeigen, sind reduziert. Von der Vergangenheit des jungen Soldaten erfährt der Zuschauer überhaupt nichts, während die proletarische

diesem Buch entstand 1982 in den

schlechtesten Sinne!

Wenig Polemik gute Argumente

orientieren müssen und geringer werden. Dies ist ein Fazit aus Was steht zur Wahl?, der Diskussionssendung des ZDF zur kommenden Bundestagswahl, die sich diesmal mit Wirtschafts- und Sozialpolitik befaßte. Im Gegensatz zur ersten Sendung dieser Art war diesmal der Ton ruhig. die Atmosphäre von Sachlichkeit bestimmt. Polemik gab es ebensowenig wie Schaufensterreden. Möglicher-

weise lag dies daran, daß mit Bundes-

arbeitsminister Norbert Blüm (CDU),

Anke Fuchs (SPD), Otto Graf Lambs-

dorff (FDP), Theo Waigel (CSU) und

Rainer Trampert von den Grünen

Fachleute und keine Generalisten

Michael Jungblut ein Wirtschaftsexperte die Fragen stellte. Manches entpuppte sich unfreiwil-

Tramperts Vorstellungen von einem Weltwirtschaft. Manches war nur im Detail strittig, so etwa die Erkenntnis, daß Arbeitslosigkeit besonders bei der Jugend an die Wurzeln der Demokratie geht. Die Vorstellungen darüber, wer in den Vorteil der künftigen Steuerreform kam, wurden deutlich in dem, was Anke Fuchs und Norbert Blüm zur späten Stunde eindringlich erläuterten.

wählen wird. HENK OHNESORGE

## aufgeboten worden waren; daß mit

schen schon vertraute Argumente und Gedankengänge wieder aufessierten, angeblich mündigen Bür-

WEST

lig als jenseits aller Realität, etwa teilweisen Rückzug aus Export und

Auch wenn dann und wann inzwi-

Ш.

20.15 Das blieb vom Doppeladler (2) Die Welt des Kaisers Franz Joseph 21.00 Austandastedio Niacaragua nach Reagans Deba-

NORD

Regie: Günter Tabor Tragikomische Variation der Vorlage von Seaumarchais, Eine Auf-

21 00 Peni okto

18.90 Touristik-Tip 18.15 Rockpalast Mit U 2 19.00 Treffpunkt / Abendschou

21.25 Durch Land und Zeit
21.30 Rundschau, Sport
21.50 Europa sebenan
22.28 Einen Ausweg muß es geben
Die filmische Welt des Alexander



Mrophe

State of the state

State of the state

· ...

<u>-</u>























Childy







DEFA-Studios von Berlin-Babelsberg. Man könnte fast sagen: Der ist auch danach! Die Geschichte des 1926 geborenen Mark Niebuhr, der mit einem in Lublin tätig gewesenen Kriegsverbrecher verwechseit wird und um sein Leben fürchten muß, mag vorgekommen sein, doch sind die 100 Filmminuten so ermüdend inszeniert, daß man kaum Lust hat, im Roman noch einmal nachzulesen, was alles wegge-

lassen wurde. Davon, daß Hermann

Kant sein Buch in der Klassik-Nach-

breitet, auch wenn sie langweilig und verfilmt. Der dritte Roman, Der Aufenthalt, 1977 erschienen, ist ein Stück Biographie des Autors, der als junger Soldat der "Wehrmacht" 1945 in polnische Kriegsgefangenschaft geriet und 1949 entlassen wurde. Der

zu spüren. Statt dessen überwiegt die aufdringliche Symbolik, das Mark Niebuhr immer dann, wenn er über den Innenhof des Warschauer Gefängnisses geführt wird, mit Schaudern den dort errichteten Galgen erblickt. Auch die vielen Szenen, in denen einfache Polen, die nun wenig Grund dazu gehabt hätten, Menschlichkeit gegenüber deutschen Solda-

ten Polen erfährt. Das geschieht dann in der Sammelzelle mit deutschen Offizieren aller Waffengattungen, eine

Herkunft im Buch eine entscheidende Rolle spielt. Für den Autor wie auch für seinen Helden war der polnische Aufenthalt die Station der Umerziehung zum "Anti-Faschisten", der aus der Vergangenheit lernt und geläutert entlassen wird. Sylvester Groth aber in der Rolle Mark Niebuhrs ist ein 18jähriges Unschuldskind aus dem Dithmarschen, der von nichts weiß und erst nachträglich von den Verbrechen seiner Landsleute im besetzsen Unschuld selbst die polnische Seite einsieht, keiner lebend verläßt. Ein Stück verfilmte Literatur im JÖRG-BERNHARD BILKE

Gegen die Arbeitslosigkeit hat nie-mand ein überzeugendes Rezept. Die Renten werden sich in Zukunft am Nettozuwachs der Einkommen

tauchten, so waren diese eineinhalb Stunden insgesamt doch eine Demonstration, wie man mit dem interger als dem Souveran auch umgehen kann. Wer den klar vorgebrachten Argumenten folgte, dem ist nach dem 25. Januar 1987 die Möglichkeit genommen anklagend auszurufen: Das habe ich alles nicht gewußt!" er kann es jetzt wissen, was immer er



### Koalition brachte die eigene Mehrheit in Gefahr

Wallmanns Vorsorgegesetz mußte verschoben werden

Die abschließende Beratung des neuen Strahlenschutzvorsorgegesetzes, mit dem Konsequenzen aus der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gezogen werden, ist überraschend auf die nächste Woche vertagt worden. Ursprünglich sollte über das Gesetz an diesem Freitag im Bundestag entschieden werden. Grund der Verschiebung ist, daß für die Verabschiedung des Gesetzes die qualifizierte oder sogenannte Kanzler-Mehrheit von 251 Stimmen erforderlich ist.

Im letzten Moment war den Fraktionsführungen von CDU/CSU und FDP aufgefallen, daß sich zahlreiche Abgeordnete bereits wieder im Wahlkampf vor Ort befanden und eine Tagung der Westeuropäischen Union die Zahl ihrer Anwesenden Mitglieder so stark verringert hatte, daß das ansonsten "satte" Polster von 26 Stimmen über der absoluten Mehrheit gefährdet war.

Verabschiedet hat der Bundestag dagegen mit den Stimmen der Koalition eine Neufassung des Abwasserabgabengesetzes, die allerdings erst 1989 wirksam wird. Hierbei will die Bundesregierung mit zusätzlichen Investitionsanreizen für die Industrie und einer gleichzeitigen drastischen Erhöhung der Abwasserabgabe bei

DW. Bonn der unzulässigen Einleitung gefährlicher Schadstoffe einen weiteren Beitrag für die Reinhaltung der Gewäs-ser leisten. Zusätzlich zu Quecksilber und Cadmium sind künftig auch die Schwermetalle Chrom, Nickel, Blei und Kupfer sowie organische Halogenverbindungen abgabepflichtig.

> Umweltminister Walter Wallmann (CDU) betonte in der abschließenden Debatte, durch das neue Gesetz würden diejenigen begünstigt, die über die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinaus ihre Abwässer reinigten. Dies könne zu einer Halbierung des Abgabesatzes oder im Extremfall zur völligen Abgabefreiheit

> Von Rednern der Opposition wurde Wallmanns Außerung widersprochen, die Abwasser-Novelle sei ein wichtiger Beitrag zum Gewässerschutz. Der SPD-Abgeordnete Günter Kiehm nannte das Gesetz harmlos und kritisierte den späten Zeitpunkt seines Inkrafttretens. Auch bedauerte er, daß die Einleitung von Phosphor und Ammonium-Stickstoff nicht in die Abwasserabgabe einbezogen worden sei. Wallmann versicherte, er werde sich dafür einsetzen, möglichst bald gemeinsam mit den Ländern Mindestanforderungen für diese beiden Schadstoffgruppen festzulegen.

## Chemie zeigt sich flexibel

Nicht mehr gegen Gesetze / Maßnahmen-Katalog vorgelegt

Die deutsche Chemie signalisiert die Abkehr von bisherigen Positionen. So sei man grundsätzlich weder gegen neue Gesetze oder Novellierungen noch gegen eine Erweiterung der Stoffliste innerhalb der Störfall-Verordnung (in der vorbeugende Maßnahmen und das Verhalten bei akuten Vorkommnissen geregelt sind), heißt es in mehreren Mitteilungen des Verbands der Chemischen Industrie

Um das Festhalten am Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Industrie, Behörden, Wissenschaft und Gewerkschaften zu unterstreichen, empfiehlt die Verbands-Spitze den Mitgliedern einen umfangreichen Maßnahmenkatalog: Verbesserung der Meldesysteme.

JOACHIM WEBER, Frankfurt 

Bereithaltung aktueller Lagerlisten auch außerhalb der Läger. • Überprüfung der Sicherheitsda-

tenblätter des VCI im Hinblick auf

ökologische Angaben, Brandschutz und Brandfolgenschutz. Bereitstellung ausreichender Notspeicherkapazitäten für Abwasser und kontaminiertes Löschwasser. • Untersuchung weiterer Maßnahmen zum Schutz des Kühlwassers vor der Vermischung mit Chemieproduk-

 Vorbereitung eines Symposiums über das Brandverhalten von Chemi-

Nach Darstellung des Verbandes geben die Chemie-Firmen in der Bundesrepublik aus eigener Inititative an jedem Tag mehr als elf Millionen Mark für den Umweltschutz aus.

### Kurssturz nach dem Tod des Gouverneurs

Der plötzliche Tod des Gouverneurs von Hongkong, Sir Edward Youde, hat Schockwellen durch die britische Kronkolonie gejagt. Der Börsenmarkt reagierte mit empfindlichen Kursstürzen und der Hongkong-Dollar verlor an Wert.

Der Tod des Gouverneurs kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, weil über die künftige Regierungsform in Hongkong, das 1997 an die Volks-republik China zurückgegeben wird, Meinungsverschiedenheiten mit Peking bestehen.

Youde hatte sein Amt 1982 angetreten, als die Kolonie nach dem Chinabesuch der britischen Premierministerin Margaret Thatcher von einer schweren Vertrauenskrise erschüttert wurde. Bei den anschließenden chinesisch-britischen Verhandlungen über die Zukunft Hongkongs spielte Youde eine Schlüsselrolle.

Als Nachfolger von Youde, der von 1974 bis 1979 Botschafter in Peking war, werden der britische Botschafter in China, Sir Richard Eve Korr Evans, Unterstaatssekretär David Wilson und der frühere Botschafter in China und derzeitige Berater Margaret Thatchers, Sir Percy Cradock, genannt.

Youde war am Freitagmorgen in der britischen Botschaftsresidenz in Peking tot in seinem Bett aufgefunden worden. Vermutlich erlag er einer Herzattacke. Am Vortage war der 62jährige noch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Zhao Ziyang zusammengetroffen.

### Reserve-Offiziere gründen Verband

Unter dem Vorsitz von Oberstleutnant d.R. Claus Jander wird an diesem Wochenende in Bonn die "Reserve-Offiziers-Vereinigung" gegründet. Generalleutnant a.D. Walter Windisch, der für das Amt des Präsidenten kandidiert, teilte mit, 600 Reserveoffiziere hätten einen Antrag auf Aufnahme gestellt. Insgesamt gibt es mehr als 260 000 Reserveoffiziere in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Reservisten-Verband der Bundeswehr hat sich von der neuen Vereinigung distanziert. In der Öffentlichkeit könne der Eindruck einer Elitebildung entstehen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die "Null-Lösung" war in Brüssel kein aktueller Streitpunkt mehr

### Verteidigungsminister der NATO geben Reagan volle Rückendeckung

Die Unruhe in der NATO, die nach dem Gipfeltreffen in Reykjavik wegen einer möglichen Beeinträchtigung des atomaren Gleichgewichts zwischen den Blöcken aufgekommen war, hat sich gelegt. Nach zweitägigen Beratungen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel sind die Sorgen der Europäer, Reagan könnte sich wesentliche Teile der amerikanischen Atomwaffen bei den Abrüstungsgesprächen abhandeln lassen und damit die Sicherheit der Europäer mißachten, zwar nicht ganz verflogen. Doch alle waren sichtlich bemüht. die entstandenen strategischen Probleme in enger Abstimmung miteinander zu lösen.

Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner äußerte gemeinsam mit anderen europäischen Amtskol-

RÜDIGER MONIAC, Brüssel
Unruhe in der NATO, die nach
Eipfeltreffen in Reykjavik we
Überzeugung, die NATO sei auf gutem Wege. US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger sagte, er sei über den "hohen Grad an Übereinstimmung glücklich".

> Die Verteidigungsminister gaben der von Reagan in Reykjavik gegenüber Gorbatschow eingenommenen Position volle Rückendeckung. Im Brüsseler Abschlußkommuniqué wird begrüßt, daß nun Abrüstungsschritte in Richtung auf eine 50prozentige Verringerung bei den strategischen Waffen und bei den Mittelstreckenwaffen mit der "Null-Lösung" sogar darüber hinaus möglich seien. Erstmals seit mehr als zwei Jahren erwähnt das Kommunique auch wieder SDL Die Verteidigungsminister unterstützen "die amerikanischen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Weltraum- und Verteidigungswaffen", wie sie vom ABM-Vertrag erlaubt seien.

ster erläuterte, die NATO wolle zwischen einem Abrüstungsvertrag für die weiterreichenden Mittelstreckenwaffen (LRINF) und dem Ziel, auch die Mittelstreckenwaffen kürzerer Distanz (SRINF) zu reduzieren, "kein Junktim" herstellen. Die europäischen Verbündeten seien damit zufrieden, daß sich die USA bereit zeigten, in einem LRINF-Vertrag die "konkrete Verpflichtung" zu anschließenden Verhandlungen über die SRINF-Waffen aufzunehmen.

Wörner appellierte vor Journalisten an den Warschauer Pakt, in den auch für die konventionellen Waffen zu erwartenden erweiterten Rüstungskontrollverhandlungen zu einem Abbau seiner offensiven Streitkräfte bereit zu sein. Die NATO habe diese "Vorleistung" in ihrer Verteidigungsorganisation längst erbracht.

# und Kommunisten

Vom Unterschied

zwischen Murdoch

Die in London erscheinende kommunistische Tageszeitung "Morning Star" hat ein bemerkenswertes Beispiel für die Diskrepanz zwischen ihrer Theorie und ihrer Praxis geliefert Sie entließ 36 Arbeitnehmer aus dem Bereich des Druckgewerbes und teil. te zur Begründung ihren Lesen in knappen Worten mit: "Die Abteilung gen, welche für die Freisetzung aus. gesucht wurden, sind jene, in denen das Verhältnis zwischen Löhnen zu geleisteter Arbeit unwirtschaftlich ist."

Die Drucker, die täglich nur 45 Mi: nuten innerhalb ihrer Acht-Stunden-Schicht arbeiten, verdienen 600 Pfund (rund 1700 Mark) in der Woche Als sie aufgefordert wurden, während der Schicht dann auch andere Druckarbeit zu machen, verlangten sie zusätzliche Bezahlung. Daraufhin wurde ihnen gekündigt.

Es war ausgerechnet der "Morning Star", der erst vor einigen Monaten am lautesten gegen den Verleger Robert Murdoch polemisierte, als die Zeitungen seines News International-Konzerns von der Fleet Street nach Wapping umzogen und 5100 Angehörige des Druckereigewerbes nach einem Streik entlassen wurden. Der als "Erzkapitalist" verschrieene Murdoch bot seinen Arbeitnehmern eine Abfindung von einem Monats-lohn für jedes Jahr in der Firma an Der "Morning Star" dagegen, der mit Angriffen gegen Murdoch nie gespart hat, bietet bei einmonatiger Kündigung ein Wochengehalt für jedes Jahr das von der konservativen Regierung vorgeschriebene Minimum.

### **Bonn: Ausland braucht** mehr Bleifrei-Säulen

Die Bundesregierung will sich bei den Regierungen der klassischen Urlaubsländer darum bemühen, daß dort das Netz der Tankstellen mit bleifreiem Benzin dichter wird. Regierungssprecher Norbert Schäfer verband mit dieser Ankündigung den Appell an alle Autokäufer, ungeachtet der noch unbefriedigenden Situa-tion in den Urlaubsländern sich für Kraftfahrzeuge zu entscheiden, die mit einem auf bleifreies Benzin angewiesenen Katalysator ausgerüstet

### 20 Jahre alter Bomber vor neuen Ehren Die neuen Überlegungen – sie werden hier zum ersten Mal im Detail

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Für den Fall, daß die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sich in Genf auf eine Null-Lösung bei den Mittelstreckenwaffen einigen sollten, will die atlantische Allianz das Schwergewicht der amerikanischen atomaren Abschreckung in Europa auf den 20 Jahre alten Schwenkflügelbomber F-111 legen. Er soll mit Marschflugkörpern großer Reichweite (ALCMs) ausgerüstet werden. Dies verlautete in Brüssel während der Herbsttagung der NATO-Verteidigungsminister von zuverlässiger Sei-

Zur Zeit sind 150 Maschinen des Typs F-111 auf Luftbasen in Großbritannien stationiert. Das Flugzeug hat eine Reichweite von rund 4700 Kilometern. Ein ALCM-Marschflugkörper würde - in der Luft gestartet -2400 Kilometer weit fliegen. Zusätzlich denkt man an die Ausrüstung amerikanischer Kriegsschiffe mit seegestützten Marschflugkörpern

Die Grundüberlegung ist, daß mit dem möglichen Abbau aller landgestützten Mittelstreckenwaffen mit ei-

Kilometer – hierunter würden 243 sowjetische SS-20-Raketen mit 729 Atomsprengköpfen und 108 amerikanische Pershing 2 sowie 464 boden-gestützte Marschflugkörper (GLCM) mit insgesamt 572 Sprengköpfen fallen -, keine US-Atomwaffen mehr in Europa stationiert wären, die sowietisches Territorium erreichen könnten. Eine Epoche strategischer Stabilität in Europa würde in diesem Fall zu Ende gehen.

Um die Ankoppelung Europas an die USA zu untermauern, will die NATO weiterhin imstande sein, von Westeuropa aus mit US-Atomwaffen sowjetisches Gebiet zu bedrohen. Angesichts der nuklearen Bedrohung Westeuropas mit Kurzstreckenraketen - hier sind die Sowjets hochüberlegen - und tausender nuklearfähiger sowjetischer Flugzeuge, voran der Schwenkflügelbomber mit den NATO-Code-Namen "Backfire" und "Fencer", seien Schritte zur Durchsetzung der Strategie der "flexiblen Reaktion" aus dem historischen NATO-Dokument MC 14/3 un-

beschrieben – haben jedoch einer: gravierenden Nachteil. Alliierte "Intelligence"-Offiziere, die sich mit der Auswertung von Nachrichten über den potentiellen Gegner befassen, weisen darauf hin, daß die Sowjetunion mit ihren beiden neuen Superjägern MiG-29 "Fulcrum" und SU-27 Flanker Waffensysteme entwickelt habe, die in der Lage seien, Marschflugkörper aus überhöhter Position abzuschießen. In der Sowjetunion wurden bereits Großübungen ausgemacht, in der dieses Manover in Zusammenarbeit mit Radarfrühwarnflugzeugen geübt worden sei. Die Sowjetunion produziere zur Zeit 50 "Fulcrum"- Maschinen im

Daraus ergebe sich, daß die Umstellung der NATO-Abschreckung mit dem Schwergewicht auf der F-111 von einer fast undurchdringbaren sowjetischen Luftverteidigung in Frage gestellt würde. Umfangreiche Untersuchungen in der Allianz müßten einer Entscheidung vorangehen.

## 

### DAS EXCLUSIVE Institut Partnerkreis Frau R. Strauß Österreich

Haben Sie Ansprüche u, schätzen Sie ein persönliches Gespräch und eine individuelle Beratung! interessieren Sie sich für unsere sorg-faltig ausgewählte Klientel?

dann sollten Sie sich melden Jesteburg 8 41 83 / 57 49 München 8 89 / 1 23 40 27

Bezsubernde Bomkkouffrou, 26 J., aus erziki. Hause, ist ein großes, schik. Mädchen m. einem natürlichen, selbstbewülten Wesen, interessanten Hobbys. Vorstellungen u. Wünschen und sucht auf diesem Wege einen reifen, kultiverten Lebenspartner, wobei kunder kein Hinderungsgrund wären. Tei. 1 m. 0 41 83 / 57 49 v. 10 bis 19 Uhr, auch 5- / 5-

Artruktiv und weitsich: Dame, Ende 50, Unternehmerswitze in. Schweizer Staatsangehorigken, zwar in der Schweiz lebend, aber nicht ortsgebun-den, sucht auf die sem Wege einen adaquaten Partner, Tel. 6 4 18 3 / 57 -49 v. 18 ble 19 Uhr, auch Sa./So. Openssbuyer, Anfung 60, ein großer, schlauker, serils aussehender Herr m. Hauss u Grundbesitz, anhanglos, mechte auf diesem Wege eine reprisentative, warunkerzige Partnerin kennenlernen. Tel. 0 41 83 / 57 49 v. 10 bis 19 Uhr, ooch So./So. Mitglied im GDE

Junge Frau Mnte 30. mochte ginckliche Ehe eingehen. "Er" sollte aus Paritätsgründen Akademiker sein, gern Pastor. Zuschr. u. E 7167 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wagen Sie mit mir den zweiten Start? Ich, erfolgreicher internationaler Geschuftsmann, 52 Jahre, weitgemehrsprachig, int. wandt, mehrsprachig, Int. (Golf, Temis, Ski, Kunst), mochte Weihnachten nicht mehr allein sein. Sie auch nicht? Dann melden Sie sich Bildung and Herzenswärme

winscht sich zwecks späterer Ehe ein Witwer, 41 J., 185/ schlank/dkl/sportl, akadem. techn. Direktor, vermogend, m. eig. Haus u. Immobilienbesitz i. eig. Haus u. Immobilienbesitz i. Österreich. Er ist weltmän-nisch, flexibel, mit allerbestem repräsentativem Auftreten. CS 40. Gntaussebender Mittfünfziger,

ein Mann von Format, verwit-wet, vermogend, ein sympath, weltgewandter, bekannter Ge-schäftsmann. Int. Reisen, Kunst, Kultur, Musik, Theater, sucht herzliche, lebensbejahende Frau. Fühlen Sie sich angesprochen? MF 53.

INSTITUT BENECKE Backergasse 2, D - 4000 Dasseldorf 1 Tel. (02 11) 13 33 99 Bertin, Tel. (0 30) 3 36 45 35 München, Tel. (0 89) 18 30 25 urozeiten tigl... anch Sa /So., 15-19 Uhr

### Partnerwahlinstitut der Schweiz für ANSPRUCHSVOLLE. Weltweite Verbindungen.

Introduction Frau M. Th. Kläy

Neuengasse 45, CH-3001 Bern Tel. 0041-31 22 21 12 Wir senden Ihnen Unterlagen Gegründet 1956

HAMBURGER Minn. Herr u. großer Junge magicich, 47/188, geschieden (leider), zuverl, zurtl, fair, taktv., sensibel, in besten Verhättn. lebend, sucht entspr. Frau mit viel Herz, menschl Formal, für die die fast vollendete Zweisamkeit ebenso wie fur ihn das Ziel ihrer Win-erbe ist Bildzuechr och n. 5 7172 an sche ist. Bildzuschr. erb. u. S 7177 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

STEINBOCK-LADY 38, zirtlich, charmant, temperament-voll, geb. Rumänin, wunscht sich ni-veauvollen Gentleman, intelligent, raffiniert und kultivært, gut erzogen und ongezogen, Karriere-Mann, da Karrie-

Zuschriften u. N 7174 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Jg. selbst. UNTERNEHMER 30 Jahre, 180 gr., gutausshend, lebens-bejahend, sportl, aktiv, Wintersport u Jagd, sucht auf diesem Wege eine Part-nerm, aufgeschlossen, naturiteh und selbstbewußt zwecks späterer Heirat.

Bildzuschr. bitte mt. P 7175 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen Raum MS-OS Akademikerin, selbst., Mitte 40, 160, gesch., erw. Sohn, durchaus vorzeig-bar, frisches natürl. Wesen, reiselustig. sucht adiquaten, niveauvollen Part-ner, gut situlert, unkompliziert, mit Herz u. Humor, bis ca. 52 Jahre. Zuschr. u. T 7178 an WELIT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Nette Damen** su. Tagesfreizeltpartner uvm. Seriosi-tat 'Diskretion ist Voraussetzing. Ka-talog mit en. 300 Fotos gegen DM 3,— Ruckporto. Ruckporto. EAT. Pf. 101 222/8, D-6050 Offenbach I International tätig seit 1969

Unternehmer, 47/176 männlich sport! Typ. erfolgreich, sehr dynamisch, familiär u. kinderlieb. Er liebt die kultivierte Umgebung gutes Essen, Wintersport u. gute Gespriiche. Sucht "Sie", feminin,
lebensbejahend u. naturlieh. Fuhlen
Slo sieh ancosporchen". Bang unfen. "WIR" für Partnersuchende Kniser-Friedr.-Ring 53, Wiesbaden

Größte evangelische Eheanbahnung - Seit 1945 Erfolgreich im ganzen Bundesgebie Zwanglos - Taktvoll - Diskret

Damen und Herren.aus allen Berufs- und Altersgruppen Nur Mitgliedsbeitrag. Honorar erst nach Erfolg, Information Lostenios, verschlossen ohne Absender Mitglied im Berufsverband GDE. WEG-Gemonschaft Postfach 224/Wa · 4930 Detmold Telefon (05231) 24908 em apartes, ganz schankes, miner-bend feminines Geschöpf – mit lan-gen seidigen Locken u. großen dkl. zärtlichen Augen, attraktiv, modisch. seltstbewußt, aus ehr gut. Familie (mit Abi + Stud.). T. 0 69 / 28 89 33 Film., Igl. 15-19 Uhr, auch am Winchemente

Wochenende. Bezaubernde jg. Dame
31/168 (einzige Tochter etabl. Unternehmer) – mit stad. Ausbild. (Kim.)
und sicherem gewandten Auftreten,
bildhübsch, naturlich, mädchenhaft,
gefühlsbetont u. hinnelßend feminin
– sportt., naturverbunden, aldive
Reitern mit eig. Pferden... T.
02 11 / 32 71 62 D'dorf v. 15–19 Uhr.

Unternehmen/Fabrikant 49/180 (Voll-Alad.), Mediz/Pharma, ein sehr gut aussehend., sportl.-eie ganter Marnt, in hervorragenden Verhältnussen lebend, mit herrt. Vil-Vernamissen lebend, mit nern, vil-lenbesitz, ag. Yacht u. v m. – ein Mann, der aber auch feinfühlig, mu-sisch, mit Sam für Romantik ist, mit familiäre Einstelfung, zäril, liebe-voll großzügig im Wesen!



Claudia Püschel-Knies Deutschlands seriöse, T. 0 40 / 34 21 47 Hamburg

T. 05 11 / 32 58 06 Hannover T. 02 11 / 32 71 60 Düsseldorf T. 9 69 / 28 53 58 Frankfurt Kamerstr. 13, Nähe Hauptwache

T. 0 89 / 29 79 58 München Th.-Wimmer-Rg. 14/Altstadtring Ecke Maximilianstraße T. 061 21 / 37 46 84 T. 061 31 / 22 40 11 T. 96 21 / 41 33 34 T. 96 81 / 39 76 43 T. 97 21 / 2 46 56 T. 97 21 / 3 97 42

Unternehmerin, 34/168

Othermenmerin, 34/108 blood, ausgesprochen gutaussehend, charmani u. liebenswert natürlich zudem dynamisch u. belastbar, Vielseitig von Jeans bis First Lady, mehrsprachig (Engl., Franz.). Sie liebt den kultivierten Rahmen, gute Literatur, Reisen, ist sportl aktiv (Radeh, Segeln, Skil. Sucht "Ihn", weltoffen, erfolgsorientiert mit Humor u. Familiensinn. Möchten Sie sie kennenlernen." Dann urfen. Sie an kenneniernen? Dann rufen Sie an 0 61 21 / 80 17 40. "WIR" für Partnersuchende Raiser-Friedr.-Ring 53, Wiesbad

NORDDEUTSCHLAND Nichtraucher, 48/184, dkl., ev., Waz-ge, Kuscheltyp, vorzeigbar, ge-trennt iebend, jedoch unabhänig, viel Freizeit, reisefreudig, unkom-pliziert, ausgeglichen, sucht eben-falls unabhängige, große, attraktive, feminine, zärtliche, noch nicht ver-wähnte, indebt, warmähnensuerte remnine, zartuche, noch nicht ver-wöhnte, jedoch verwöhnenswerte Partnerin für eine harmonische Dauerfreundschaft mit dem Ziel ei-ner späteren Heirat: also kein Abenteuer! Diskrete Bildzuschrif-ten bitte u. 31 7173 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### 75 Tischler

Deutschlands ätteste Partnervermittlung Bergstr. 26 · 2000 HH 1 · 040/33 64 13

täglich bis 20 Uhr, auch Sa./So.



#### Partnervermittlung, Elke Bracht G.m.b.H. Große Bleichen 8, 2000 Hamburg 36

Jungunternethmer, Anfang 30, 1,75, charmant, zuverlässig, erfolgreich, seine große Liebe gehört der dagd, in besten wirtschaftlichen Verhältnissen lebend (Immobilien, gr. Grundbestiz). Ein Mann, bei dem sich Ereit gehörene fühlen kund eine Frau geborgen fühlen kann.

Characente "Sie", 44, 1,70, eine schlanke blonde fröhliche Frau mit viel Herz, hervorragendem finanziellen Background, mötchte sich ganz auf ei-nen passenden kultivierten, liebevollen Partner einstellen.

Sporti., eleg., mod. Mann, 43, 1,80. Seine Interessen beschränken 1.80. Seine Interessen beschränken sich nicht nur auf sein gutgehendes Geschäft, er liebt die Geselligkeit, tanct gern und gut, allem Schönen aufge-schlossen. Allerdings fehlt etwas We-sentliches in seinem Leben – "Sie". Riamburgerin, Anf. 50, 1,68, schlan-ke, sportiche Erscheinung, durch ihr sprühendes Temperament jünger wir-kend. In guter Position tätig, sucht sie keinen Mann, der sie ernährt, sondern einen Partner für ein echtes Für- und

Hamburg Tel. 040/344376 oder 344473 Kiel Tel. 0431/682008 Hannover Tel. 0511/18394

Rusen Sie milch an, ich bin jeden Tag zwischen 14 und 19 Uhr für Sie da, auch Samstag und Sonntag.

#### Heiligabend am Kamin in einem wunderschönen Haus am Tegernsee

Bir Pariner: 1 Mann mit Format, in reifen Jahren, voller Lebensfreude, frei beruflichen Pflichten, mit umfangreichem Mio.-Vermögen u. entspr. Eink men, krestiver Kunstfreund, 2 berangewachsene Kinder. Sein Wanseh: 1 Fohne Probleme, Ende 40. von wohltuendem Außeren u. helterer Lebens kultiviert u. mit Esprit. Bildzuschriften erb. unter E 7387 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

munications- und Partner-Club, tägl. ab 11 Uhr, auch Sa. u. So.

### Nicht mehr allein . . . »Glücks-Telefon« Wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt – einfach anrufen. Sie finden sofort Menschen für Gespräche. Gleichgesinnte für die Freizeit, sehr oft auch den richtigen, liebevollen Partner fürs Leben. Viele glückliche Paare haben sich schon bei uns gefunden. Niveau ist unsere Stärke – rufen Sie uns gleich an.

Telefon: Hamburg (Blankenese) 0 40 / 86 30 56 Attraktive 60erin

wescntlich jünger ausschend (sagt man), 180 cm, zierlich, dunkelhaarig, roman-tisch, vielseitig interessiert und in sehr guen Verhältnissen lebend, winsch-sich einen gutstluierten lieben Partner für einen Anfang ohne Rode.

Zuschr. u. R 7176 an WELT-Verlag, Postf. 19 08 64, 4300 Essen.

Das Zeichen für ein Lebensglück zu Zweit

Begegnung auf der Ebene von Geist und Kultur

Den Tüchtigen und Anspruchsvollen fehlt oft die Zeit, sich nach ihrem Lebensglück umzuschauen, Trotz aller Sehnsucht danach. Meine Erfahrung könnte ihnen helten, ihrem Glück zu begegnen. Ihre Anfrage kostet nur wenige Minuten. Einige Minuten Zeit für die Aussicht auf ein lebenslanges Glück zu zweit.

Erfolgreiche Eheanbahnung seit 1968 · Mitglied im GDE Bernhard Hoffmann - Wildsteig 37 - 5600 Wuppertal 1 Telefon täglich bis 19 Uhr (02 02) 72 25 03 / 7 28 43 - Btx 584 603 098

# essen, Liebe 2. Müsik ü. büdender Kunst, mehrfaches Millionenvermö-gen, immobilienbesitz im In- und Aus-land, möchte durch ghickliche Perbin-dung m. entsprechendem Partner neu-en Lebensinhalt finden. Näheres: Fran Karla Schulz-Scharunge, 3000 Hanno-ver-Kloefeld, Spitonsastrafe 3. Tel. 65 11 / 55 24 23 DIE Eksasbahmung selt 1914

### Unternehmer

erfolgreicher Wirtschaftsfach-mann, gut situiert, 40 J., 181 groß, vollschlank, getrennt le-bend, wünscht die Bekannt-schaft einer adaquaten Part-

nerin. Zuschriften unter Z 7250 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

PHILEPPHINEEL Vermitting and Fig sonen at DM 4.970 - Die Bezahlung d auch auch AMUQUET oder HERRIT möglich R.G.-Verm. 5249 Breitschaus, Att. 5, 0 26 82 / 12 31. SOFORTYEMETTLURB. mr auch telel. Asmetbag.

STEUERBERATERIN MIT EIG. PRAXIS 28/160, sehr hilbsch und gepflegt, mit großer Ausstrahhungskraft und viel Schönheitssinn, sucht einen zuverläs-sigen Partner. Inst. 22 0 40 / 6 91 53 53 bis 21 Uhr, auch

Niveauvolle, jugendliche Fünfzi-gerin, 174, schlank, gut ausse-hend, sportlich (Schwimmen, Reiten, Tennis) finanziell unabhängig sucht adäquaten Partner. Zuschriften mit Tel-Nr. unter L 7238 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Großraum Essen

sehr weibl. Sie, 30/157, ges. Exist., llebev. Lebensgef. mit Herz und Ver stand. Bildzuschr. u. L. 1712 an WELT Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

DR., CHEFARZT 40/184. Inhaber einer großen Pachki-nik, ferner Besitzer eines medizin-schen Verlages u. Fachautor, ein seh-sympathischer, warmherziger lebens-froher musischer Herr, der einer Fraroher mussener Herr, der einer Fra alles bleten kann, menschlich wie ma teriell, wil. Heirat durch: 6511 PATEIZIER ALPENLAND GMBH St. Pl. 11 19, 8230 Bad Reichenhall #6 86 51 / 36 93 od. 0 21 01 / 2 44 11

Dr.-lag., 34 J., erstklassige Familie, gur anssehend, breitgespannte Interessen Schwergewicht: Musik, aufgeschlos-sen für alles Schöne, beste wirtschaftiche Verhältnisse, eigenes größeres Vermogen, wünscht Ehe m. gleichge-stimmter Dame. Näheres: Frau Karla Schulz-Scharunge, 3000 Hannover-Ellecfeld. Spinozastr. 3, T. 65 11, 55 24 23 DIE Eheanbahnung seit 1914

### DAME

Mitte 50, 172, verwitwet, dezen Mitte 50, 172, verwitwet, dezent, schlank und natürlich, einfühlsam, natur- u. kunstliebend, möchte seriösen, charmanten, geistig regen Herrn (gern Pensionār) 1. eine Partnerschaft kennenlernen. Vorzugsweise R 5/8. Zuschriften unter N 7240 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Anzeigen in der Rubrik

## Ehewünsche

erscheinen zweimal: am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG.

12.00 Uhr. Telefonische Anzeigenannahme:

Anzeigenschluß ist mittwochs um

Tel.: (02054) 101-518, -524, -1 Auskünste und Beratung:

Tel.: (040) 347-43 90, -1 DIE WELT

WELT am SONNT

**ngsgeräte · UV-Röhren** monati. ab DM 36,-monati. ab DM 55,-Röttger & Fehlendorf-Borm Tel. 0 40 / 51 00 11 Auständische Staatsuniversität bietet seriösem Personenkreis in der Bundesrepublik sehr interessante

Uniformen menvereine. Spielmannezite. ilen usw. Dienstuniformen f. re, Wachdienst, Hotelberufe-kleidung usw. niemalice 29, 2 Hazak Tel. 0 49 / 2 19 31 91

Zuschr. unt. A 8744 an WELT-Verlag Ang. unt. C 6746 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen. 

## Fernschreiber/Fernkopierer

neu + gebraucht, Kauf oder Kauf-miete. Bes. günstige Mietpreise oh-ite Restwert! Katalog anf. FREISSER, Am Horner Moor 18 2000 HH 74, Tel. 9 40 / 6 55 14 04

Bildschirmiernschreiber SEL/LO 3880

DUDELSACK neu, mit Anleitung, DM 360,-. Tel. 0 21 91 / 27 36 36

1 Jaguar-Jacke

% lang Gr. 42/44, zu verk. Tel. 92 68 / 47 68 97

And the state of t

The State of the S

 $\sup_{k \in \mathcal{K}_{n,k}} \sup_{k \in \mathcal{K}_{n,k}} \sup_{k \in \mathcal{K}_{n,k}} \frac{\mathcal{K}_{n,k}}{\mathcal{K}_{n,k}}$ 

Section Control

dental Market

Sland braud

free-Saulen

 $g_{(k)} = s + i s^{\epsilon}$ 

Constant

1 - 1 - N - N

in ord

A STATE OF THE STA

ist<sub>er</sub>, <sup>(2</sup>, ff

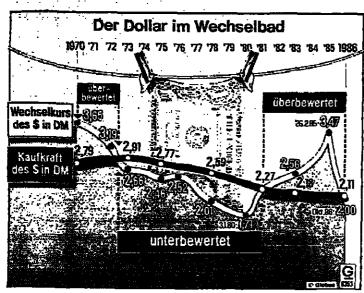

Nach oben tendiert der Dollar in den letzten Tagen, und er nähert sich damit vorsichtig dem Wert, den die OECD auf Grund eines Kaufkraftvergleichs für realistisch hält, 2,11 DM. Allerdings kümmern sich die Devisenbörsen kaum um solche Rechnungen. In Frankfurt schloß der Dollar gestern mit 1,9975 DM leicht unter der 2-Mark-Grenze

#### **MÄRKTE & POLITIK**

Handel: Um 40 Prozent wuchs das Karl Otto Pöhl, obwohl das Gelddeutsche Defizit bis Oktober im Handel mit Ostaslen. (S. 10)

Kapitalzufluß: Im Oktober trugen von 2,3 auf 4,8 Mrd. DM gestiegene Auslandsengagements in deutschen Renten und 0,9 (0,8) Mrd.DM in Aktien maßgeblich zum Umschwung der Langfrist-Kapitalbilanz von minus 1,3 auf 1.3 Mrd.DM Überschuß bei.

Schulden: US-Schatzminister Baker sprach sich gegen einen Marshall-Plan für die Dritte Welt und einen Verzicht auf die Rückzahlung der Schulden aus.

Stabilität: Keinen Grund für eine Änderung der Geldpolitik sieht der Präsident der Bundesbank, mengenziel 1986 deutlich überschritten wurde. Die Bundesbank habe aber ihr eigentliches Ziel, die Preistabilität, erreicht. EG: Um zwei Monate bis zum 8.

Februar 1987 wurde der im August eingeführte vorläufige Antidumpingzoll auf japanische Lager-gehäuse für Walzlager verlängert.

Hermes: Vier deutsche Unternehmen werden an der Vorbereitungsphase für die geplante europäische Raumfähre mitarbeiten.

Versicherung: Das Urteil des europäischen Gerichtshofes zur Dienstleistungsfreiheit ist in Bonn und in der Branche auf Zustimmung gestoßen. (S. 10)

#### WELTWIRTSCHAFT

Südafrika: Mit dem Kosmetikkonzern Revlon und dem Computerunternehmen Honeywell ziehen sich zwei weitere amerikanische Firmen zurück.

Japan: Wegen rückläufiger Exporte wuchs sie Wirtschaft im 3. Quartal nur um 2,6 Prozent (Vorquartal: 3,9 Prozent). Das war weit weniger, als von der Regierung vorausgesagt.

Großbritannien: Im 3. Quartal wies die Leistungsbilanz ein Defizit von 781 Millionen Pfund (2.46 Mrd. DM) aus.

Türkei: Ministerpräsident Özal kündigte an, daß sein Land möglicherweise 1987 die Aufnahme in gramm) 1984/85 auf 57,216 Mill.

die Europäische Gemeinschaft beantragen wird.

Schweiz: Erstmals seit 1960 ist die Teuerungsrate rückläufig. Sie sank im November um 0,1 Pro-

Australien: Ab 1. Juni 1987 wird die Einfuhr von Kohle, Stahl und Agrarprodukten aus Südafrika ausgesetzt.

Steigerung: Der Weltkaffeeverbrauch (ohne den Konsum in den Erzeugerländern) hat im Jahr 1985/86 (30. September) um 2,4 Prozent zugenommen. Der Import der Verbraucherländer stieg von 55,875 Mill. Sack (je 60 Kilo-

#### Enropäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) 4 12 86 3 12 86 1 7 86 1 8 85 1973

| Superbenzin<br>0,15 g Bleigehalt<br>Heizēl (schwer/3,5 % S) | 142,00<br>73,00 | 144,00<br>75,50 | 165,00<br>51,00 | 286,00<br>139,00 | 97,00<br>29,00 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Gasől (Heizől/Diesel)<br>0,3 % S                            | 121,50          | 122,50          | 104,00          | 226,00           | 84,00          |

### FÜR DEN ANLEGER

Rückkauf: Rund zehn Mill. ihrer Stammaktien kauft die Coca Cola Co zurück.

Notierung: Ab 11. Dezember werden Namens-Stammaktien der britischen Fernmeldegesellschaft Cable and Wireless Public Ltd an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

BV-Aktie: Zur Verstärkung ihrer Präsenz an europäischen Börsenplatzen wird die Bayerische Vereinsbank nach Wien nun ihre Aktien auch in Zürich, Basel und Genf am 10. Dezember in den amtlichen Handel und zur Notierung einführen lassen.

Welt-Aktien-Indizes: Gesamt: 278,77 (281,22); Chemie: 167,02 (166,41); Elektro: 357,97 (357,47); Auto: 711,75 (740,94); Maschinen-

| MILEOLIC                            |         |
|-------------------------------------|---------|
| bau: 149,31 (151,07); Vers          | orgung: |
| 169,13 (169,65); Banken:            | 412,08  |
| (414,63); Warenhäuser:              | 191,49  |
| (192,19); Bauwirtschaft:            | 547,61  |
| (547,73); Konsumgüter:              | 184,67  |
| (185.00): Versicherung:             | 1378,57 |
| (1376,46); Stahl: 145,54 (14'       | 7,37).  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |

| Kursgewinner:    | DM     | + %  |
|------------------|--------|------|
| Fuchs Petro.     | 169.00 | 4.97 |
| BTR              | 7.85   | 4.67 |
| Henninger        | 157,00 | 4,67 |
| VGT              | 230,00 | 4,55 |
| MAN-Roland       | 669,00 | 4,53 |
| ·<br>Varantiaram | DM     | a.   |

Knrsverlierer: Heidelberger Zem. 715.00 Vögele 108.20 Überlandwk. Unt. 270,80 390.00 Stollwerck 330,00 Monachia (Frankfurter Werte)

Nachbörse: Gehalten

### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Bayerische Vereinsbank: Die Aktionäre können zumindest wieder mit der Vorjahresdividende von 12.50 DM rechnen. (S. 11)

Wüstenret: "Auf gutem Weg" ist die Geschäftsentwicklung der Gruppe. Das Bausparneugeschäft wächst deutlich über dem Branchendurchschnitt. (S. 11)

Zusammenarbeit: Daimler-Benz

Iveco Magirus: Zum weiteren Vorstandsmitglied wurde Guiseppe A. Lucca für den Einkauf

EG-Kommission: Horst-Günter Krenzler ist von deutscher Seite

als Nachfolger des im Herbst ausscheidenden Generalsekretärs Emile Noel im Gespräch.

Sony: Helmut Rupsch (43) seit 1980 bei für Controlling und Verund Klöckner-Humboldt-Deutz wollen ihre Aktivitäten bei den in der Landwirtschaft genutzten "trac"-Schleppern zusammenführen, bestätigte gestern Daimler-Benz. (S. 11)

Europa Carton: Einen unveränderten Umsatz von 810 Mill. DM. erwartet der Hersteller von Verpackungen in diesem Jahr.

### NAMEN

triebsinnendienst verantwortlich, wurde zum Vertriebsdirektor der Consumer Products Group er-

Marie Commission of the state o

WER SAGTS DENN? ... wie wichtig die Integration der Eltern in die Computer-Interessen

ihrer Kinder ist. Aus einer Pressemitteilung der Hannover-Messe zur Cebit '87

# Finanzierung der Renten ist bis in die neunziger Jahre gesichert

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte warnt Bonn: Rentenreform nicht verzögern

Für die Rentenfinanzen besteht aktuell und mittelfristig kein Anlaß zur Sorge. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), Reinhold Schulze, vor der Vertreterversammlung in Berlin. BfA-Präsident Klaus Hoffmann wies auf den besonderen Einsatz der BfA gegen Suchterkrankungen hin, vor allem Alkoholmißbrauch. Er koste die BfA schon 200

Millionen Mark pro Jahr. Nach den Worten von Schulze profitiert die Rentenversicherung vor allem von der Zunahme der Beschäftigung, in diesem Jahr immerhin rund 250 000. Dadurch seien die Beitragseinnahmen der BfA in diesem Jahr überproportional zu den Lohnsteigerungen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 6,3 Prozent auf 66 Milliarden Mark geklettert. Ausgegeben hat die BfA in diesem Zeitraum 64.5 Milliarden, sodaß 1,5 Milliarden in die Rücklagen gestellt werden

Diese Rücklagen, die von den Experten als Schwankungsreserve bezeichnet wird, hat bei der BfA mit

inzwischen 8,9 Milliarden Mark wieder eine Reichweite von 1,5 Monaten erreicht. Das ist für die BfA zunächst eine Art Grenze, ihre Überschüsse müssen jetzt in die Arbeiterrenten-Versicherung fließen, bis deren Rücklagen ebenfalls für 1,5 Monate reichen. Das wird nach den Worten von Schulze spätestens Ende des Jahres der Fall sein, mit einer Reserve von zusammen 17,4 Milliarden Mark.

Er wagt auch die Prognose, daß selbst unter wirtschaftlich ungünstigen Annahmen bis 1990 keine Schwierigkeiten für die Rentenfinanzen entstehen. Selbst wenn die Beschäftigtenzahl jährlich nur um 40 000 zunimmt bei konstanter Arbeitslosigkeit, würde Ende 1990 noch eine Schwankungsreserve von 1,3 Monatsausgaben vorhanden sein.

Eindringlich warnt Schulze aber davor, die Entwarnung bei den Rentenfinanzen zum Anlaß dafür zu nehmen, die notwendige Strukturreform auf die lange Bank zu schieben. Die Reform müsse in der nächsten Legislaturperiode in Angriff genommen und vom Parlament verabschiedet werden. Sonst seien schon bald nach

1990 Beitragserhöhungen erforderlich oder gar eine völlige Änderung des Systems fällig - in diesem Zusammenhang sprach sich Schulze gegen jede Form der Grundrente aus. Die Versicherten müßten wissen, womit sie rechnen können, der Verunsicherung gerade der heute 30- bis 40jährigen müsse endlich entgegengewirkt werden.

Kritik übte Schulze an Bundesfinanzminister Stoltenberg im Zusammenhang mit dem rückläufigen Bundeszuschuß. Der Bundeszuschuß für Leistungen, die nicht durch Beiträge "verdient" worden sind - ist von einst 30 auf jetzt 18 Prozent zurückgegangen und fällt bis zum Jahr 2030 weiter auf zwolf Prozent, wenn Bonn nichts tut.

Schulze appellierte an die Bundesregierung, den Zuschuß endlich von den Bruttolöhnen ab- und an die Ausgaben und den Beitragssatz anzukoppeln. "Die Rentenversicherung ist keine Privatangelegenheit der Versicherten, sie ist vom Staat organisiert worden, weil sie zur Sicherung des Lebensstandards im Alter unver-

Auf der Einnahmenseite wird die

höchste Steigerung im Fernmeldewe-

sen mit 6,1 Prozent auf 36,2 Milliarden

Mark erwartet. Im Postdienst bewir-

ken konstante Gebühren und stagnie-

rende Verkehrsmengen eine Zunah-

me von nur 0,6 Prozent auf 13,4 Milli-

arden Mark. In den Postbankdiensten

wird angesichts der Zinsentwicklung

mit einem Rückgang um 7,3 Prozent

auf 1,8 Milliarden Mark gerechnet.

Schon 1986 können die Ansätze nicht

Zur Finanzierung des Kapitalbe-

darfs stehen Eigenmittel von 11,9 Mil-

liarden Mark zur Verfügung, davon

1,7 Milliarden Gewinn und zehn Milli-

arden Abschreibung. 0,2 Milliarden

entfallen auf Erlöse aus dem Verkauf

von Sachwerten sowie Finanzanla-

gen. Der Kapitalbedarf kann zu 52.9

(1986: 48,7) Prozent aus Eigenmitteln

gedeckt werden. Der Nettokreditbe-

darf beträgt nach Abzug der Schuldentilgung 6,7 (6,6) Milliarden.

erreicht werden.

## Die Post legt den Etatentwurf '87 vor

Minister Schwarz-Schilling will einen Gewinn von 1,72 Milliarden Mark ausweisen

HEINZ HECK, Bonn Minister Schwarz-Schilling hat dem Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost den Haushaltsentwurf 1987 zur Verabschiedung vorgelegt. Der Entwurf hat ein Volumen von 76,8 Milliarden Mark. Das entspricht einer Steigerung um eine Milliarde oder 1,3 Prozent gegenüber 1986. Die Betriebseinnahmen werden auf 54,26 Milliarden (plus 4,1 Prozent) veranschlagt, die Betriebsausgaben auf 52,54 Milliarden (plus 5,6 Prozent). Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuß von 1,72 Milliarden Mark, der als Gewinn ausgewiesen werden soll.

Die Investitionen sollen 1987 nochmals um 2,3 auf 18,58 Milliarden Mark steigen. Angesichts der derzeitigen Preisstabilität sichere dieser Zuwachs "mindestens ein Geradeausfahren der Investitionen auf hohem Niveau\*, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Damit könnten die traditionellen Dienste "nachfragege-

recht" weiterentwickelt, zugleich aber für neue und ergänzende Produkte Absatzchancen erschlossen werden. Die deutsche Informationsund Kommunikationsindustrie erhielten deutliche Wachstums- und Innovations-, Industrie und Handwerk kräftige Beschäftigungsimpulse.

Der Investitionszuwachs komme ausschießlich den Fernmeldenlagen zugute, für die 15,7 Milliarden Mark veranschlagt sind (plus drei Prozent). Im einzelnen gehe es um die Deckung zusätzlicher. Bedarfs und die Verbesserung der Dienstgüte im Fernsprechdienst, die Breitbandverkabelung, den vermehrten Einsatz der Datenverarbeitung, die Datenübertragung und die neuen Dienste. Für neue Techniken sind 3,5 Milliarden Mark für Digitalisierung des Fernsprechnetzes. 747 Millionen für Nachrichtenverkehr über Satelliten und 619 Millionen für Glasfaserkabel vor-

### Der deutsche Aktienmarkt scheint etwas auszutrocknen

Die Kursbildung hängt stark von Zufälligkeiten ab

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die Börse macht einen recht ge-

mischten Eindruck. Mal freundlicher und mal schwächer, und im Wochenvergleich hier und da Kursgewinne. die wie bei Siemens, Nixdorf, Veba, Schering, Hoesch und Thyssen über zwei Mark hinausgingen, andererseits aber auch Einbußen in dieser Grö-Benordnung. Das scheint nicht zum Bild einer Börse zu passen, die noch zu einer Jahresendrallye startet. "Die Kurse von heute haben nichts mit denen von gestern oder denen vom kommenden Montag zu tun", kommentierte ein Börsianer gestern die Zufälligkeiten, von denen die Kursbildung abhängt.

Viele Akteure auf dem Parkett sähen es natürlich gern, wenn vor dem Ultimo noch etwas Schwung in den Markt käme; denn der eine oder andere Händler hat noch Positionen in den Büchern, die er gerne mit möglichst wenig Verlust glattstellen möchte. Doch der Aktienmarkt scheint nach und nach auszutrocknen. Die selektive Nachfrage einiger in- und ausländischer Investoren nach blue chips vermag nicht mehr die gesamte Börse mit hochzuziehen. Viele Anleger haben inzwischen im Hinblick auf das nahende Jahresende ihre Bücher schon geschlossen. Deswegen neigt die Börse zu größeren Kursausschlägen nach oben und unten, und zwar manchmal schon innerhalb weniger Minuten.

Auffallend gelassen wurde auf dem Parkett der Rückgang der Produktion und des Auftragseingangs in der deutschen Industrie zur Kenntnis genommen, der eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums signalisiert. Der normalerweise eher kursdrückende Effekt dieser Daten wurde jedoch kompensiert durch die Erwartung, daß die Bundesbank nun darauf verzichten könne, die monetären Bremsen anzuziehen, eine Stütze übrigens für die Festverzinslichen. Daran läßt sich ablesen, daß sich die deutsche Börse ebenso wie die amerikanische derzeit mehr von monetären als fundamentalen Überlegungen leiten läßt, was nicht unbedingt ge-

Überrascht und enttäuscht waren viele Börsianer, daß sich nun auch bei der Deutschen Bank die Ertragsdynamik deutlich abgeschwächt hat; das schlug sich in einem 1,5 prozentigen Rückgang des zuvor allerdings von zu großen Erwartungen hochgetriebenen Kurses nieder, auch wenn der Flick-Bonus als ein Weihnachtsgeschenk konzipiert war.

## **AUF EIN WORT**



99 Sozialpolitik ist nicht primär eine Frage der guten Absichten und des Wünschenswerten, Sozialpolitik ist in erster Linie eine Frage der Leistungskraft unserer Volkswirtschaft.

Dr. Klaus-Joachim Kübler, General-sekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Bonn. FOTO: DIE WELT

## Deutsche haben ein Recht zu lächeln

REINER GATERMANN, London

"Vierzig Jahre deutscher Schande. Angst und Arbeit haben einen Modellstaat geschaffen, der zudem in den vergangenen zehn Jahren genügend Belastungen und Schocks bewältigt hat, daß die Westdeutschen heute das Recht haben zu lächeln". So beginnt das britische Magazin The Economist" eine 32seitige Deutschland-Übersicht, die so voll des Lobes ist, daß sie spontan das Gefühl weckt, dies müsse wohl des Cuten ein wenig zu viel sein. Aber die Verfasser frönen keineswegs der gefühlvollen Schwärmerei, sie untermauern ihre Beobachtungen und Analysen mit zahlreichen Fakten und Vergleichen.

Die gelungene deutsche "Wende" nach der Terrorismuswoge Mitte der siebziger Jahre und der folgenden Wirtschaftsrezession habe die Bundesrepublik "ohne Reaganomics, ohne Thatcherismus und ohne mitterar.distische Rechts-Links-Hiebe" bewältigt, es habe anstelle einen weichen Übergang mit vielen Einzelelementen gegeben: "bewundernswerte Tarifpolitik, straffe Finanzpolitik entschlossene Produktentwicklung bei den tausenden mittelgroßen Industrieunternehmen, grundlegende Veränderungen bei den industriellen Schwergewichtlern, einige davon waren traumatisch, und eine gemäßigte Portion Liberalismus - zu gemäßigt für die Möglichkeiten des Landes."

Seit Helmut Kohl Bundeskanzler

șei, "gibt es kaum eine Statistik, die nicht für ihn spricht". Aus welchen Gründen auch immer, "der simple Optimismus des Kanzlers ist belohnt worden, und der Aufschwung...wird bis zur Wahl inm gutgeschrieben werden." Die SPD selbst habe ihre Hoffnungen auf einen Wahlsieg bereits begraben, und nach der Abstimmung werde sich die SPD neuformieren müssen, entweder nach links mit Oskar Lafontaine oder zurück zum politischen Zentrum, wo "wie die Nachkriegsgeschichte zeigt, alle Wahlen gewonnen worden sind," Der "Economist" findet zwei wichtige Gründe für die wirtschaftliche Festigung: Die

Gesundung der Staatsfinanzen und daß "Bonn kaum in den internen Prozeß der AG Deutschland eingegriffen hat." Als Garant dieser Politik sehe die Privatwirtschaft Finanzminister Stoltenberg, "der beliebteste Mann in der Regierungsmannschaft".

Kritik findet man bei der mangelnden Bereitschaft zur Liberalisierung, "die Deutschen sind bis hinauf zu den Augen reguliert", insbesondere im Servicesektor, wo künftig das größte Entwicklungspotential liege. Zudem werden die ständig wachsenden Subventionen beanstandet.

Trotz der wirtschaftlichen Stärke und Anpassungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sieht der "Economist" einen anderen Aspekt als noch wichtigeren Grund für die Deutschen zu lächeln: Aber die auffallendste Veränderung liegt weder in den enormen Investitionen in die Lebensqualität noch in die Beträge, die für eine reinere Umwelt ausgegeben werden. Sie liegt in der neuen Spontanität, mit der diese guten Dinge genossen

### Thyssen Stahl will 1987 1100 Arbeitsplätze abbauen

Nachfrageschwäche erzwingt Drosselung der Produktion

rtr, Duisbarg Der Marktführer der deutschen Stahlindustrie, die Thyssen Stahl AG, wird im laufenden Geschäftsjahr (bis 30. September 1987) 1100 Arbeitsplätze an den Standorten Duisburg, Oberhausen und Hattingen abbauen. Ein Thyssen-Sprecher erklärte, als Folge der abslachenden Stahlkonjunktur strebe das Unternehmen ein Erzeugungsziel von 810 000 bis 850 000 Monatstonnen Rohstahl nach bislang 900 000 Tonnen an. Auch die Umsatzund Ergebnisentwicklung weise ei-

nen negativen Trend aus. Der geplante Arbeitsplatzabbau soll nach Angaben des Unternehmens im Rahmen eines noch laufenden Sozialplans abgewickelt werden, Massenentlassungen seien nicht geplant. In Branchenkreisen hieß es dazu, auch der Branchenführer Thyssen Stahl werde, wie andere deutsche

Stahlhersteller, angesichts der schwachen Stahlkonjunktur voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr wieder in die Verlustzone geraten. Im Rahmen des bereits Ende 1983

verkündeten "Programms 900" und mit dem nun geplanten Personalabbau dürften in dem Unternehmen insgesamt über 5000 Arbeitsplätze weggefallen sein. Derzeit würden etwa 41.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Sprecher des Unternehmens, Lutz Dreesbach, warf die Frage auf. ob die Regierung in Bonn dieser Negativentwicklung in der gesamten deutschen Stahlwirtschaft "tatenlos zusehen will. Er bezog sich damit auf andauernde Subventionszahlungen in der EG. Von der deutschen Stahlwirtschaft wird bereits seit geraumer Zeit von Bonn gefordert, auf die Rückzahlung früherer Strukturhilfen zu verzichten.

### Stabilität wie noch nie

Mk. - Es dürfte ein weitverbreiteter Irrtum sein, daß gute Botschaften, selbst wenn sie ständig wiederholt werden, nicht zur Kenntnis genommen werden. Zum Umstand, daß die wirtschaftliche Entwicklung besser eingeschätzt wird, als noch vor einem Jahr, haben sicher die Meldungen von der Preisfront beigetragen, die seit Monaten so günstig sind wie noch nie.

Im November lagen die Verbraucherpreise um 1,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Im Oktober waren es 0,9 Prozent. Die weitere Abschwächung lag zu einem guten Teil daran, daß die Gaspreise mit einer mehrmonatigen Verzögerung auf die Ölpreise ins Rutschen gekommen sind. Saisonalbedingt wurden auch einige Nahrungsmit-

tel billiger. Aber läuft der Effekt der gesunkenen Ölpreise und der billigeren Importe aufgrund des schwächeren Dollars nicht aus, und setzt sich nicht der inländische Kostenauftrieb allmählich wieder durch? Das könnte vor allem sein, wenn es zu abrupten Änderungen der Wechselkurse oder bei den Ölpreisen

Aber eine Aufwertung der D-Mark ist ebenso wenig in Sicht wie eine Verteuerung der Energiepreise. Zum anderen hängt die Entwicklung erheblich von der nächsten Lohnrunde ab. Denn die inländische Kostenentwicklung bestimmt 1987 stärker als in diesem Jahr den Verlauf der Preise.

Bei einer moderaten Tarifrunde rechnet der Sachverständigenrat nur mit einem Anziehen der Verbraucherpreise um ein Prozent. Von Inflation kann dabei nicht die Rede sein. Die Kaufkraft der Einkommen wird kaum geschmälert.

### Ein weises Urteil Von HARALD POSNY

richtshofs zur Dienstleistungsfreiheit im Versicherungsbereich glaubte man die Steine fallen zu hören, die den Versicherungsmanagern von den Herzen fielen. Mit einer solch weisen und weitblickenden Entscheidung konnten sie im Verlauf der Verhandlungen in Luxemburg nicht onne weiteres rechnen, obwohl sie selbst es waren, die seit einem guten Jahr eine Kompromißformel vorgebracht haben, die von der Bundesregierung und den Regierungen anderer EG- Staaten, darunter Frankreich, Irland und Dänemark, mitgetragen worden ist.

gleich ob Parlament, Ministerrat, THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN Kommission oder Gericht, sind im-

Es wurde viel über mer für Überradie Schutzwälle geklagt, schungen gut die sich die deutschen Unter dem Versicherer um ihre Aspekt eines an-"Insel der Seligen" gestrebten europäischen Binnengezogen hätten. Dabei marktes ist es ja ist der deutsche Markt sicher nicht abviel europäischer, wegig, auch im als allgemein Versicherungsbeangenommen wird. reich die nationalen Märkte zu öff-

nen. Jeder EG-Versicherer sollte

seine Policen dort anbieten, jeder der ihm die Police vermittelt hat. Bürger seinen Versicherungsschutz Der Schutz des Verbrauchers ist dort einkaufen können, wo es ihm beliebt. Das forderten Briten und Niederländer.

Nur einige Voraussetzungen dafür stimmen nicht. Und deswegen waren sich viele über die Tragweite der Dienstleistungsfreiheit nicht im Klaren. Da wurde dann viel über mangelnden Wettbewerb geklagt. über Schutzwälle, die sich die deutschen Versicherer um ihre "Insel der Seeligen" gezogen hâtten. Dabei ist der deutsche Markt viel europäischer, als angenommen wird.

In der Bundesrepublik, dem größten Versicherungsmarkt der EG, arbeiten 516 Versicherungsunternehmen, darunter sind 112 ausländische, und darunter wieder 81 aus der EG, 42 aus England. Die Ausländer haben hier einen Marktanteil von zwölf Prozent, die Briten von knapp zwei Prozent. Zum Vergleich: In Großbritannien sind 712 Unternehmen tätig, darunter sind nur 78 Ausländer, knapp 30 davon aus der EG. Der deutsche Marktanteil in England liegt bei 0,3 Prozent.

Den Wettbewerb daran zu messen, ob ein Ausländer im Tätigkeitsland eine Niederlassung betreibt, nur eine Zulassung zum Geschäftsbetrieb haben oder beide Erfordernisse erfüllen muß, ist ungerecht. Wer in der Bundesrepublik ein seriöses Versicherungsgeschäft betreiben will, konnte dies auch in der Vergangenheit ebenso wie er es künflig tun kann - nur demnächst ohne Niederlassungszwang. Dafür gilt der Zwang zur Zulassung, also Harmonisierung vorab.

Nach der Veröffentlichung des der Genehmigung von Bedingun-Urteils des Europäischen Gegen, Tarifen und Geschäftsplänen, gen, Tarifen und Geschäftsplänen, weiter. Die Versicherungsaufsicht will wissen, ob der Versicherer in der Lage ist, die Erfüllbarkeit langfristiger Verträge zu garantieren. Und dies nicht fernab vom Schuß. sondern hier in der Bundesrepu-

blik. Das ist Verbraucherschutz. Nach dem Luxemburger Urteil bleibt es also dabei: Im privaten Breitengeschäft - vor allem in der Lebens- und privaten Krankenversicherung sowie in den Pflichtversicherungszweigen, hier vor allem in der Kfz-Haftpflichtversicherung sind staatliche Maßnahmen zur Gewährleistung von Versicherungsan-Aber die europäischen Gremien, sprüchen erlaubt. Es wäre ja auch

ein Unding, einen Privatmann, der sich einen besonders preisgünsti-Versicherungsschutz eingekauft hat, im Schadenfall - und erst dann kommt es ja meist zum Schwur - auf den Rechtsweg in London zu verweisen, weil er sich hier an niemanden halten

kann. Auch nicht an den Makler, hierzulande eben ausgeprägter als

anderswo. Und das ist gut so. Anders sieht das im großgewerblichen und industriellen Bereich aus. Hier wird nicht nur mit Maklern gearbeitet, auch die Unternehmen selbst haben genügend \_Durchblick" oder wissen um die Risiken manches "Billigversicherers" aus fernen Landen. Der Liberalisierung dieses Marktes industrieller Risiken steht also nichts im

Weg. Dennoch: Wenn jetzt der Versi-cherungsmakler Franz Schleicher gefeiert wird, unterliegt man doch einem Mißverständnis. Schleicher hatte den EG-Stein ins Rollen gebracht, als er einen Posten Pelzmäntel bei einer preiswerteren britischen Gesellschaft versichert hatte, die in der Bundesrepublik weder niedergelassen noch zugelassen war. Auch nach dem EuGH-Urteil würde er nicht etwa von seinem Bußgeld von 18 000 Mark für seine Ordnungswidrigkeit befreit. Das Berliner Kammergericht müßte im Wiederholungsfall erneut dieses Bußgeld von ihm fordern.

Schließlich: Auch in England gibt es eine Zulassungspflicht bei Aufnahme des Versicherungsgeschäfts im Lande, wobei die Zutrittsbarrieren höher sind als die Kontrolle des laufenden Geschäfts. Insoweit wurden die beiden Kontrahenten, die Bundesrepublik und England, durch den EuGH-Spruch angenähert. Ein Hauch von EG-

BAG: Arbeitgeber darf keine Betriebsratsliste unterstützen

SIEGFRIED LÖFFLER, Kassel Im Berliner Motorradwerk von BMW muß bald ein neuer Betriebsrat gewählt werden. Das ist die Folge einer Grundsatzentscheidung des 6. Senats des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Kassel, der im Beschluß VI ABR 48/85 vom 4.12.86 die Betriebsratswahl vom April 1984 für unwirksam erklärte. Der Grund: Die Firmenleitung hatte aus Ärger über einige widerspenstige Mitglieder des alten Betriebsrats, die auch im Frühjahr 1984 erneut kandidierten, die Betriebsratswahl dadurch beeinflußt, daß sie die Kandidaten einer ihr genehmen Liste - die dann auch alle gewählt wurden - unterstützte. Nach § 20 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes darf aber niemand die Betriebsratswahl "durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen". Weil das hier in massiver Weise geschehen war, erklärte das Bundesarbeitsgericht die Betriebsratswahl für un-

Bevor diese klare Entscheidung möglich war, mußten die Richter in der roien Robe eine wichtige verfahrensrechtliche Frage klären. Die Firmenleitung des Berliner Motorradwerks hatte nämlich den drei renitenten ehemaligen Betriebsratsmitgliedern, die die Betriebsratswahl angefochten hatten, mehrfach gekündigt. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts konnte aber eine Wahlanfechtung (die von mindestens drei Wahlberechtigten spätestens zwei Wochen nach dem lag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim zuständigen Arbeitsgericht eingeleitet werden muß) dann nicht mehr weiterverfolgt werden. wenn einer der drei Antragsteller später aus dem Betrieb ausschied. Indem das Bundesarbeitsgericht entschied. daß künftig die Wahlanfechtungsberechtigung der anstragstellenden Arbeitnehmer auch dann nicht bezweifelt werden kann, wenn ihnen zwischenzeitlich vom Arbeitgeber ge-kündigt wurde, gab das Gericht die bisherige Rechtsprechung zu dieser Frage auf.

Wahlanfechtungsverfahren bleibt auch nach Ausscheiden aus dem Betrieb zulässig. "wenn es we-nigstens drei am Wahltag wahlberechtigte Arbeitnehmer eingeleitet haben und diese das Beschlußverfahren zum Zeitpunkt der Entscheidung noch betreiben". Ein Arbeitgeber der eine Betriebsratswahl beeinflußt, kann also nicht mehr durch gezielte Kündigung gegenüber einem Antrag-steller das Verfahren zu Fall bringen.

Die IG Metall hat die Kasseler Grundsatzentscheidung begrüßt. Sie bedauert allerdings, daß sie erst nach über zweieinhalb Jahren erging. Ein Sprecher von BMW teilte gegenüber der WELT mit, daß die Neuwahl des Betriebsrates am 15. 12. 86 stattfinden

### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

### Schuldendienst gefährdet

São Paulo (VWD) - Brasilien könnte vorübergehend seinen Schuldendienst auf die 103 Mrd. Dollar Auslandsverbindlichkeiten einstellen, meinen Bankiers. Staatspräsident Jose Sarney habe nämlich gesagt. Brasilien werde zwar kein einseitiges Moratorium für die Schulden erklären, aber die Rückzahlungsmodalitäten müßten mit europäischen und amerikanischen Banken neu ausgehandelt werden.

#### West LB übernimmt

München (dpa/VWD) - Die Westdeutsche Landesbank, Düsseldorf, wird mit Wirkung vom 1. Januar 1987 die Gesellschaftsanteile der Firmen Jost Hurler GmbH + Co, Vertriebsund Verwaltungs-KG. München, und HUMA Supermagazin Warenhandels Ges.mbH, Wien, vorübergehend übernehmen. Wie Hurler in München mitteilt, besteht die Absicht, die beiden Betriebsgesellschaften, an ein zur Metro-Gruppe (Düsseldorf) gehörendes Unternehmen zu veräußern, sofern der Erwerb durch dieses Unternehmen vom Bundeskartellamt freigegeben wird. Bisher war lediglich die Rede davon, daß Hurler die von den beiden Betriebsgesellschaften betriebenen SB- und C+C-Märkte für zehn Jahre an die Metro-Gruppe verpachten wolle.

### Gewinn-Beteiligung

Hamburg (dpa/VWD) - Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG (Hamburg-Harburg) kann ihrer Belegschaft den gestundeten Lohn nicht weiter zurückzahlen. Statt dessen wurde mit dem Betriebsrat und der IG Chemie für künftige

Jahre eine Gewinnbeteiligung vereinbart, wurde vom Unternehmen auf Anfrage bestätigt. NYH, Hersteller von Kämmen und technischen Gummiartikeln, setzte 1985 rund 65 Mill. DM um bei 560 Mitarbeitern.

### Auftrag für 25 Airbusse

London (AFP) - Die auf Flugzeug-Leasing spezialisierte Guinness Peat Aviation, London, will vor Ende dieses Jahres 25 Airbus-Flugzeuge des Typs A 320 fest bestellen und Optionen für die gleiche Anzahl von Maschinen zu nehmen. Dies wurde aus britischen Fachkreisen bekannt. Für das europäische Konsortium würden damit die Festaufträge für die A 320 auf 261 und die Optionen für diese Maschine auf 158 zunehmen.

### Mehr Investitionen

Nürnberg (dpa/VWD) - Die Nürnberger Großdruckerei Maul + co Chr. Belser GmbH + Co KG, ein Gemeinschaftsunternehmen von Bertelsmann (75 Prozent) und Schickedanz (25 Prozent), will bis 1988 etwa 100 Mill. DM in den Tiefdruck investie-986/87 (30 Juni) wird mit einem Umsatz von 420 Mill DM (plus Prozent) gerechnet.

### Gelder transferiert?

Johannesburg (VWD) - Südafrika soll in jüngster Zeit Reserven von etwa 5 Mrd. US-Dollar aus den USA nach Europa transferiert haben. Das berichtete die Johannesburger Mittagszeitung "The Star" aus London. Der Transfer sei eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, daß südafrikanische Gelder in den USA im Rahmen etwaiger weiterer Sanktionen gegen Südafrika eingefroren werden könnten.

### BMW-Neuwahl in einer Woche | Luxemburg-Urteil einhellig begrüßt

Bonn und Versicherungswirtschaft sehen sich bestätigt - Zunächst bleibt alles beim alten

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Dienstleistungsfreiheit im Versicherungsbereich hat in Bonn sowie in der Assekuranz ungeteilte Zustimmung ge-funden. Es liegt ziemlich genau auf dem schon vor langer Zeit eingeschlagenen Kompromißvorschlag der Versicherer. Genau betrachtet ist es sogar ein wenig restriktiver.

Während das EuGH-Urteil zwar ein deutliches "Nein" zur bisher im Versicherungsaufsichts-Gesetz (VAG) verankerten Niederlassungspflicht für einen EG-Versicherer in der Bundesrepublik spricht, bestätigt es jedoch das Recht der deutschen Versicherungs-Aufsicht, auf einer formlichen Zulassung des EG-Versicherers und damit auf einer Kontrolle von Bedingungen, Tarifen und Geschäftsplänen zu bestehen.

Der Gesamtverband der Deutschen

HARALD POSNY, Düsseldorf Versicherungswirtschaft (GDV) begrüßte die Klärung wichtiger Grund-satzfragen durch das Urteil. Der GDV hält folgende Aspekte des Urteils für wesentlich, so die Beachtung des Allgemeininteresses im Verbraucher-schutz, das Zulassungserfordernis für ausländische Anbieter auf dem deutschen Markt und das Bestehen der Dienstleistungsfreiheit nur für begrenzte Tätigkeiten auf nationalen

> GDV-Präsident Georg Büchner geht davon aus, daß sich EG-Versicherer auch weiterhin einer Niederlassung bedienen werden, wenn sie ihre Produkte auf dem deutschen Markt anbieten wollen. Bei gleichen und fairen Wetthewerhsbedingungen, wie sie jetzt durch das EuGH-Urteil gewährleistet scheinen, sei der deutschen Versicherungswirtschaft jede Verbreiterung ihrer Wettbe-

Die Bundesregierung hatte im Verlauf des Luxemburger Verfahrens darauf bestanden, daß innerstaatliche Reglementierungen, die bestimmten EG-Anforderungen gerecht würden. keine Beschränkungen darstellten. Voraussetzung sei, daß sie als Schutzanliegen nötig seien und das gleiche Ziel auf andere Weise nicht zu errei-

Bundesfinanzministerium geht davon aus, daß bis zu einer Harmonisierung in der EG den Mitgliedsstaaten ein Regelungsbedürfnis bleibt. In dem Maße, wie das Urteil dem Dienstleistungsverkehr Freihei-ten einräume, müßten für die Tätigkeit der niedergelassenen Versicherer gleiche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Soweit dies nicht im Verwaltungswege möglich sei, sei das VAG zu ändern, zum Beispiel durch Einschränkung des Niederlassungserfordernisses

### Malaysia wirbt um ausländische Investoren

Ausstellung deutscher technischer Güter in Kuala Lumpur soll Handel intensivieren

Deutsche und malaysische Unternehmen haben zur Zeit Gelegenheit, ihre Wirtschaftsbeziehungen auf den Prüfstand zu stellen, um nach neuen Ansatzpunkten für die Überwindung der gegenwärtigen Durststrecke zu suchen. Von heute an findet in Kuala Lumpur eine Ausstellung deutscher technischer Güter statt, die "Gemi-

nex II".

Die Veranstalter, die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, haben bei der Wahl des Zeitpunktes eine glückliche Hand gehabt, denn vor kurzem erst hat die malaysische Regierung beschlossen, neue Investitionsanreize zu schaffen, die zusätzliche ausländische Investoren ins Land locken sollen. Nach einer Talfahrt von nunmehr schon fast zwei Jahren - verursacht unter anderen durch den Verfall vie-

HEINZ OKKEN, Kuala Lumpur ler Rohstoffpreise und einige hausgemachte Finanzskandale - sollen die neuen Beschlüsse einen weiteren Wachstumsschub einleiten.

> Im deutschen Außenhandel mit den Aseanstaaten hat Malaysia auch heute noch eine unangefochten führende Position inne, wenn man einmal von dem Sonderfall Singapur absieht, das als Zwischenhandelsplatz eine spezielle Rolle spielt. Das relativ kleine, aber in weiten Teilen bereits industrialisierte Malaysia hat mit der Bundesrepublik 1985 ein Handelsvo-lumen von rund 3 Mrd. DM abgewikkelt. Dies ist im Vergleich zu den viel größeren Nachbarstaaten wie Indonesien (2,8 Mrd. DM) und Thailand (2,7 Mrd. DM) eine auffallend positive Bi-

Die Entwicklung des deutsch-malaysischen Außenhandels ist in den letzten 15 Jahren von stolzen Zuwachsraten gekennzeichnet gewesen. Von 1970 bis 1980 hat sich das bilaterale Außenhandelsvolumen vervierfacht und konnte trotz einiger Rückschläge in den letzten beiden Jahren von 1980 bis 1985 noch um 32 Prozent erhöht werden. Ungefähr die Hälfte der deutschen Einfuhren aus Malaysia entfallen auf sogenannte Enderzeugnisse. Die elektrotechnischen Erzeugnisse haben dabei als größter Einzelposten allein einen Anteil von gut 20 Prozent

### Defizit im Ostasien-Handel

Besondere Exporterfolge von Hongkong, Korea, Taiwan

VWD, Hamburg Das Defizit der Bundesrepublik im Handel mit Ostasien ist in den ersten neun Monaten 1986 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 40 Prozent gewachsen. Die deutschen Einfuhren stiegen um 8,1 Prozent auf 33,79 (31,25) Mrd. DM, die Ausfuhren gingen dagegen um 2,6 Prozent auf 22,9 (23,51) Mrd. DM zurück. Real dürften die Einfuhren, so der Ostasiatische Verein (OAV), Hamburg, noch weit mehr zugenommen haben.

vor Japan mit einer Zunahme von 19,8 Prozent auf 17,87 (15) Mrd. DM. Die Einbußen, die Malaysia, Indonesien, Thailand und die Philippinen als Lieferländer batten, gingen in erster Linie auf den Verfall der Rohstoffpreise zurück. Die geschrumpften Erdöleinnahmen von Indonesien und Malaysia führten andererseits auch dazu, daß Auslandsaufträge kaum noch erteilt wurden. Trotz einer wertmäßigen Einbuße Indiens auf dem deutschen Markt um 6,7 Prozent auf 1,09 (1,17) Mrd. DM dürfte das reale Volumen der Lieferungen zugenommen haben.

Der nachlassende Außenwert des Dollars war nach Ansicht des OAV nur einer der Gründe für den Exporterfolg der Schwellenländer Hongkong, Korea und Taiwan. Ihnen komme zugute, daß sie zielstrebig den Anteil von Industriegütern innerhalb ihrer Exportpalette erhöht haben und damit von den starken Schwankungen an den Weltrohstoffmärkten un-

Die Erfolge der deutschen Exportwirtschaft in Ostasien sind nahezu ausnahmslos in industrialisierten bzw. industrialisierenden Ländern erzielt worden. Die größten Zuwachsraten waren in Südkorea (19,1 Prozent auf 1,79 Mrd. DM) und Japan (9.7 Prozent) zu verzeichnen. Japan ist mit 6,38 (5,81) Mrd. DM nach wie vor wichtigster Kunde der deutschen Exporteure. Der leichte Rückgang der deutschen Lieferungen nach China auf 4,56 (4,62) Mrd. DM passe in das Konzept der Chinesen, die bei einem auf 1,99 (1,92) Mrd. DM gewachsenen Liefervolumen ihr Handelsdefizit gegenüber der Bundesrepublik verringern konnten.

### **PERSONALIEN**

tretenten und mit Wirkung vom 1. Januar 1988 an zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt, bestellt.

Ferdinand Anton Berger, Vorstandsmitglied der Deutsche Shell AG, Hamburg, wechselt zum 28. Februar 1987 als Vice President zur Shell International Trading Company nach London. Sein Nachfolger wird

riger Leiter des Hartmann + Braun-Werks Heiligenhaus, ist mit Wirkung vom L Januar 1987 zum Vorstandsmitglied der zum Mannesmann-Konzern gehörenden Hartmann + Braun AG, Frankfurt, berufen worden. Dr. Horst Bonnekamp scheidet Ende des

Winfried Grzenia wird am 1. Januar 1987 die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des VDA Verband der Automobilindustrie, Frankfurt, übernehmen. Er ist Nachfolger von Wolfgang Weger, der Sonderaufgaben im Wirkungsbereich des VDA-Präsidenten übernimmt.

Blick auf die Börse

### Aktientrends im Wechselbad

HANNO WIEDENHAUS, Bonn Nachdem der Aktienindex der WELT wochenlang um die 270er Marke pendelte, scheint er sich nun bei 280 festzusetzen. Über die Frage aber, wie es kurz- und mittelfristig weitergeht, scheiden sich die Geister der Börsenexperten von Banken und Informationsdiensten.

Während beispielsweise der Geld-Report ab Januar mit einem "kräftigen Schwung aufwärts" rechnet, erwartet der Hanseatische Börsendienst für die kommenden sechs Monate keine anhltenden Impulse für den deutschen Aktienmarkt. Dabei ziehen beide Dienste aus gleichen Sachverhalten unterschiedliche Schlüsse. Die Hanseaten erwarten bis Weihnachten aufgrund des starken

Anschwellens der Liquidität eine Jahresendrallye, der Geld-Report aus dem gleichen Grund Kurssprünge ab Weihnachten. Die Empfeh-

lung der Hanseaten: Die kommende Rallye zur Reduzierung der Positionen in deutschen Aktien nutzen. Der Geld-Report: Die meisten Standardpapiere ausreizen und

Bankaktien, vornehmlich der eige-

nen. Das Fazit: Gestützt auf die gute

Ertragskraft verfügen die Institute

Analyse der DG-Bank. Man muß

sich fragen, warum die Bank zu-

nächst die zurückgehenden Auf-

tragseingänge, das Abslauen der

Konjunktur, den schwachen Export

ter Hinweis auf einen möglichen

Mit Ausnahme von Singapur liegt Bank. Ihre Analyse allerdings beschränkt sich im Hinblick auf die jüngst vorgelegten Zehn-Monats-Zahlen leider nur auf Verfassung und Entwicklungsmöglichkeit der

Aseanstaaten, die 1985 ein Volumen von etwa 600 Mill. DM erreicht hatten. Rund 40 deutsche Unternehmer haben bisher den Schritt nach Malaysia

gezielt auf Spezialwerte setzen. "Wechselhafte Stimmungen am Aktienmarkt" ist die Überschrift des Börsenberichts der Deutschen

Malaysia bezüglich der deutschen Direktinvestitionen an der Spitze der

weiterhin über eine gute Basis. Der Autor ist Wirtschaftsattaché an der Wenig aufschlußreich auch die

#### und die nicht ausreichenden bin-Karl-Ingo Bruns wurde mit Wirnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte hervorhebt, wenn sie anschlie-Bend daraus lapidar (wenn auch un-

kung vom 1. Juli 1987 an zum stellver-

Hans Wrage.

Jahres aus dem Vorstand aus.

Zinssenkungsspielraum) Schluß zieht: "Für die Wertpapiermärkte nicht unbedingt eine Belastung".

Anders die Commersbank, Zwar verweisen auch ihre Analysten auf die neuesten negativen Zahlen der Auftragseingangsstatistik im verarbeitenden Gewerbe und das verlangsamte Wachstum des Bruttosozialprodukts in der Bundesrepublik. Im Unterschied zur DG-Bank ist aber nicht nur die Folgerung ("die breit angelegte Seitwärtsbewegung dürfte auch mittelfristig andauern"), sondern auch die Progno-se hinsichtlich der zu erwartenden Zinsentwicklung eine andere (\_keine impulse von der monetaren Seite, da die Bundesbank die über-

schüssige Geldmenge in den nächsten Monaten wohl stärker einfangen wird als bisher") Commerzbank-Tip: Käufe nur noch unter kurzfristigen Trading-Aspekten Optionsscheine ausgewählter Blue Chips wie Sie mens, Veba oder

Großchemie.

Abnlich analy

siert die Beren-

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

berg Bank: "In den nächsten Wochen wird die Tendenz von der Diskussion über die Geldmengensteuerung der Deutschen Bundesbank bestimmt sein. Die Aktienkurse werden sich generell seitwärts bewegen." Empfehlung der Bank: Feldmühle Nobel, deren Aktie nur mit dem zwölffachen Gewinn bewertet sei und damit rund zehn Prozent unter dem Marktdurchschnitt

"Durchaus fundiert" seien die Erwartungen weiterer Kurssteigerungen, behauptet die WestLB und begründet dies mit der freundlichen Grundstimmung am Rentenmarkt und dem "immer wieder zitierten positiven Umfeld". Die technische Seite der Börse allerdings sei nicht so günstig, da es - wie scharfsinnig immer wieder Gewinnmitnahmen geben könnte. Die Bank folgert der Grund bleibt offen -, daß die Bestände gehalten werden sollten.

### Spitzenlasten werden gesenkt Japans Regierung beschließt grundlegende Steuerreform

die Führung der mit großer Mehrheit auf 50 Prozent ermäßigt werden. Der regierenden Liberal-Demokratischen Partei (LDP) gestern in Japan eine Steuerreform beschlossen, die zum ersten Mal seit 1950 grundlegende Änderungen und eine Anpassung an die Prinzipien der westlichen Industriestaaten bringt. Ministerpräsident Nakasone, der nach den LDP-Absprachen im Herbst 1987 seinen Posten aufgeben soll, will die Reform noch vor diesem Zeitpunkt durchs Parlament bringen.

Wichtigster Teil der Reform ist eine Senkung der Einkommen- und Körperschaftsteuern, die dem Fiskus einen jährlichen Einnahmeausfall von 4.5 Bill. Yen (etwa 56 Mrd. DM) brin-

Nach jahrelangem Tauziehen hat beim Einkommen soll von bisher 70 Körperschaftsteuersatz 52,92 auf 49,99 Prozent gesenkt. Besonders ausländische Unternehmen hatten den hohen Steuersatz bisher als Hindernis für eine Niederlassung în Japan kritisiert. Die geringe Ermä-Bigung dürfte sie aber kaum zufriedenstellen. In ausländischen Stellungnahmen wurde denn auch Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit der Reform geäußert.

Ausgeglichen werden sollen die Einnahmeausfälle vor allem durch die Einführung einer Mehrwertsteuer mit einem Höchstsatz von fünf Prozent. Sie war der umstrittendste Teil der Steuerreform

## WOCHE FUER WOCHE DIE FUEHRENDE AKTUELLE ZEITUNG DES NATIONALEN UND INTERNATIONALEN WIRTSCHAFTSLEBENS.

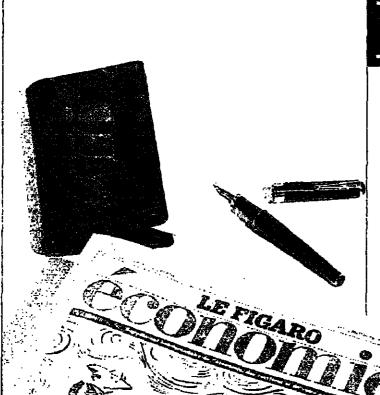

ER FIGARO ECONOMIE, DAS FUEHRENDE WOCHENBLATT DER WIRT-SCHAFTSPRESSE.

Für die Entscheidungsträger hat die Wirtschaft Vorrang. Und für den FIGARO sind die Entscheidungsträger vorrangig. Daher hat der FIGARO 1985 beschlossen, jeden Montag eine neue Beilage herauszubringen: den FIGARO ECONOMIE. Ein echtes Medienereignis!

Gedruckt am Sonntag für den Montag morgen ist er nämlich das einzige Wochenblatt der Wirtschaft, das so hautnah die aktuellen Ereignisse verfolgt.

Für die Entscheidungsträger der Geschäfts- und Finanzwelt und der Industrie fängt die Woche am Montag mit dem FIGARO ECONOMIE an. Jeden Montag ermöglicht es der FIGARO ECONOMIE seinen Lesern, die Woche mit einer umfassenden, hochaktuellen Darstellung der Ereignisse der Vorwoche und gründlichen Analysen von seiten der besten Experten zu beginnen.

Jeden Montag liegt der FIGARO ECONOMIE auf dem Schreibtisch von mehr als einer Million französischer Entscheidungsträger,

Geschätzt von seinen Lesern, den Führungskräften und Wortführern aus Industrie, Handel und Finanzen, hat sich der FIGARO ECONOMIE als bevorzugter Werbeträger der institutionellen Werbung durchgesetzt. Er ist das ideale Medium für Produkte und Dienstleistungen der Luxuskategorie, für Handelsangebote von hohem

Niveau aus den Bereichen Immobilien, Tourismus, Bankwesen und Technologie. Als führendes Wochenblatt der Wirtschaftspresse ist der FIGARO ECONOMIE- Erfolg verpflichtet-zum wichtigsten Werbeträger von Stellenangeboten für leitende Positionen in den Unternehmen geworden.

Finanz- und Unternehmenswerbung Jean de MORTEMART 00 33 (1) 40.75.21.14 - Télex: 280 912



### Daimler ackert nun mit KHD Chsella Zusammenarbeit bei landwirtschaftlichen Schleppern

Die Daimler-Benz AG, Stuttgart, und die Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD), Köln, wollen ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der vorwiegend in der Landwirtschaft genutzten trac-Schlepper zusammenführen. Damit setzt sich im Landmaschinenund Traktorenbereich der Trend zu weiterer Konzentration der Kräfte fort. Wie von Daimler-Benz hierzu mitgeteilt wird, solle angesichts grundlegend veränderter Wetthewerbsverhältnisse auf den internationalen Märkten damit die Zukunft dieser Schlepper-Konzeption (Allradantrieb, vier gleichgroße Räder) gesichert und "das bewährte Konzept im Interesse der Kunden weiterentwikkeit werden".

or agent and the second

W ....

 $\frac{1}{2} \cdot V_{\alpha} \stackrel{\triangle}{=} \left( e^{-\alpha} \cdot V_{\alpha} \stackrel{\triangle}{=} e^{-\alpha} \cdot V_{\alpha} \right)$ 

Ziel einer jüngst unterzeichneten Absichtserklärung von Daimler-Benz und KHD sei es daher, gemeinsam eine einheitliche trac-Familie von Allradschleppern im Leistungsbereich zwischen 70 und 200 PS für die neunziger Jahre zu entwickeln. Bisher war (WELT vom 4. 12.) von beiden Unternehmen lediglich eingeräumt worden, daß man miteinander Gespräche

nl. Stuttgart führe. Jetzt heißt es, daß beide Unternehmen - vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamtes - eine gemeinsame Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Köln gründen werden, an der KHD mit 60 Prozent und Daimler-Benz mit 40 Prozent beteiligt sein werden. Bis zum Anlauf der geplanten Nachfolge-Baureihe würden beide Hersteller ihre heutigen Schlepper-Programme weiterentwickeln und weiterbauen.

> Darüber hinaus heißt es in der Mitteilung, Daimler-Benz und KHD hätten auch vereinbart, für den Vertrieb der Allradschlepper MB-trac (von Daimler) und Intrac (von KHD) eine gemeinsame Vertriebsgesellschaft mit dem gleichen Beteiligungsverhältnis zu gründen. Sitz dieser gemeinsamen Vertriebsgesellschaft soll Gaggenau sein.

> Im Werk Gaggenau von Daimler-Benz werden in 1986 voraussichtlich etwa 3000 MB-tracs produziert (mit acht Prozent der dort insgesamt 9300 Beschäftigten). Abgesetzt werden 1986 etwa 3100 MB-tracs gegenüber 3600 (1984: 3000) im Vorjahr.

### Strompreis bleibt 1987 stabil

Isar-Amperwerke profitieren weiter vom Aufschwung

DANKWARD SEITZ, München Die günstige Konjunkturentwicklung in Bayern wird bei der Isar-Amperwerke AG, München, aller Voraussicht nach auch im Geschäftsiahr 1986/87 (30.6.) wieder eine deutliche Zunahme des Stromverbrauchs bringen. Vorstandsvorsitzender Otto Hausner rechnet mit einem Plus in der Größenordnung von drei Prozent, nachdem bereits in den ersten vier Monaten die Stromabgabe um 4,3 Prozent gestiegen ist. Besondere Bedeutung dürfte dabei für die Kunden die Ankündigung haben, daß der Strompreis zumindest bis zum Jahresende 1987 weiterhin stabil gehalten werden soll.

Ermöglicht wird dies, wie Hausner betonte, durch die hohe Verfügbarkeit des Kernkraftwerks Isar 1 (KKI 1), an dem das privatwirtschaftliche Energieversorgungsunternehmen mit 50 Prozent beteiligt ist. Doch gleichzeitig läßt er erkennen, wie sehr man auf die Inbetriebnahme des neuen KKI 2 (Anteil: 25 Prozent) im Frühiahr 1988 wartet.

Bereits im Geschäftsiahr 1985/86 konnte der im Versorgungsgebiet um 3,2 (3,5) Prozent auf 7,75 Mrd. kWh überdurchschnittlich stark gestiegene Strombedarf (Bayern plus 2,8 Prozent. Bund plus 1.3 Prozent) zum größten Teil nur durch einen höheren Kohleeinsatz (372 000 t nach 244 000 t) befriedigt werden. Aus dem KKI 1 kamen 3,4 (3,3) Mill. kWh.

Bemerkbar gemacht hat sich diese

Entwicklung in der Ertragsrechnung, die einen Umsatz von 1,53 (1,47) Mrd. DM ausweist. Bei um 4,1 Prozent auf 1,47 Mrd. DM gestiegenen Erlösen aus dem Stromverkauf mußten diesmal über 803 Mill. DM (plus 8,7 Prozent) für Roh- und Betriebsstoffe aufgewendet werden. Nach Einstellung von 14,8 Mill. DM - davon 8,3 Mill. DM aus dem Agio der Kapitalerhöhung vom Juli 1985 um 41,5 auf 282 Mill. DM - verbleibt ein Bilanzgewinn von 45,9 (39,4) Mill. DM. Daraus soll auf Beschluß der Hauptversammlung (17. Februar) eine unveränderte Dividende von 8 DM ausgeschüttet

## Kunden honorieren Wahlmöglichkeiten Erträge auf hohem Niveau

Wüstenrot expandiert - Keine Verhandlungen mit Baden-Württembergischer Bank AG

Die Wüstenrot-Gruppe, Ludwigsburg, sieht sich in ihrer Geschäftsentwicklung "auf gutem Weg". Wie Christoph Wocher, Sprecher der Geschäftsführung, in einem Informationsgespräch in Ludwigsburg mitteilte, liege man im Wachstum des Bausparneugeschäfts deutlich über dem Branchendurchschnitt. In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1986 schloß Wüstenrot (einschließlich der in die Gruppe integrierten Kölner Heimbau AG) mit brutto über 316 000 Neuverträgen über eine Bausparsumme von 10.7 Mrd. DM der Stückzahl nach 9,2 Prozent und der Summe nach 10,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeit ab.

Das Stammhaus der Gruppe, die Bausparkasse GdF Wüstenrot, kam dabei allein mit 9,2 Mrd. DM Bruttoneugeschäft auf eine Steigerungsrate von 7,3 Prozent. Die günstige Entwicklung sei nach Worten Wochers im Zeichen des positiven Umfeldes zu sehen, das durch stabile Preise und steigende Einkommen gekennzeichnet sei, wenngleich die Situation

W. NEITZEL, Ludwigsburg im Wohnungsbau auch bremsend wirke. In erster Linie sei der überdurchschnittliche Erfolg von Wüstenrot auf die große Resonanz zurückzuführen, die das sogenannte "Rendite-Programm" mit seiner Vielzahl an Wahlmöglichkeiten für die Zins- und Vertragslaufzeit-Gestaltung Markt gefunden habe. Auf diesen neuen Tarif entfallen inzwischen 85 Prozent aller Neuabschlüsse

> Etwas verhaltener ist die Entwicklung des Geldeingangs. Insgesamt stieg der Zufluß zur Zuteilungsmasse bis Ende Oktober um zwei Prozent, wobei dem Plus von 7,3 Prozent bei den Tilgungsbeiträgen ein Minus von 2,1 Prozent bei den Spargeldern gegenübersteht. Mit 6,3 Mrd. DM wurde etwa sechs Prozent weniger Baugeld als im Vorjahr ausgezahlt. Deutlich im Aufwärtstrend liege das außerkollektive Geschäft. Die Wüstenrot-Bank wartet bei den Einlagen mit einer "zweistelligen Zuwachsrate" auf.

> Bei der Wüstenrot Lebensversicherungs-AG nahm in der Großleben-Sparte der Bestand der Stückzahl nach um 6,1 Prozent und der Summe

nach um 9,4 Prozent zu. Für das kommende Jahr erwartet Wocher für die Gruppe eine "Fortsetzung des guten Trends".

Zu den im Südwesten aufgekommenen Spekulationen über ein enges Zusammenrücken von Wüstenrot und der Baden-Württembergische Bank AG (an diesem in Mehrheitsbesitz des Landes befindlichen Institut ist Wüstenrot - unter anderen neben der Deutschen Bank - über eine Holding, die gut 25 Prozent des BW-Bank-Kapitals hält, bereits beteiligt) erklärte Wocher, es habe zu keiner Zeit Verhandlungen gegeben. Gleichwohl sei man aber nicht abgeneigt, über ein stärkeres Engagement bei der BW-Bank zu sprechen, falls sich die Möglichkeit eröffne.

Unabhängig von "dem, was außen passiert", werde die Wüstenrot-Bank weiter ausgebaut. Dieses ursprünglich für Finanzierungsaufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft gegründete Institut, das Ende 1985 eine Bilanzsumme von 6,7 Mrd. DM auswies, wächst mehr und mehr in die Rolle einer Privatbank mit umfassender Dienstleistungspalette.

## Abfallverwertungsgesetz bringt Probleme

Starker Preisverfall bei Altpapier führt bei der Europa Carton zu Umsatzstagnation

Die Europa Carton AG (ECA), Hamburg, die zu den führenden Herstellern von Verpackungen aus Papier, Karton und Wellpappe gehört, erwartet in diesem Jahr einen unveränderten Umsatz von 810 Mill. DM. Das Ergebnis, so erklären die Vorstandsmitglieder Werner Woitas (Vorsitzender) und Jürgen Bruns, werde sich demgegenüber weiter verbessern. Die im Vorjahr gezahlte Dividende von 15 Prozent an die kanadische Muttergesellschaft Consolidated Bathurst Inc., Montreal, sei das Mindestmaß für die Ausschüttung.

Die Umsatzstagnation trotz höherer Absatzmengen in den Bereichen Wellpappe, Faltschachteln sowie Papier und Karton geht vor allem auf den Preisverfall bei Altpapier zurück. Die Preise für Altpapier sind nach Angaben von Woitas 1986 nochmals um 75 Prozent zurückgegangen. Gemessen an einem Index von 100 für 1980 liegen sie heute bei 15. Auslösender Faktor für den Preisrutsch ist ein riesiges Überangebot bei den Massen-

JAN BRECH, Hamburg sorten. Ein Marktausgleich, so Woitas, sei solange nicht zu erwarten, wie als Folge des Abfallverwertungsgesetzes weitere kommunale Sammlungen eingerichtet werden. Da die Preise die Sammelkosten nicht mehr decken, schreibt ECA auf Altpapier rote Zahlen (rund 1,2 Mill. DM Verlust). Wenn die negative Entwicklung anhalte, erklärt Woitas, werde ECA prüfen müssen, ob das Geschäft in dieser Form weiterbetrieben werden

Federführend für den Handel mit Altpapier ist die Tochtergesellschaft Julius Rohde GmbH mit rund 120 Mitarbeitern. Die angekündigte Konzentration in der Faltschachtelproduktion von vier auf drei Werke in Deutschland werde 1987 vollzogen, betont Woitas. Im Rahmen der Neugliederung, die auch eine Verbesserung der noch nicht befriedigenden Ertragslage bringen soll, plant ECA den Marktbereich auszuweiten. Während das Unternehmen bislang ausschließlich die Lebensmittelindustrie mit Verpackungsmaterial beliefert,

wird für 1987/88 der Einstieg in den Pharma- und Kosmetikmarkt vorbereitet. Die dazu notwendige Umrüstung im Maschinenpark ist angelaufen. Die Faltschachtelgruppe sowie der Wellpappebereich sind die wesentlichen Investitionsschwerpunkte in den kommenden Jahren. Für dieses Jahr hat ECA insgesamt rund 54 Mill. DM vorgesehen, ein Volumen, das deutlich über dem Durchschnitt früherer Jahre liegt.

Vorstandskollege Bruns ist gleichwohl ständig auf der Suche nach einem Wellpappewerk in den europäischen Nachbarländern. Die acht ECA-Werke, die fast die Hälfte zum ECA-Umsatz beisteuern, sind zur Zeit bis über die Halskrause ausgelastet. Zur Ausdehnung des Absatzes brauche man neue Kapazitäten, erklärt Bruns. Gesucht wird ein Werk, das in etwa mit der Neuerwerbung des Jahres 1985 vergleichbar ist. Damals hatte ECA in Holland ein nagelneues Faltschachtelwerk gekauft, das Mehrstückverpackungen für Getränke

Reges Hypothekengeschäft der Bayerischen Vereinsbank

DANKWARD SEITZ, München So viel ist jetzt schon sicher: Auch für 1986 wird die Beyerische Vereinsbank AG, München, wieder ein "gutes Jahresergebnis" prasentieren. Und die Aktionäre können zumindest wieder mit der Vorjahresdividende (12.50 DM) rechnen, selbst wenn das Institut der Risikovorsorge Leinen unverändert hohen Rang" bemessen wird. Doch "keinerlei Verlust-Gefahr" droht dabei, wie Vorstandssprecher Maximilian Hackl sichtlich zufrieden feststellte, aus dem Neue-Heimat-Problem.

Fortgesetzt hat sich in den ersten zehn Monaten, wie aus einem Zwischenbericht hervorgeht, die gute Ertragsentwicklung von 1985. Das Teilbetriebsergebnis liegt mit 567 Mill. DM nochmals um 3,5 Prozent über dem hohen Vorjahresniveau. Und einschließlich der hohen Handelsgewinne im Effekten- und Schuldscheingeschäft lag das Betriebsergebnis sogar um etwa zehn Prozent über dem anteiligen Vorjahresbetrag.

Getragen von der Ausdehnung des Geschäftsvolumens (plus 3,9 Prozent) und dem Hypothekengeschäft mit einer auf über 0,6 Prozent etwas verbesserten Zinsspanne stieg der Zinsüberschuß per Ende Oktober um 4,7 Prozent auf 1,18 Mrd. DM. Die Zinsspanne im Bankgeschäft bezifferte Hackl auf 2,71 Prozent. Der Provisionsüberschuß nahm gar um 17,7 Prozent auf 306.2 Mill. DM zu. Dem stand ein um 9,2 Prozent auf 950,3 Mill. DM erhöhter Verwaltungsaufwand gegenüber. Die Bilanzsumme der Baverischen

Vereinsbank wuchs seit Jahresan-

Die BERUFS-WELT bietet Stellenangebote, die lhre Zukunft entscheidend verändern können.

Anzeige

35,5 Mrd. DM zu.

gungen für mehr Erfolg im Beruf. Im großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte. Jeden Samstag in der WELT. Auf Wunsch: 4 Wochen kostenlos. Telefon 0130-6060 (zum Ortstarif). Oder Postkarte an

Und redaktionelle Tips und Anre-

fang um 2.1 Prozent auf 78,9 Mrd. DM

(Konzern: plus 3,5 Prozent auf 137,0

Mrd. DM), wobei im reinen Bankge-

schäft sogar ein leichtes Minus ver-

zeichnet werden mußte. So nahmen

die Kundenforderungen um 0,7 Pro-

zent auf 23,38 Mrd. DM und die Kun-

deneinlagen um etwa 4,5 Prozent auf

23,15 Mrd. DM ab. Bei den Spareinla-

gen ergab sich allerdings ein Plus von

Äußerst rege war dagegen das

Hypotheken-Neugeschäft mit Zusa-

gen über 5,6 Mrd. DM (plus 29 Pro-

zent). Auf Kommunaldarlehen entfie-

len davon 3,1 Mrd. DM (plus 33 Pro-

zent). Das gesamte Darlehensvolu-

men nach Tilgungen und Rückzah-

lungen nahm um sechs Prozent auf

5.3 Prozent auf fast 7.6 Mrd. DM.

DIE WELT Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 36

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Rainer Dammers, Kaufm., Hamburg; Bonn: Bonngeba Ges. L. wirtsch. Bauu. Anlagenbetreuung mbH; Bremen: Henry Kocik: Wachtel Fliesen GmbH: Büdingen: Wehrheim GmbH Baudekoration, Altenstadt-Lindheim; Crailsheim: Nachl. d. Heinz Schürlein, Roßfeld: **Dortmund**: Glückauf-Bau-AG: Disseldorf: H & M Hochbau- u. Montage-Ges. mbH; Margarethe Hirschfeld; Nachl. d. Otto Koch. Fotomeister; Duisburg: EPCO Technoprozeß Ges. f. Umwelt-Technik mbH i. L.; Hannover: Mommeyer Reisedienst GmbH; Pro Technik Hesse & Co. GmbH; Itzehoe: H. Sieger Nord-Stick GmbH; Autohaus Edendorf B. Magass u. Partner; Köln: Peter Fligge, Fre-chen; Mannheim: Hela Bau-GmbH. Heddesheim; München: Ernst Gigl Bauuntern.; Norderstedt: Uwe Erich

Neumann, Bankkaufm.; Offenbach: Scheid GmbH; Rosenheim: Hochries Wohnbau GmbH; Siegburg: Heidema-rie Schappner, Troisdorf; Stattgart: Nachi. d. Reinhard Rauschmayr; Wennigsen: Heinz Mommever, Ronnenberg, Wuppertal: BGS-Baubetreu-ungs-Grundstücksverwertungs-Schlüsselfertigbau GmbH; Nachl d.

Vergleich eröffnet: Stuttgart: Sütex Textil-Verbund eG., Sindelfingen. Vergleich beantragt: Augsburg: "Stahlbau – Metalibau – Fertigbau GmbH Hans Beck"; Bielefeld: Witkop & Co. GmbH; Düsseldorf: Autohaus Müller GmbH & Co. KG; Köln: B H
BAU-HAUS Bau- u. Hausverwaltung
GmbH, Pulheim 2; Offenburg: Dittrich
u. Schwenk GmbH, Oberkirch-Ödsbach; Soest: AWW Aluminiumwerk

# BOURGOGNE .... ALIGUTE 1985, A.C. Blume, Im Grechmack (ackuldt bei 7-8° adez

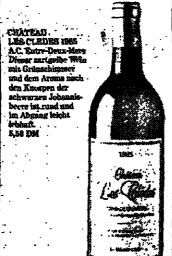

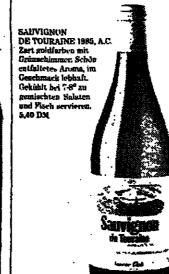



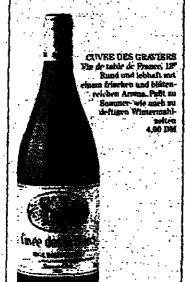



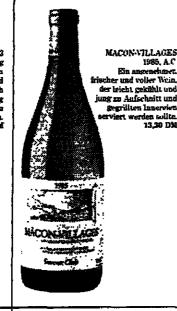

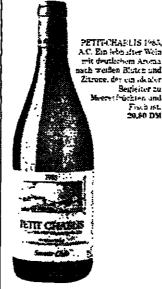

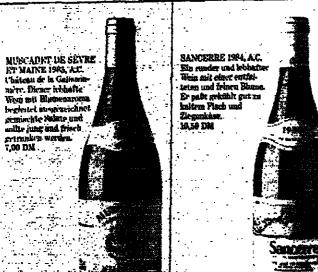







### DIE WEISSWEINE DES SAVOUR CLUBS...

bei Ihnen zu Hause

LSÄSSER. Bordeaux, Burgunder, Weine aus dem Loire-Tal... es kommen einfach ganz herrliche Weißweine aus Frankreich. Ob nun lieblich, trocken oder fruchtig - die Vielfalt ist enorm groß. Für jeden Geschmack ist etwas da, und viele Kenner halten die französischen Weißweine für die besten der Welt.

Wenn es um die Auswahl geht, bringen ihre Menge und Vielfalt jedoch den Weinliebhaber gelegentlich in Verlegenheit. Denn wer hat schon die Möglichkeit, selbst an Ort und Stelle die Weine zu probieren und zu vergleichen? Und allein der Blick auf das Etikett sagt einem noch lange nicht, ob sich nun in der Flasche ein köstlicher Nektar oder ein simpler Wein befindet und ob sein Preis im rechten Verhältnis zu dem von ihm gebotenen

Auf diese Frage gibt es wohl keine alfgemein gültige Antwort, aber eine Lösung für das Problem läßt sich finden. Sie trägt einen bei französischen wie deutschen Weinliebhabern gut bekannten Namen: Es handelt sich um den

> STRENGE **AUSWAHLMETHODEN**

Dieser vor mehr als zwanzig Jahren in Frankreich gegründete Club für Gourmets zählt heute über hunderttausend Mitglieder. Er übernimmt die Arbeit, die jeder einzelne Weinliebhaber wohl gern selbst tate, wenn er nur die Zeit dafür hätte, nämlich in allen Weinanbaugebieten Frankreichs nach Weinen zu suchen, die das beste Qualität/Preis-Verhältnis aufweisen.

Wenn der Savour Club seit so vielen Jahren damit Erfolg hat, so ist das sowohl seinen kompetenten Mitarbeitern als auch seinen Auswahlmethoden zu verdanken, die in ihrer Strenge vermutlich einzigartig sind.

In allen französischen Anbaugegenden fahren das ganze Jahr über Makler von einem Produzenten zum anderen. um dort einige Tausend Lagen zu probieren und vorzuselektionieren, von denen sie anschließend nur die vielversprechendsten Proben an den Savour Club senden. Daraufhin organisieren unsere Einkäufer Weinproben zur Auswahl der besten Weine, die dann den Mitgliedern

angeboten werden. An diesen Sitzungen, bei denen oft an die hundert Proben geprüft werden und die sich über mehrere Tage hinziehen können, nimmt ein ganzes Team von Spezialisten teil wie Önologie-Experten und berühmte Küchenchefs. Bei den Elsässern zum Beispiel ziehen wir die bekannten Restaurateure der Auberge de l'Ill in Illhäusern, die Gebrüder Haebertin, zu Rate die auf diesem Gebiet unschlagbare Spezialisten sind. Bei anderen Weinen kommen Paul Bocuse, Pierre Troisgros oder Raymond Oliver zum Zuge.



J.-Pierre und Paul Hacherlin

Einer der Trümpfe des Savour Clubs liegt darin, daß er diese strenge Auswahlmethode bei allen angebotenen Weinen anwendet, angefangen beim kleinen, trockenen Weißwein mit feinem Bukett für nur 4,00 DM die Flasche, bis hin zu dem hier vorgeschlagenen Montrachet 1983, eine ganz große Lage, die einen Ehrenplatzin jedem gut sortierten Weinkeller verdient. Um die von ihm selektionierten

Weine vorzustellen, gibt der Savour Club ein Wein-Informations-Magazin heraus. das er seinen Mitgliedern siebenmal pro Jahr kostenlos zusendet. In jeder Ausgabe findet man Artikel allgemeinen Charakters, zum Beispiel über die Geschichte eines Crus, die Art, Champagner herzustellen, die Kunst, seine Weine unter besten Bedingungen zu lagern und anzubieten, den Wert verschiedener Jahrgänge und zahlreiche weitere Informationen für alle, die Weine lieben und mehr über sie erfahren wollen.

**AUSGEZEICHNETE** QUALITÄT/PREIS-VERHÄLTNISSE

Außerdem werden neue Weine im Angebot vorgestellt und beschrieben. Protokolle von Weinproben geliefert (in denen wir nicht zögern, einen Wein zu ver-

urteilen, wenn er zum Beispiel unserer Meinung nach von seinem Hersteller zu teuer verkauft wird) und natürlich erhalten Sie auch Kaufratschläge. Die Preisliste selbst hat rund hundertfünfzig Weine im Angebot, unter ihnen ein guter Anteil Weißweine, Champagner und Spirituesen. Und alle Weine besitzen ein ausgezeichnetes Qualităt Preis-Verhaltnis.

> KOSTENLOSE MITGLIEDSCHAFT

Um den Savour Club und die zahlrejchen Vorteile, die er seinen Mitgliedern bietet, kennenzulernen, brauchen Sie nur den untenstehenden Abschnitt auszuschneiden und zurückzusenden. Daraufhin erhalten Sie zunächst kostenlos die Einführungsbroschüre des Clubs. gefolgt von dem ebenfalls kostenlosen. einjährigen Abonnement an unserer

Informationszeitschrift. Wichtig ist daß die Clubmitgliedschaft absolut gratis ist. Sie zicht keinerlei Kauf-oder Abnahmeverpflichtungen nach sich, und niemals werden Ihnen Weine oder Spirituosen zugesandt, die Sie nicht bestellt haben. Es steht Ihnen immer frei, unser Angebot anzunehmen oder nicht. Auch Ihre Freunde können von diesen Vorteilen profitieren. Sollten Sie Gourmets in Ihrem Bekanntenkreis kennen, zögern Sie nicht, ihnen von uns zu berichten. Sie werden Ihnen eines Tages dafür dankbar sein!

### Sayour Club Auswahl und Verkauf feiner Weine

44, avenue de Chatou 92500 Rucil-Malmaison - France Tel.: 0033.1 47.51.34.40

| . 10/11/     |              |
|--------------|--------------|
| Strabe       |              |
| Postleitzahl |              |
| Ort          | <del>-</del> |
| Telefon      |              |
|              | 302          |

1 gevenki

· - - - 1: 15

 $x\in \{J_{i}\}$ 

gettil Sammer

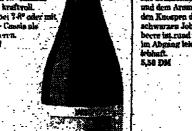



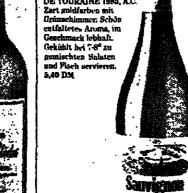







| Bundescaleinen   F 9 agt 81   391   112.45   112.46   F 7% agt 85.99   106.56   11   112.45   F 7% agt 85.99   106.57   106.57   107.57   112.45   F 7% agt 85.95   108.57   108.57   112.45   F 7% agt 85.95   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   10 | Renten leicht gebessert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | del 1989 102.5 107 194 00.8287 1046 103.75<br>gl. 81/91 1046 104 391 del 81/91 109.756 110.1<br>del 81/91 105.5 105.1 81, del 81/91 107.75 107.75<br>gl. 82/92 106.251 107.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 Ost El-Don 6787 100.50 100.55 50 100.5 100.50 100.6 70 Ost El We 575 100.6 100.6 100.6 70 VW let Sct. 2575 105 100.6 100.6 70 VW let Sct. 2575 105 100 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 6's dgt, 77 487 100,45G 200,45 F 8 dgt, 02 11/72 110,15 F 6 dgt, 037 76 76 F 6's dgt, 77 787 100,75 101 F 7-4 dgt, 83 275 108,3 F 6 dgt, 037 100,75 10,05 10,05 10,05 17 8 dgt, 03 11/73 110,05 10,05 F 6 dgt, 03 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,0 | freundliche Tendenz der US-Bonds wenig Auswirkung für die deutschen 3.6 Renten hatte, so lag dies nicht zuletzt an den Diskussionen über Maßnahmen 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70, 53.77? 106,25G 106.0G 89.0 dol. 83.97 109.251 1097 and 183.77 107.5 1077 107.5 1077 107.5 1077 107.5 1077 107.5 1077 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | An Dist. Countrie. 18-85 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F Av. dgi. 79 189 1034 1036 F 7 dgi. 85 1195 1038 F 8 dgi. 101 104,650 1<br>F 7': dgi. 79   489 1845 1945 F 44 dgi. 80 274 1001, 100,4 F 8 dgi. 102 105,856 1<br>F 10 dgi. 81   489 110,75 110,75 F 4 dgi. 84 878 97,55 97,35 F 9% dgi. 126 100,36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hinausgeschossenen Geldmengenausweitung getroffen werden könnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 2477 107.65 107.5 14.577 250 2577 108.5 108.57<br>1501 88775 104.1 104.1 4,87 501 8878 107.5 104.57<br>1501 88775 107.5 107.5 107.5 107.5 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8% Obverti 8497 208 100<br>6 Octomb 72/87 100,257 100,257 9% days 81/97 128,5 119,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 72 (sg) 79    9/89 105,75 105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.4 F PWA 84794 107 10566 F 3n dgl 84794 OC DM 82 52 9% dgl 81791 114.5G 14.5G F 8econo Lock 84791 825 8251 F 2n dgl 84796 mC DM 108.23 105.3 F9% dgl 82791 112.5 112.6 6.7 dg F 5n 8hythm W. 8288 12.751 14105 F 7n dgl 84796 OC DM 175.5 17 Fn dgl 82791 107.4 108 7 dgl 84796 P dgl 84789 590 600 F 4 556 A 7n 65 mC 138.5 129.5 59 dgl 82791 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.7387 100.5 100.756<br>501.7588 101.5 101.256 7e Jon.Dev.Bt. 10827 101.95 101.97<br>1.7388 1016 1016 7e Jon.Dev.Bt. 10827 105.97<br>1798 1016 1017 7e John 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7th Oals 7187 100,25G 100,25G 100,25G 100 dot 8001 1775 1175G 100,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.65G F Ryobi 63 625 8409V F 3 Te-jim 85-95m,ODM 200G 200G 655 434 Austent IDC 72/87 101G 101G 645 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 78/70 107.65 107.5 108.5 108.5 108.5 108.6 108.6 179/7 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64: PopusoNeniG 75/86 100.751 100.751 7. dgt 85/75 106.58 106.251 76. PepusoNeniG 75/86 100.751 77. dgt 85/75 106.38 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 106.251 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 8% dg/ 80 n 1199 100 s 100 s 100 s 100 dg 81 s 387 110 B 110 dg 81 s 387 110 dg 81 d | 1955   F. Schwick Berid 1978   100   F. 4 Vebr 83/73 in Q DM 1976   1986   9% dejl. 83/83   1837   1825   100   1956   F. Serber 85/79   665   695   F. 4 dej 83/73 o Q DM 88.6   88.61   58.65   88.67   58.65   1934   1956   F. Serber 85/79   470, F. 48   F. 3 VW 84/76 in Q DM 193,5   183,5   183,5   183,6   183,7   100   1957   F. dej 184/72   273,6   274   5 3 dejl. 85/76   60 Q DM 74,3   76.35   76.86   76.86   76.86   77.86   1957   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   1958   195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dgl. 81/91   108.5 106.75G   6- 1040 Pm. 72/87 100,5T 100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on Pilisbury ESP2 104 MUS 8t ogt 8474 718G 112 77 Porning 15472 105.5 105.6 74 051 E8P4 105.350G 106.1 74 061 ESP5 105.55 106.1 105.55 107.75 70 061 ESP5 105.557 105.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F 94, dgi 82   1972 117,4   17,4   F 97, dgi 84   274 110,5   110,5   7 dgi 72,87   110,65   1 dgi 84   174   1 dgi 85   1 dgi 84   1 d | G 1 Tagin S. 55/70 6000 6050 73 Tagin S. 55/70 2000 745 77 Tagin S. 55/70 8000 745 77 Tagin S. 55/70 75 Tagin S. 55/70 Tagin S. 55/70 75 Tagin S. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5th PE-Bankert 18/88 100,75 100,76 74 Ggt 25/75 100,76 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 7- dgl 33 4 5/73 102,75 108,65 F 7- dgl 33 6/73 117,7 111,660 S 8- B. Wort 82 75 102 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102 | F 3 Volkswogen 8675 214 218 F 87 8WG (50.0) 8573 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101, 54,74 107,255 107,25<br>101, 84,74 108,1 108G 8 Longs, Cred. 83,790 106 195,5<br>101, 84,74 105,56 105,5 10 London lett 83,790 105,5 105,5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77% dg. 8575 105 18,237<br>6h dg. 8576 10050 99<br>6h Ourbeithdro 7548 100,35<br>100, dg. 8177 117 116,75<br>R.de 8177 18755 18755 18755 18. Aproport 8172 1055 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F av. dgt 5a 1774 112.25 112.2 M Fa dgt 5a 77 117.55 117.25 G F 11 86.5 F Own Zee 82.78 152 11 F S v. dgt 5a 1774 112.25 112.2 M Fa dgt 5a 77 117.55 G F 3 8.65 S578 152 11 F S v. dgt 5a 11 279 112.7 117.55 M S dgt 5a 74 117.55 G F 3 8.65 S670 70.1 70.5 M S dgt 5a 74 117.55 G F 3 8.65 S670 70.1 70.5 M S dgt 5a 74 1175 G F S G F S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F dgl. 86/2001   185.5   189.7   185.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186.6   186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7% dgt 8489 106,5 166,7% dgt 8479 106,5 166,7% dgt 8576 94,15 95,1 86,000 709,000 709,78 94,15 95,1 86,000 709,71 103,7 103,9 84,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,000 709,71 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 3r. doj. 64 ml. 544 112,5 ml. 550 doj. 88 ml. 572 500 73,000 F 7m membraturner 1742 f 1 ml. 5  | 7 F 3 AMIN 8073 800 Hab 148 F 3 Delkin 84/70 DM 148/75 144/35 64 Brosslien 77/87 101/6 101/6 7% B 3.00 F 5 April 86/73 80 F 7 M 601 79/87 99/95 99/96 109/47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\text{25}\$; \$\text{15}\$; \$\text{10}\$; \$\tex | 18 dol. 8477 1050 1050 10 for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 7: dgt. 55 475 108.85 108.85 108.85 H 8 4gr. 80 92 107.5 107.25 F dgt 8678 1526G 15 F 7: dgt 85 46 5 107.3 107.3 107.5 F dgt 8678 1526G 15 F 7: dgt 85 46 5 105.9 H 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 F 5 Bey. Hypobb. pd 155 155 F 5% Konstanen 78/87 DM-017G 59/36 8 Coosee Not.d.En. 83/95 108,75G 109 74 6<br>8 F 5 dgl. oO 87,75G 87,15 F 3% Monudoi 78/87 DM 133G 133G 135 6% Collecte Not. Tel. 19/88 100,25G 100,25G 14-64<br>8 F 5 dgl. oO 87,75G 87,15 F 3% Monudoi 78/87 DM 133G 135G 135G 19/8 dgl. 18/97 100,25G 14-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pri Bayrosida BUPA 194.5G 194.5G Pri dog Maller 105.056G 105.75<br>del ICIR Nobelber 2500 100.75 190.75 Pri dog Maller 106.056G 105.75<br>Pri Bayrosida Can, 80/90 102.7 102.5 Pri dog Maller 105.26G 106.6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 34 dol 86 II 373 173380 1833 F 54 Riddy 8 27 94.756 94.8 F 594 dol 86 II 776 98.758 98.6 History 8 1975 94.8 F 54 dol 86 II 776 98.758 98.6 History 8 1975 94.8 F 594 dol 86 II 776 98.758 98.6 History 8 1975 95.8 II 1775 95.7 T 87 1975 95.0 II 1775 95.7 T 97 1975 95.0 II 1775 95.0 II 1 | 5 F 7 dgt 85/75 00 101.4 101.5 F 84 M6xmb, 80,99 DM 384G 275G 6-Chrysler Fin, 86/76 I00.35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19472   1953   1953   1954   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80: 405 2039 105.5 165.255 6 601 7870 100.15 100.3 72. 651 8474 105.51 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 94 dcf 86 91 105,4 103,45 Hold 96, 84 94 107,25G 109,15G F 97 Disk int 83,971 533 55 F 97 dcf 86 96 105,4 103,45 Hold 96, 85 95 100,25G 100,25G F 64 dcf 86,76 256 27 F 97 dcf 85,524 137 100,55 Hold 96, 85 95 100,25G 100,25G F 64 dcf 86,76 256 27 Hold 96, 85 95 100,25G 100,25G F 64 dcf 86,76 256 27 Hold 96, 86,76  | 4 F 4 dgt (\$370 eO 95.1 \$5.56 F 44 OnentFin.798/DM 3146 5126 90.25 69.4 69.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stuen 167 167 ( dol 45/90 107.75 107.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/7% dgt 84/94 102.75 102.75 171.48.136 73.48 107.156 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856 181.856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F P + 39, 87 5.77 487 187 25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 1 | 7   F 4% DLB-Luz 78 mO S 3887 3457   F 3% Tokyo E 7887 DM 5795 3395   5% Cool Fone 2277 106,795 106,795 106,795 7% of 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | igt 84/91 106 1 104.15   7 dgt 84/92 114.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1143.2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 SLF 8489* 104,75 104,75 704 1788 705 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 (4 dg) 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 4 Dreadn.Rk.83 mO DM 199G 189 8 Air. Entwidelt 79/87 102,25G 107,25G 107,867 1042 1042 1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nibel Rin. 85/77 98, 21 99, 7 49. Morgan 85/75 971 977 20b. Wen 77/87 100,356 100,355 7h Mount for 85/70 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 dgt 65/73 75,5 75,6 7% Meurop. Est. 85/92 104.5rtG 104bG 75 80 474 75 80 474 75 80 474 75 80 474 75 80 474 75 80 474 75 80 474 80 474 75 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80 474 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 8 dgl 83 5 43 12/68 105,7 105.7 5 7% Suring 77 87 101,2G 101,2G F 7% loan Significant 208 2050 20 6 80 dgl 83 4 17/98 106.25 108.25 73 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.2 | 3000 F THE AND AND THE STORE S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | edi 8471 106.1G 106.1 94 dgl. 8676 97.7S 97.7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 86, 15g1, 18477 108, 35 108, 55 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176, 56 176,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 72- dg: 84 548 1937 105.2 105.8 SOFTWARE F 3% dg 85.95 337 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 F 7% dol. 82 oD DM 1025 101.756 Bis. AMCA Int. 83/91 102.75 103.25 6% Encode IM 72/87 100.16 100.1 89h 14 F 7% dol. 82 oD DM 2990 5 200 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA Overs, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA OVERS, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA OVERS, F.55/97 102.5 102.5 6% Encode IZ/87 100.5 1007 7% AMCA OVERS, F.55/97 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comprised REP91   1822566 10225   7% cip. 84785   102,1 102,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6% dgl. 79/87 100,5 100,25G 5 dgl. 79/87 100,6cG 190,15G 190,7cG 190,15G 190,25G 190,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 63- day 85 5.56 1790 183,25 183,25 19 75 day 19 99 1856 1856 F 5% Linde Int, 8494 425 44 F 63- day 85 5.58 1190 184-45 184-5 184-7 184-7 1856 1856 F 5% Linde Int, 8494 425 44 F 63- day 85 5.58 1190 184-5 184-5 184-7 1856 1856 F 185 | 33 F 3% dgl 8474 oC DM 82,1 82,25 8% Arganization 72/88 110,76 110,76 8% dgl 8472 97.5 98.5 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Am. Entw. Bt. 77.87 1806 1902 (6% New Brunew. 77.87 1802, 56 1902, 56 1903, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56 180, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Sumitors 85/91 107,65G 107,65G 7 REME 79/87 100,75G 100.7G 7 Reports 25/95 93.9 93.75 10 dgs 82/97 114G 114G 114G 114G 114G 114G 114G 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F % 450, 18 5.59 1270 103.55 103.55 103.55 103.55 F % 450, 18 5.60 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.5 | F 3% Mass As and DM 2045 2045 19% dot 8/89 11705 117 10% dot 8/89 0 DM 98.3 98.3 9% dot 8/89 22 112.5 112.5 112.5 112.5 10% dot 8/89 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 108.25 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GL 83/73 106/4 106/11   9- del 82/72 106/5 106<br>GL 83/73 106/4 106/11   9- del 82/72 105/6 105<br>GL 83/73    106/43 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6 106/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 Tenneco Int. 82/97 105,75 105,75 105,75 91: doj. 82/87 102,856 108,856 108,856 108,856 108,856 108,856 108,856 108,856 108,857 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,256 109,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 8 dot 84 110 110 F 3h Map. Rour 8489 37505 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 1 37 dg. 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G. B.2879   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,6   187,7   187,7   188,4   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7   187,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% dgl. 8676 180,158 100,05<br>Anmediang: "Zissen stewarinet; PF = Pland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F 7 dgl 77 28J 1803 188.55 F 10 dgl 81 116J 116J F 5% Miss Step 580005 S F 6 dgl 77 987 18095 180,55 180,55 180,85 180 82 112JG 112JG F 6 dgl 73 17 88 180,6 180 F 7 dgl 83 187 197 2G 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 187 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 F 5-4 ofg1 83 of DM 1005 100 4 dg1 86*79 100 5 F 5-4 ofg1 86*0 M 1005 100 6 dg1 86*0 M 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### CBL975 104.5T 104.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74: Un.Techn.Corp. M471 185.5 166.75 74: Un.Techn.Fix. \$2.972 186.5 106.75 74: Un.Techn.Fix. \$2.972 186.5 105 8 Venezuela 78.88 97.51 97.51 8 Venezuela 78.89 97.51 97.51 8 Series, Br. Bressen, D Dulssektor, Francisco, Bressel, Bresse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Warenpreise - Termine   Wolle, Fasers, Kast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chuk NF-Metalle Kupfer (c/b) 4.12. 1.12 Devisentermin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | markt   Badeschstzhriefe (Zinskuri vom 1. Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sector 1986 on, Zing-   Renditen und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, BALKAWOLLE New York LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " \$49 A49 Miles 61 75 A1 VI) 61 75 A1 VII) 1 MAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | strattel in Prozent (paract, in Aspiranem)  ar nochgebende Dollor-Zinsett- i enger.  A 3.56 (3.50) – 5.00 (4.21) – 5.50 (4.61) – 4.0  A 3.56 (3.50) – 5.00 (4.21) – 5.50 (4.61) – 4.0  A 3.56 (3.70) Ausgabe 1966/10 (fyp 8) 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Price of the Price of the Pric</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, BALKANGLE New York (chie Silber- und Kakaonotierungen am Terminmarkt Dez. 53,98 der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup- 4,82 4,73 54,83 4,73 fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.25-\$1.30 \$1.15-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.30 \$1.15-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25-\$1.20 \$1.25- | re nachgebende Dollar-Zinseät-<br>senger. 3 Mongta 6 Monase<br>9.05 1,89-1,77 3,47-3,77<br>0,80 5,10-3,70 9,50-4,10<br>16-p 38-22 64-48 Prozent für die jeweilige Bestizatiouri): A<br>40,330 (2,50) - 5,00 (2,3) - 5,50 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>40,00 (5,70), Ausgabe 1986/10 (19y 8) 3,50<br>5,10-1,70 (5,39) - 8,7<br>5,10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 8,7<br>10 (4,6) - 5,00 (5,00) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00 (5,39) - 7,00                                                                                                                                                                                                                       | Introduction of the property o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, Silber- und Kakaonotierungen am Terminmarkt der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup- fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf- de.  Getreide/Getreideprodukte  Öle, Fette, Tierprodukte  KAUTSCHUK New York (c/fb)  KAUTSCHUK New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$13. \$13. \$13. \$13. \$13. \$13. \$13. \$13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nullkupon-Anteihen (I<br>unter Bankse am 5.12. : Tages-<br>sgeld 4.75-4.90 Prozent, Drako-<br>BOR 3 Man. 4.75 Prozent, 6 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principle   Prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, Salbawolle New York (c/lb) Silber- und Kakoonotierungen am Terminmarkt der New Yorker Comex. Gut bekauptet ging Kup- fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf- fee.  Getreide/Getreideprodukte  Wfilzen Chicago (c/bush) Marz 281,75-281 50 285,00-284,50 Mag 785,75 281,50 285,00-284,50 Mag 785,75 281,50 285,00-284,50 Mag 785,75 281,50 285,00-284,50 MASOL New York (c/lb) MASOL New York (c/lb | \$12. \$17. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nullkupon-Anteihen (I unter Banken am 5.12. : Tages- speld 4.75-4.90 Prozent; Draino- BOR 3 Man. 4.75 Prozent, 6 Man. : 10 bbs 29 Tages 3.05 G-2.908 OS G-2.908 Prozent; Dainestactz 3.5 Bostache Enitiantes  Bestache Enitiantes  SW-Bank Ed9  100,00 17.1  Commerzbank Commerzbank 100,00 23.15  Commerzbank 100,00 23.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5,18 (5,20) 99.50 102.0 104.7 107.4 110.1 112.8 4 546 (5,47) 98.05 101.6 105.1 108.6 112.1 115.6 5 546 (5,46) 98.00 101.0 105.3 107.5 113.8 119.0 1 5 5.4 (5,47) 98.05 101.6 105.3 107.5 113.8 119.0 1 5 5.4 (5,46) 98.00 101.0 105.3 107.5 113.8 119.0 1 5 5.4 (5,47) 98.00 101.0 105.3 107.5 113.8 119.0 1 5 5 54.12 1 5 5 54.00 (5,57) 98.10 100.5 104.9 109.9 114.9 120.5 1 5 5.5 112.0 103.5 103.5 114.6 120.6 1 5 5 54.12 1 5 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 102.5 103.5 114.6 120.6 1 5 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 120.6 1 5 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 120.6 1 5 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.8 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.5 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.5 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.5 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.5 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.5 103.5 114.6 123.1 15 5 54.00 (5,57) 98.3 102.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold- Silber- und Kakoonotierungen am Terminmarkt der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup- fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf- fee.  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicago (c/bush)  4.12.  52.  52.  52.  52.  52.  52.  52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$13, \$13, \$13, \$13, \$13, \$13, \$13, \$13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nullkupon-Anteihen (Eunter Banken am 5.12. : Tagest- sgeld 4,75-4,90 Prozent; Dreimo- BOR 3 Man. 4,75 Prozent, Dreimo- Bor 3 Man. 4,75 Prozent, Dreimo- Bor 3 Man. 4,75 Prozent, Dreimo- Beetsche Betsche Bestsche Betsche Betsche Bestsche Betsche Bestsche Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 5,18 (5,20) 99,50 102,0 104,7 103,4 110,1 112,8 4 5,46 (5,47) 98,05 101,4 105,1 103,6 112,1 115,6 5,46 (5,45) 98,05 101,4 105,1 103,6 112,1 115,6 5,46 (5,45) 98,00 101,0 105,3 109,5 113,8 118,0 6 5,00 (5,90) 95,10 100,5 104,9 109,9 114,8 119,7 7 6,20 (6,52) 92,30 96,35 102,5 108,5 104,9 109,9 114,8 119,7 8 4,50 (6,52) 92,30 96,35 102,5 108,5 114,6 120,6 9 6,50 (6,52) 90,30 96,35 102,5 108,5 114,6 120,6 9 6,50 (6,52) 92,30 96,35 102,5 108,5 114,6 120,6 9 6,50 (6,52) 92,50 102,5 103,5 104,5 115,0 121,4 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,9 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 116,0 121,1 103,0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kakoonotierungen am Terminmarict   der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup-   fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf-   fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12. \$12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nullkupon-Anteihen (Eustralia September 27, 190 Prozent; Draino-BOR 3 Mon. 4/5 Prozent; Draino-BOR 3 Mon. 4/5 Prozent; Draino-BOR 3 Mon. 4/5 Prozent; Drainostantz 5,5 Prozent; Lombardiantz 6,7 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 5,18 (5,20) 99,50 102,0 104,7 103,4 110,1 112,8 4 5,46 (5,47) 98,05 101,6 105,1 103,6 112,1 115,6 5,46 (5,46) 98,20 101,0 105,3 107,5 113,8 119,7 7 6,20 (6,20) 92,50 103,5 105,3 107,5 113,8 119,7 7 6,20 (6,20) 92,50 103,5 103,5 104,9 109,9 114,8 119,7 7 6,20 (6,20) 92,50 103,5 103,5 104,9 109,9 114,8 119,7 7 6,20 (6,20) 92,50 103,5 103,5 114,6 120,5 8 4,50 (6,32) 92,50 103,5 103,5 114,6 120,5 8 4,50 (6,32) 92,50 103,5 103,5 114,6 120,5 9 103,5 144,6 13,5 121,6 103,5 114,6 120,5 114,7,00 8,56 11,7,00 8,56 11,7,00 103,7 103,1 103,9 114,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 6,90 (6,75) 81,00 90,90 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kakoonotierungen am Terminmarict   der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup-   fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf-   fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nullkupon-Anteihen (Eusteshie Bertsche Bartsmites   Preis Dobe Bott 3 Mon. 4/5 Propert, 6 Mon. 6 Mon. 6 C-2008 Propert, Europardentz 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 5,18 (5,20) 99.50 102.0 104.7 107.4 110.1 112.8 4 5.46 (5,47) 98.05 101.6 105.1 103.6 112.1 115.6 5.46 (5,46) 98.80 101.0 105.3 109.5 113.8 119.5 5.46 (5,46) 98.80 101.0 105.3 109.5 113.8 119.5 7 6.20 (6,29) 92.50 102.5 103.5 103.5 119.5 114.6 120.5 7 6.20 (6,29) 92.50 103.9 96.35 107.5 108.5 114.6 120.5 9 6.35 (6,32) 92.50 102.5 103.5 103.5 114.6 120.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-    Silber- und Kakoonotierungen am Terminmarkt   Kontr. Nr.2   4.12   5.15     fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaffee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$1.2   \$1.2   \$1.2   \$1.2   \$1.2   \$1.2   \$1.2   \$1.2   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.0   \$1.5   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1.0   \$1                                                 | Nullkupon-Anteihen (Eustralia   Nullkupon-Anteihen (Eustrali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 5,18 (5,20) 99,50 102,0 104,7 103,4 110,1 112,8 4 5,46 (5,47) 98,05 101,4 105,1 103,6 112,1 115,4 5,46 (5,47) 98,05 101,4 105,1 103,6 112,1 115,0 5 5,46 (5,46) 98,10 100,5 100,5 109,9 113,8 119,7 7 6,20 (6,27) 92,50 103,5 109,5 109,4 114,9 120,5 8 450 (6,52) 99,30 96,35 102,5 103,5 114,6 120,5 8 450 (6,52) 99,30 96,35 102,5 103,5 114,6 120,5 8 450 (6,52) 99,30 96,35 102,5 103,5 114,6 120,5 10 42,40 4,40 4,40 98,40 98,20 101,8 108,4 115,0 121,4 10 4,56 (6,47) 92,59 94,55 101,4 103,9 114,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79) 81,80 90,90 100,9 109,1 116,0 123,1 15 4,50 (6,79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, Silber- und Kakaonotierungen am Terminmarkt Cont. No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.2. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3. \$1.3.  | Nullkupon-Anteihen (I  writer Borden om 5.12.: Toges- sgeld 4,75-4,90 Procent; Draino- BOR 3 Mon. 4,75 Procent, 6 Mon. 10 ble 27 Toge 3,05 G-2,908 6 G-2,908 Procent; Lombordentz 5,5  ktscitze  in Handel unter Borden om 5.12.  IS-S DM sin5½ 4½-5 4½-4½ -5½ 4½-5 4½-4½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ -5½ 4½-5½ -5½ -5½ 4½-5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 5,18 (5,20) 99,50 102,0 104,7 103,4 110,1 112,8 4 5,46 (5,47) 98,05 101,4 105,1 103,6 112,1 115,0 5 5,46 (5,46) 98,80 101,0 105,3 109,5 113,8 119,0 6 5,90 (5,90) 95,10 100,5 104,9 109,9 114,8 119,7 7 4,20 (6,27) 92,80 94,95 102,5 104,5 104,5 114,6 120,4 10 4,65 (6,52) 92,80 94,85 102,5 104,5 104,6 119,7 10 4,65 (6,47) 92,80 94,85 102,5 104,5 104,6 115,0 121,4 10 4,65 (6,47) 92,85 94,65 102,5 104,5 104,6 115,0 121,4 10 4,65 (6,47) 92,85 94,65 102,5 104,5 104,6 103,9 114,0 123,1 13,44 5,40 13,50 (6,47) 92,85 94,65 102,5 104,5 104,5 114,6 120,4 10 4,65 (6,47) 92,85 94,65 102,5 104,5 104,5 104,6 103,9 114,0 123,1 13,44 5,40 13,50 123,1 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,50 117,70 4,80 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,40 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,54 5,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, Silber- und Kakoonotierungen am Terminsmarkt (cfit fort. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$2.00   BERTROLYTRUPPER till Listowedos   Mol   41,75-61,30   61,85-61,75   Dollar/DM   225-17,77   35,80   St. 55,50   Doll-Not."   275,27-277,72   269,89-271,82   Sept.   62,44   62,15   62,10   Phund/DM   225-17,33,80   St. 55,50   Dollar/DM   225-17,33,80   St. 55,50   Dollar/DM   225-17,33,80   St. 55,50   Dollar/DM   St. 55,50   Dolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nullkupon-Anteihen (I  writer Borden om 5.12.: Toges- sgeld 4,75-4,90 Procent; Draino- BOR 3 Mon. 4,75 Procent, 6 Mon. 10 ble 27 Toge 3,05 G-2,908 6 G-2,908 Procent; Lombordentz 5,5  ktscitze  in Handel unter Borden om 5.12.  IS-S DM sin5½ 4½-5 4½-4½ -5½ 4½-5 4½-4½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ 4½-5½ -5½ -5½ 4½-5½ -5½ -5½ 4½-5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½ -5½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 5,18 (5,20) 99,50 102,0 104,7 103,4 110,1 112,8 4 5,46 (5,47) 98,05 101,4 105,1 103,6 112,1 115,6 5,46 (5,45) 98,10 100,5 109,5 113,8 119,7 7 6,20 (6,20) 92,50 103,5 109,5 113,8 119,0 6 5,90 (5,90) 95,10 100,5 109,7 114,9 120,5 8 4,50 (6,52) 92,30 96,33 102,5 103,5 114,6 120,6 7 10,40 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,40 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,40 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,40 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,5 10,5 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,5 10,5 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 114,6 120,6 7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kakoonotierungen am Terminstarick   Content      | \$1.00   SBCREOLYTRIOPER für Laitsversche   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nullkupon-Anteihen (Englishmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 5,10 6,20 99,50 102,2 102,4 103,1 112,3 5,46 (5,47) 99,50 102,5 103,5 103,5 103,5 112,1 113,0 5 5,46 (5,47) 99,50 102,5 103,5 103,5 103,5 112,5 113,0 5 5,46 (5,47) 99,50 102,5 103,5 103,5 103,5 112,5 113,0 5 5,46 (5,47) 99,50 102,5 103,5 103,5 103,5 112,5 113,0 5 5,46 (5,47) 99,50 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-, Silber- und Kakaonotierungen am Terminmarit der New Yorker Comex. Gut bekauptet ging Kupfer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Katlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$12, 43.2   \$4.25-4.30   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15-4.120   \$4.15                                                                                                                                                                                                   | Nullkupon-Anteihen (I werten Speld 4,75-4,90 Proceemt; Dreimon. 5.05 G-2,908 Proceemt; Dreimonstead 5,5 G-2,908 Proceemt; Lembardead 1,500,00 Proceemt; Lembardead 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 3,18 (5,20) 99,50 1102.0 103.7 107.4 113.1 112.5 14.6 (5,47) 90,60 101.5 101.6 112.1 115.6 5.46 (5,47) 90,60 101.5 101.5 101.6 112.1 115.6 5.46 (5,46) 94,80 101.5 101.5 101.5 112.5 115.6 5.46 (5,46) 94,80 101.5 101.5 101.5 101.5 112.5 1.5 5.46 (5,46) 94,80 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kakaonotierungen am Terminararkt   der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup-   for aus dem Marict. Fester präsentierte sich Karl-   foe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$1.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nullkupon-Anteihen (I werten Speld 4,75-4,90 Proceemt; Dreimon. 5.05 G-2,908 Proceemt; Dreimonstead 5,5 G-2,908 Proceemt; Lembardead 1,500,00 Proceemt; Lembardead 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ \$3.00 (2.00) 99.50 100.0 (94.7 100.1 117.8 4 15.4 17.1 17.2 17.5 5.66 (2.47) 99.50 100.0 (94.7 100.1 117.8 118.0 5.66 (2.47) 99.50 100.0 (94.7 100.1 118.0 1.2 118.0 5.66 (2.48) 99.50 100.5 100.5 118.0 118.0 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 118.0 118.0 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 118.0 118.0 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 110.5 114.6 120.5 5.7 5.5 1.5 100.5 114.6 120.5 5.60 (2.48) 99.50 100.5 100.5 110.5 114.6 120.5 5.7 5.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kakconotierungen am Terminstartit   der New Yorker Comex. Set bekauptet ging Kur-   fee aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf-   fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$12, \$2.00   BARTROLYTHEPRER 10 Labraweds   Section   Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nullkupon-Aniethen (I   Destace   Special 475-430 Prozent, Destace   Desta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### Room Research ### Room Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kakaonotierungen am Terminararik der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kup- fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaf- fee.   Silber und Karistoner St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2.00 BERGEVYTRIPPER für Leitzweiche  \$2.00 BER-Not.** 275,27-277, 27 28 97-271,85 \$3.00 BER-Not.** 275,27-277, 28 97-275,27 \$3.00 BER-Not.** 275,27-275,27 \$3.00 BER-N                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nullkupon-Anteiner (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ### Room Research ### Room Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwächer scisiossen am Donnerstag die Gold-   Silber- und Kalcaconotierungen am Terminstracht   der New Yorker Conexx. Gut behauptet ging Kup-   for aus dem Markt. Fester präsentierte sich Karl-   fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2.00   Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commerciant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber und Kakoonotierungen am Terminanstraft der New Yorker Comex. Gut behauptet ging Kupfor aus dem Markt. Fester prüsemierte sich Karidee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Counter Banksta am 5.12 : Toges-speld 475-470 Prozent; Drain-State Bills 3 Mar. 475 Prozent; Drain-State Bills 3 Mar. 475 Prozent; Drain-State Bills 3 Mar. 475 Prozent; Lambardentz 3 5 7 7 3 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ### Exem Benedite  ### Exem Benedite  ### Exem Benedite  ### Exts. be \$  ### \$4.50.0 \$4.00 \$1.00 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 \$10.5 |
| Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold-   Silber und Kakoonotierungen am Ternimanschit   Silber und Kakoonotierun   | \$2.00 BECREANTENTERS to intermedia #4.2 12.5 4.12 0 41.5 4.12 0 1.5 4.5 5.1 0 1.5 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | West   State   West   State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ### September   Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwicher schlossen am Donmerstag die Gold- Silber- und Kalcoonotierungen am Terminstandrik der New Yorker Cossex. Gut behauptet ging Kup- for aus dem Markt. Fester präsentierte sich Karl- föge.  Getreide/Getreidepradukte  Öle, Fette, Tierprodukte  WIZEN Calcops (c/burb)  Sildstosten fob Wert  WIZEN Winderge (c/burb)  Sildstosten fob Wert  Sildstoste | \$5.00 BERTROVITEISPER to Interview 500 Pt 27.5 BERTROVITEISPER to 10.00 Pt 27.5 BERTROVITEISPER to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | West   State   West   State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ### September   Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwicher schlossen am Donmerstag die Gold- Silber- und Kalcoonotierungen am Terminstandrik der New Yorker Cosses. Gut behauptet ging Kup- for aus dem Markt. Fester präsentierte sich Karl- foe.  Getreide/Getreideprodukte  Ole, Fette, Tierprodukte  Ole, | \$2.00 BECREANTENTERS to intermedia #4.2 12.5 4.12 0 41.5 4.12 0 1.5 4.5 5.1 0 1.5 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | West   Section   West   West   Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### Remother   1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ditudie Mod dishadarbeitu id tarahaitun

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

250 325 126 127,5 335G 402 1715 225B 230G 8005 224,5 1060G 239,5 137 1077 171G 182 172,1 715bG

Verstimmung über Deutsche Bank hält

sonst ausfielen, verbesserte sich die Mehrze deutschen Standardaktien. Ausgeklammert Bazkaktien, die sich auf kaupp behauptete dem Ausland lagen wieder Kaufaufträge von dem Ausland lagen wieder Kaufaufträge von dem Bank litten immer noch unter der Entäuscheng über der Zwischenbericht per Ende Okschenbericht per Ende Okschenbericht per Ende Okschenbericht per Ende Okschende ist eine kursbee hatte keine kursbee werde Wirkung auf tungen vicler Börsaner.
Erwartungsgemäß verlief werte. Sie lagen freundlicher. Die zu lund Mercedes-Aktien am ersten Notierungstag der Bezugsrechte. Daimler holte rund ein Viertel des mehr als 100 DM betragenden Bezugsrechtabschlages sofort wieder auf. Zu den Favoriten der Ausländer zählten wieder Schering, Nixdorf, Siemens, Zu

fire-incay

428.W.

der zählten wieder ochering, Nixdorf, Siemens. Zu pw. Ums.ind.: 4485 (5483)

Adv.-decfine-Zahl: 94 (75)

Adv.-decfine-Zahl: 94 (75)

PKI gesucht. Ein Zeichen 38-Tg-Linie: 277,55 (277,50)

dafür, daß die Ausländer 200-Tg-Linie: 277,54 (277,50) 

| er                          |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| t an                        |                                     |
| e nach                      | AFG<br>BASF                         |
| ger als<br>waren            | Bayer<br>Bayer                      |
| Wales                       | Bayor.<br>BMW                       |
| en. Aus                     | Conti                               |
| er.                         | Doint                               |
| Suche<br>deut-              | Dt. Bo<br>Dt. Bo                    |
| n sind. Off- Versi- ir aus- | Dr. Bo<br>Dresd<br>FAG II<br>Feldin |
| · Off-                      | Feldin                              |
| ir Bus-                     | Hoese                               |
| haften<br>influs-           | Kell v.                             |
| of die                      | Kouth                               |
| runes-                      | Kriecke                             |
| etwas<br>hören-             | Linde<br>Luitho                     |
| r einer                     | Luftho<br>Money                     |
| stecher                     | MAN                                 |
| zeigen<br>se ver-           | Merce                               |
| SC ACT-                     | Nixdo                               |
| en                          | Prouse<br>SWES<br>RWEY              |
|                             | Scher                               |
| 281,22)<br>5483)            | Popo                                |
| 4 (75)                      | JAW .                               |
| 72,25)                      | /W<br>Politips                      |
|                             |                                     |

|     |               | <del></del>                  | 36 7       |
|-----|---------------|------------------------------|------------|
|     |               | r Düss                       | eldorf     |
| - 1 |               | 5.12.                        | 4.72       |
| - 1 |               | [                            |            |
| h I | AEG           | 350-1-29-330.5G              | 326G       |
| •   | BASE          | 276-7 5-4-277G               | 275G       |
| \$  |               | 317-8-7-318                  | 316        |
| - 1 | Bayer         | 577-7-68-565G                | 577G       |
| 2   | Bayer, Hypa   |                              | 5346       |
|     | Bayor Yok,    | 543-7-0-4 <b>38</b> G        | 600        |
|     | BMW           | 605-5-3-602G                 |            |
| S 1 | Commerzbit    | 319,8-9,8-8-9,8              | 521        |
| - 1 | Conti Gummi   | 356.5-7-4,5-357              | 357G       |
|     | Dointer       | 1275-8-65-1268               | 1345       |
| .   | Dr. Bobc. St. | 209-9-8-209,5G               | <b>-</b> . |
| :   | Dt. Babc. Vz. | 197-7-6-196G                 | 197G       |
| .   | Dr. Bonk      | 843-4-37-838.5               | 842        |
|     | Dresdner BL   | 4175-75-6-417                | 417        |
| .   | FAG Kuself.   | 482-78-74-474                | 485        |
|     | Feldmühle     | 300-0-298-298G               | 299G       |
|     | Hoschat       | 2683-83-473                  | 267.5G     |
| ٠ ا | Househ        | 174-45-6-176                 | 1765       |
| - 1 | Horien        | 252-2-251G                   | 254G       |
| ١l  |               | 235-5-5-253G                 | 255.5      |
|     | Kell v. Selz  | 501-1-0-500G                 | 498G       |
| .   | Konstact      |                              | 555        |
| . 1 | Kaufhol       | \$50,5-3-0,5-51G             | 180        |
| •   | (CHD)         | 185 4-3 5-185G               | 187<br>69  |
| - 1 | Döckner-W.    | 68,5-8,5-8,5-9G              | lez. 1     |
| : i | Linde         | 784-4-70-770                 | 784        |
| •   | Lufthansa St. | 179,9-80-79-81G              | 1780       |
| - 1 | Lutthonso Vz. | 153-25-25-25<br>1855-65-25-2 | 153G       |
| .   | Моннентопп    | 185,5-6,5-2,5-2              | 187        |
|     | MAN St.       | 228-9-6-229                  | 231G       |
| •   | MAN Vz.       | 182-3-2-182                  | 185        |
| ۱ ۱ | Mercedos-H.   | 1100-20-095                  | 1170G      |
| - 1 | Melaliaes.    | 313G513G                     | 314G       |
| - 1 | Nixdor!       | 724-35-76-735                | 719.8G     |
|     | Proustog"     | 178-9-5-177G                 | 183G       |
| ì   | PWE St.       | 239-9-4-255G                 | 237G       |
| - 1 | RWE YZ        | 226-6-4-224G                 | 224bG      |
|     |               | 694-5-88-692                 | 689        |
| - 1 | Schering      | 7575-75-3-55                 | 752        |
|     | Stemens       | 1538-4-35-37                 | 1533       |
|     | Dyssen        | Z*3.5-+2.293.5               | 290,5      |
|     | 4e)pc         | 270.3-1-2-273,5              | 160        |
|     | /EW           | 160-0-0-160                  |            |
|     | /IAG          | 159.9-6-156                  | 155G       |
|     | . JW          | 433,5-8-28-30,5              | 431        |
| - 1 | hilips**      | 41,9-1,9-41,7                | 41,7G      |
|     | ₹ayai D.      | 184 5-4 5-4-184              | 185        |
| ,   | TM-Torol in 1 | 000 DM                       |            |

M NAK Stoffe 0 6 Neckorw, Estl. 7 4 N. Bw. Hof 8 M Niedermoyr "0 0 Nino 4 0 Nizdori 10 1 Nicopri 10

4.12. 2731 2040 1799 1475 17054 115 4816 1208 5469 E.12. 1660 1704 2612 14448 4555 870 868 90 827 4.12. 2085 1873 20 702 50 304 641 841 125T 718 8 86 250G 1373-75 805G 250TG 1750G 218 150G 2750G 2022 197-9 213 218G 277-9 213 218G 277-9 213 218G 277-9 213 218G 277-9 218G 277-9 218G 277-9 218G 277-9 218G 277-9 277-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9 278-9

r. O. Financial 10 Live Proper in Delta 10 Live 10 Liv Aligory
Bertolsmann
Commerziak
DG Bent 85%
DI, Promats, anstel
Ribcher
Law Rententh
Sturtiganter Sk.
Alidephi 7,875%
dgl 86 4.5%
BBC 111
Drigger 8-1
SCZ-Bk.
Tritumph 3,75

246 199,9 120,75 116,75G 103,5 126,8 105,25 103,5 978 257 202 104 54bG Ausland in DM AUSICATI
M Albort Lobor M AECON
M Ahold
E L'Air Liquide
D Aizo
F Aicon
F Aicon
F Aicon
F Aicon
F Aicon
F Aicon
Albert Corp.
M ALPS EL
F Amoz
M AUR'S EL
F Amoz
M Auricon Brandi
D Americon Brand 97.4 7101.5 142 607 401.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145. 95,5 77,8 102 211 143 60 687

r Anheuser-Busch
r Arbod
t ARICO
D Armoo
F Asoni Chom.
M ASEA
F ASKCS
M All, Richheld
H Alkes Copto
M Avon
M Aser. - N. Zeoland.
D Baker Int.
F Bonco de Bilbao
F Bonco de Bilbao
F Bonco de Somi
Bonco Han, Am.
F Bonco de Somi
Bonco de Vizceye
Borlow Rond
BAT Industries
4 Bostor Trov. Lab.
4 BBC
Bell Atlantic
Bell Conada
Bell South
Borlishem Steel
Borlow Rond
Borlishem Steel
Borlow Rond
Bell South
Borlishem Steel
Borlow Rond
Borlish Borlishem Steel
Borlow Rond
Borlish Borlishem Steel
Borlow Rond
Borlish Borlishem Steel
Borlow Rond
Borlow 239 10,45 93,5 93,5 119,2 49,5 12,45 49,5 12,45 113,5 112,4 42,00 110,2 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 -11 27 7,857 14,7 Ungeregelt, Freiverkehr

87.3 G 17.3 G 17.3 G 17.3 G 17.3 G 17.3 G 17.4 G 17.4 G 17.5 G 17

## Senken Sie Jime Fernschielbiss biszu 70°

Selections of the property of the selection of the s

All das - und einigee mehr - mit nur wenigen Kontrollzeichen, die dem Text vorangestellt werden: Die caesar" TNA kum mit bis zu 11 Schnittstellen ausgeristet werden, die variabel als Telex-/Teletexicitung öder Nebenstelle aufgetellt werden können. Unser Preis für die caeser® Telex-/Teletex-Nebenstellenanlage: DM 26.830,-.



Vergleichen Sie selbst und rufen Sie uns an.

Ihr Systemhaus und Spezialist für Ankopplungen



 Unternehmensbereich Kommunikation – Steinfurt 11 ● 5190 Stolberg Teleton 02402/106-1 ● Telex 832 220 ● Teletex 240 230

Alles, was Frauen lieben. Alle 14 Tage neu: aktuelle Mode. Jedære Rezepte flotte Handarbeiten - reizvolle Schönheitships viel Unterliahung und praktische Anregungen

Holen Sie sich das neue Hef

Die Kapitalanlage, die Sie schon immer gesucht haben:

### **Der Pioneer-Fonds**

Gründung 1928. Seit 58 Jahren professionelles Finanzmanagement für heute über 600 000 private und institutionelle Anleger mit mehr als 6 Mrd. \$ Fondskapital. Seit 1928 ununterbrochene Dividendenzahlung in jedem Quartal, auch in Depressionen u. Kriegszeiten. Erfolgsise bis zum Gründungsjahr zurückgehend; Wertentwicklung bei PIONEER II in den letzten 10 Jahren -756,3%. Eine sichere, Jederzeit liquide, steuergünstige und hochrentable Anlage. Anleger können über ihr Konto auch jederzeit direkt in den USA vertügen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Vertriebsbe auftragten: Gert Digel · Simmerteinpl. 9 · 8000 München 50 · Tel. 0 89 / 1 41 28 21/29 vorm.



81G 3591b8 334 1135 334 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8

Ungeregelt, Fre

D Akt. Br. Beckm. 5 42
M Alpenmitch 14% 46
F Aliguss 5 47
F Akis Leioz. Br. 4,2 94
F dol. 50% NA\*3 C 11
F dgl. NA 3 80
F Bert. AG Ind\*4 35
D dgl. 50% NA 4,5-154
M Bernerd \*\*35
F Bot. Leben 9+3 55
D dgl. 50% NA 4,5-154
M Bernerd \*\*35
F Bot. Institut 0 3
F Bott. Krönzt. 0 3
F Bot. Krönzt. 0 3
F Bot. Krönzt. 0 1
F Genting \*\*80
F Ggl. Vz. 5
F dgl. Na. Vz. 4
D Germ. Epe 0
D Glodboch. 12
F Gross. 9
F Honly. Obera. \*\*0
F dgl. Vz. 5
F dgl. Na. Vz. 4
D Germ. Epe 0
D Glodboch. 12
F Gross. 9
F Honly. Obera. \*\*0
F dgl. Vz. 5
D Köln Verw. 3,5
D Koeng & 8,6

Graphologisches Gutachten

Dipl.-Psych. P. Lauster ideritzstraße 2, 5000 Köln 60 Yelefon 02 21 / 7 60 13 76



``.\`.

Bureau Service System

Ihr Sofort-Büro Bonn, Bremen,

Lübeck, München ...

- sofort Büro-Räume sofort Büro-Einrichtung sofort Telefon, Teles, Telefax, Text- und Daten-
- sofort Personal für Telefondiensi, Sekretariai. Buchhaltung etc.

verarbeitung

Bureau Service System vermietet das komplette Büro. Oder auch Service allein. Sofort.

DIE GONTHER Bureau Service System Süroservice GmbH Leopoidstraße 28 a/il, 3000 München 40

089/391155-333200

AUSSICHTEN? ODER FIDSCHI, PAGO PAGO, BORA BORA, PAPEETE, HAWAII, RAROTONGA, MINDANAO, HONGKONG?

> WINTER, ADE! Das Scheiden aus unseren Regionen tut sicher nicht weh, denkt man an die bevorstehenden kurzen, trüben Tage, den Schneematsch, Frust und Frost. Erst recht nicht, wenn die Südsee lockt, wo schon seit Jahrhunderten das Paradies auf Erden vermutet wird und von manchem auch gefunden wurde Vom französischen Expressionisten Paul Gauguin zum Beispiel, der wie kein anderer Anmut und Schönheit dieser Region festhielt. Genau hier ist die VISTAFJORD, eins der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt, vom 5.1. bis 21.3. 1987 unterwegs. Auf ihr genießen Sie allen nur erdenklichen Service und Komfort, eine excellente Küche und Unterhaltung vom Feinsten bis tief in die Nacht. Ein Angebot also, das jedem First Class Hotel an Land alle Ehre machen würde. Und das lästige Kofferaus-Kofferein - Packen, das sonst ja gang und gabe ist, wenn man so weit herum kommt, können Sie vergessen. Ihr schwimmendes Hotel ist ja immer ganz in Ihrer Nähe.

Sollte Ihnen das allerdings nun doch etwas zu lang sein, wählen Sie am besten eine der 3 Teil-

strecken, zwischen 23 und 28 Tagen und ab 9.920 Mark. Vielleicht ja die mit dem 3tägigen China-Sonderprogramm. Der Experte für wahre Luxus-Kreuzfahrten in Ihrem Reisebüro erzählt Ihnen gern alles weitere. Oder schicken Sie uns den Coupon.



|        | ****                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [<br>} | Gute Idee: Südsee und Luxus im Winter. Schicken Sie mir bitte die schonen Prospekte dazu.                                                       |
| I      | Name                                                                                                                                            |
| į      | Straße                                                                                                                                          |
| ļ      | PLZ/Ort  CURARD ACC Internationale Kreuzfahrten und Transaflantik-Dienot Neuer Wall 54 Abteilung W/T 2000 Hambure 36 · Telejon 040 - 3 01 20 54 |

Ausland 5.12 2000 121 5800 15900 14950 0,09 3300 18400 70780 630 810 Amsterdam **Johannesburg** 5.12 New York Madrid 3,12 **\$tockholm** 155,10 55.625 79 48 13.5 15.675 15.675 16.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 17.675 5 12 2100 950 781 1070 710 1840 1870 1718 3240 1310 310 415 3800 1690 709 494 484 168 272 433 1101 415 227 185 538 452 546 655 10,75 947 470 454 178 2115 195 2415 1264,70 Optionshandel Inlandszertifikate

16.55 17.74 26.60 17.55 17.74 47.55 17.55 17.55 18.67 27.26 26.15 17.74 26.60 17.55 17.74 26.60 17.55 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 17.75 26.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75

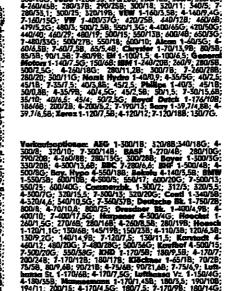





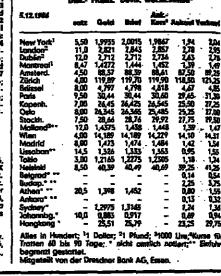

Frau Anneliese Hoffmann Frau Inge Hoffmann

Herrn Helmut Günter Preußner vom 22. 10. 1986 bekannt. Der Verlobungs-Empfang findet am 6, 12, 1986, ab 11 Uhr, in der Hermannstraße 58, 4811 Oerlinghausen, statt.

Sauna Preiswerte Selbstbausätze eckstein-Sauna Kreuzholzstraße 6 Blockbohlen-Saunen 7et. 06 21 / 66 00 394 Exclusiv - Saunen Bitte Prospekt

Wer Kapitalanlagen

Wenn Sie z. B. US-S-Wertpapiere haben, sollten Sie auf das ICMA-Konzept

Durch US-S-Scheck und eine Sonder-VISA-Karle konnen Sie sofort und weltweit über ihr Kapital und Ihre Kreditlinie verfügen

in den USA besitzt

Sofortige Verfugbarkeit Ihres angelegten Kapitals\*

Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmoglichkeit

Auch nach Feierabend - taglich bis 22 00 Uhr

Nur Kontofuhrungsgebuhr von 5 75 p a.

des deutschen Reprasentanten Merrill Lynch AG

US-\$ 10 Mio. Deckungssumme pro Kunde Wertpapierkonto.

Ein führendes investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA

4030 Dusseldorf Karl-Arnold-Platz 2 Telefon 02 11 4 58 10 6000 Frankfur; Main - Ulmenstraße 30 Telefon 0 69 7 15 30 2000 Hamburg 1 Paulstraße 3 Telefon 0 40 32 14 91 9000 Munchen 2 Promenadeplatz 12 Telefon 0 89 23 03 60

7000 Stuttgart 1 Kronprinzenstraße 14 · Telefon 07 11 2 22 00

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nachstgelegene Buro

nicht verzichten

Versicherung

Tagliche Guthabenverzinsung

Professionelle Beratung

🗯 Merrill Lynch

DISC-CENTER Großversand, Abt. S

Schmuck-

Freitag, 12. Dez. und Samstag, 13. Dez. 1986, jewells ab 10 Uhr, na ab 5. Dezember 86 tági. 9.00-18.30, Sa 9.00-14.00 Uhr



Mehr als 2000 Positionen antiker & mod. Schmuck, Silber, Taschenuhren, Münzen, Luxusuhren von Gerolei Genta, Rolex. Tudor, Praget, IWC, Lon-gine, Omega, Tissot, Cartier. Großer Farbkatalog mit Abbildungen aller Angebote, Sachverständigengutachten, 30-Tagegarantie, per Post ersteigern moglich, sofort telef, kostenlos anfordem bei

**HENRY's Auktionshaus** An der Fohlenweide 28-30 6704 Mutterstadt Süd Tel. 06234/80110, Telex 464632

Wer klagt mit Erfolg Olfferenz v. Devison-Termingeschäfte D. Bank i. d. Bundesrepublik Deutsch Indian in.

Zuschr. unter 6 7340 an WELT-Vertag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

TERMARIT

Tel. 0 23 02 / 3 30 29 pd. 2 63 64

### Preiswerte + sinnvolle Weihnachtsgeschenke

Für Gesundheit + Körperpflege Ausführliche Prospekte kostenlos anfordern bei:

Rosy B. Versand

D-8102 Mittenwald/W 111 **28** 0 88 23/16 19



Wir haben für Sie das "deale" Delikated-Weihnachtspräsent, auch für Ihre Geschaftsfreunde und Verwandten isteuerl absetzbar, DM 49,50/Paket, z. B. Aale, feinster Lachs, Hummer, Kaviar, Krabben, Scampis u. viele weitere Meeresspezialitäten. Prospekt und Preisliste auf Wunsch. Wir beraten Sie gern unter Telefon 0 46 51-34 01. Blum's Fischmarkt, Mittelweg 7, 2280 Tinnum'Syll

SCHLANK OHNE ZU HUNGERN

auch bei großen Kalorienmengen! Erfolgreich abnehmen mit sensationeller Kombinationsdiät. Skript mit genauen Erklärungen und Kostplänen DM 40,-. in Brief an Peggy Lane, St. Augustinusstr. 6, 5300 Bonn 2

Gönnen Sie Ihrem Haar die beste Pflege Den Ausweg bei Finansproblessen gibt es Kein Problem ist zu groß, um es nicht selbt, loven zu konnen. Sie missen mir wissen sele. Sie alleen ann slafter als See glaubend O. Swangsvollstreckung. Zwangs-verzietgerung. Ernon. Pietten Zu groß unmer Wege, wieder auf die Beiter zu keenmen. Zwar Schülmitzt gefal auf der Beiter zu keenmen. Zwar Schülmitzt gefal aufsterder bei VOW-Verlags-Gundt 7557 Remediagen 2 WEIZENKEIM !

Persönlichkeitsanalyse HAARPFLEGE-SHAMPOO Von Dipl.-Psychol, entwickel Fordern Sie Fragebogen für D 30. – Scheck zur Erstellung de Computeranalyse an bei: Analytic, Psychodienst Postfach 8, 6369 Nidderau 1

Fototeller Ihr Lieblingsbild wird zu einer dekorativen und bleibenden Erinnerung auf hochwertigen Tellern. Fordern Sie Prospekte Versandhaus-Eleyl, Postf. 12 05 8985 Mering, Tel. 0 82 33/93 95 O

Schlafen Sie

aus Schurwolle, Wildseide, kamel

hear, Lamahaer, Kaschmir, Angore

und reinen Daunen. Alles gibt es in Normal- und SONDERGROSSEN

dazu passend eine Riesenauswahl Marken-Bettwasche. Noch neute kostenios SPEZIALKATALOG 938

Erwin Mü*ll*er

Buttstraße 2, 8851 Bett Telefon (08274) 523

Daten. Disketten, Waffenschrän-ke, neu/gebr., Rep.- u. Transport-service, ständig über 150 Stück am Lager. Schlüssel-Müller-Tresore GmbH Hattinger Str. 14, 4630 Bochum I Tel. 02 34 / 33 70 53 od. 31 39 45

dioxanfrei, kochsalzfrei. Mit

Pflanzenlecithin, den Vitaminen A + E : speziellen Proteinen. pH-Wert um 5,5

Gratsinio, Bestellung: Mercedes Lenz Cosmetic 8139 Bernned/Stamberger See - 2081 58/294

**TRESORE** 

NEU 86! Schwarze Informatiensquellen!
Aftes über, Millionar in 12 Jahren, m., Penny Stocks Millionen, Häuser ab 3000. – DM.
Spezial-Kredite, Borntässverbesserung,
Neu-Plw f d. Haifte. Akben für 16.50 DM,
Firmenspezialgr. u 1001 wt. Trps. GratisInfo: Verleg GUNIA, Postfach 10 10 55/MA.
4650 Gelsenkirchen 1. eigentlich optimal? Durch eine auf ihre persontichen Bedürfnisse abgestimmte Bettaus-statung konnen Sie wel für einen naturgesunden Schlaf tun Unser 173serüger Spezialikatalog bietet Naturhaardecken und Bettwaren

**Show-Garderobe** für Theazer, Funk u. Fernsehen, z. B. Bill-Haiey-Smokings, goldene Präcke usw. f. Musiker, Zauberer, Zirkus. Heitsemann Klostferkledung Kostanktuallec 29, 2 Hamburg 4 Tel. 9 40 / 3 19 31 91

REICH DURCH EINE IDEE Selbat, Existent für Mahner und Frauen. Graitwing von WEBER'S GmbH, Abt. WS Kruttenaustraße 1, 7030 Lahr



Schweizer Naturkosmetik mit wertvollem Jojoba-Öl, Tagas-, gelönte-Tagas-, Nachtcreme mit 50 ml. Augencreme 30 ml zu je 34,50 DM, rames Jojoba-Öl 30 ml zu 9,90 DM, zzgl, 2,80 DM Versandkosten, Zahlung Scheck oder Nachnahme, Paul-M, Drzazdzynski, Jojoba-Naturkosmetik-V sand, Am Mathildenhof 4, 5901 Wilnsdo

Daunen-Decken Stegberten, Karostepp- u. Federberten von röchster Oualitat, direkt vom Hersteller, da-

hichster Qualitat, direkt vom Hersteller, Ga-her ungewichnich preswert Auch alle Son-derenferdigungen möglich. Wir reinigen u. arbeiten ihre eigenen Daunen-Decken od-Federbeiten auch auf. Fordern Sie unverbind-isch Spazielkalatiog an. Kern Vertreterbesuch. Wisscheversand Reinhard KG Postf. 5 02 03, 6950 Osterburken Tel. Sa.-Nr. 0 82 91 / 80 46, Tag + Nacht

Italienische Spezialitäten Ausgesuchte Weine aus hallen, Grappe, Sekt, weiniges Zubehör, bäuer-liche Keramik – handgerollte Zigarren, Präsent-Service. Fordern Sie die Preisliste an!

Maloughan

Wrangelstraße 63, 2000 Hambu Telefon 0 40 / 4 20 68 34 **ENDLICH die richtigen** 

Socken! Beste Schurwcliqualität und trotzdem enorm haltbar und waschmaschinenlest. Riesenauswahl 1280 Uni-Möglichkeiten m.12 versch Großenvon Schubig 135-53. Auch ohne Gummit Günstige Preise, weil vom Hersteller direkt zum Verbraucher. Nutzen auch Sie dessen moternen und vernüntigen Vertnebswegt.

Freipruspekt anfordem bei

Freipraspekt anfordem bet WEISSBACH Strumpffabnik GmbH, 5800 Hagen-Hasse Postfach 74 43 22 Tele c 08 23 555 oder Tel. (0 23 31) 4 67 63 von 0-24 Uhr

Selbständig machen mit einem Versandgeschätt Wir zeigen we! Grausinfo V 34 anfordern Verlag P. Kirchmeer-Ringstr 3-7504 Wengamen

Erfolgreiche Roulettefreunde profitiaren durch die Kenntnis der legenda-ren 4-Zahlen-Strategie des Millionen-Gewin-ners van den Brink, Grassinfo, d. LFG-Service, Postf. 15 32, 2080 Pinneberg

Auf der Jagd nach Werbe-Ideen hit so mencher die laische Methode. Fundry die erlog dier Werbe-deen, Anzeigen und Heudines lielert neu des Werbe-bendhach Gentsieler Die Wester ss-Strafe 4/TWE649, 5300 Bonn 2

HERZLICH WILLKOMMEN Wir zeigen Ihnen gern unser großes Insches Angebot: Hummer «Norw» (34.—). Scampi (39.50), hordsechrabenfleisch (39.80), finscher Raucherwildlischs (36.—), ritummer «Kanada» (54.- DM) per kg. 6 Sorien Austern! Ihre Gesamspreisliste llegt bereit. Express-Versand über Nacht

NATURICH + CESUND SPESEN ATLANTIK FISCH BARNERSTR. 42 fm Hof) 2000 HAMPLING 50, TEL 39 11 23

Polo-Hemden aus Kaschmir-Wolle. Natürlich spürbar erste Qualität für gekleidet sein wollen. Fordern Sie Produkt- und Preisinformationen, oder rufen Sie uns einfach an.



Handelsges. mbH Lessingstr. 14 6257 Hünfelden 2 Tel. O 0 64 38 / 44 11

Maßhemden für City, Sport und Abend: Kostenlosen Modell- und Stoffmusterkatalog anfordern. B.E. Mütler KG Postf. 3270-6, 8670 Hof

müller maßhemden

ROULETTE Gratishelt "Casino + TEST" anf. Pf. 36 64, 4902 Bad Salzuflen

DIE GROSSE ÜBERRASCHUNG! Magic Plane Aufregend - perfekte Technik!

Das Flugzeug, das sicher und im-mer wieder zum Standorf zurückfliegt. Ein Spaß für jung und ait! Und das für nur DM 10.- bei Vor auskasse oder zzgl. 6,– DM NN Gebühr.

Noch heute bestellen bei S. Zühlke Vertrieb Fürstenwall 236 4000 Düsseldorf 1

Visitenkarten u. Privat-Briefpapier mit Druck Etiketten, Postkarten, Stempel u.v.m. sgesh presw Reichh Schrift u Papenvahi INFERE - Postil 1350 - 5190 Stollberg 7 Tel. (6 2402) 28715, Tag und Nacht D Heute noch anfordern!

Der Ideenmarkt! 500 Neuhelten – Idean – Erfindunge Gratisprospekte WS6 unbedingt ante dem bei E. S. Kneer, ideenman Posttach 706, 7320 Gäppingen.

Rheuma-Heiltherapie mit Rheumaoihad u. Rheumaextrakt bad bei rheumatischen Erkrankunge Arthritis. Hersteller: Förster GmbH Co. 6078 Neu Isenburg. Kurpackun DM 56.- per NN zu beziehen über Franz Schulthelf Postfach 16 48, Bahnhofstr. 18 8090 Wasserburg 1

RÜCKEN? Bandscheiben? Herrliche Hilfe Weltneuheit! Gratis probieren POTENZ bis ins Hilfe ohne Pillen. Neu in Europa! Verblüffende Erfolge, Prosp. -,80 DM.

je dnei Schilpse an:

P + S, Abt. W 34 Fabrikstraße 17 7024 Filderstadt 4 Tel. 07 11 / 7 70 15 14

Schuldnertricks Buch-Gratisinformation. andsx-Verlag, PL 15 12 T, 84 59 Amberg



Spitzenweine aus ftalien sarolo - Barbaresco - Barbera - Neb-iolo - Grignolino - Cabernet - Tocai -Chianti Classico - Salento etc. . Ausführl. Liste mit Beschreibung

H. L. BREMER Haus italienischer Qualiti Efeuweg 6 – 3300 Braunschweig Fernspr. (05 31) 37 60 43

had kinning

gei kind i

 $\mathfrak{gil}^{6,k}_{\ell} \xrightarrow{\tau_{\ell} \neq \ell}$ 

100 H H (

at kontan

 $(x,t)^{-1}$ 

DELTA Guality FAN DELTA-FAN

Ahrensburgerstr. 138, Postf. 700 466 2000 Hamburg 70, Tel. 040-660974 TRESORE schützen

gegen Einbruch - Diebstahl - Feuer eig. Prod., Sonderang, ab DM 285, -Tel. 0202/604007, KELLNER, Postfach 22 01 88, Dieselstraße 36, 5500 Wuppertal 22 (Langerfeld)

Exklusive Buddelschiffe wertvolle Handarbeit del-Bini, Lokstedter Wag 68b tambury 29, Tel. 9 40 / 46 28 52

Wie starte ich erfolgreich mein eigenes Unternehmen Unsmitmensionzole in Surfapier ab 500 DM ister senange Winschaftspericht, Mt. Barr + Aufber

SCHAFWOLLSOCKEN sehr preiswert. Grazisprospekt EPO, PL 13 36 / 2, 4654 Nemetal I

TRESSPE

Standig uber 100 am Lager Informieren Sie sich ausfährlich OCHELL SICHERHEITSSTEME /ullshofstraße 18, 4800 Dortmund 76 27 (UZ 31) 65480

- ----



 Gratis! Fordern Sie gleich heute per
Postkarte unseren goßen Der Hit auf dem Schlankheitsmarkt Schaliplatten / MC / CD-Katalog Die gesunde Art, ohne Diat und ohne Anstrengung abzunehmen, mit der Ananas-Form-O-Line-Methode. Noch heute Gratis-Prospekt aufordern bei: mit allen inter- g wie diber Eine Z zwie preten von A Abbe bie Z zz-Top ani Cher 80000 Test bei über 100000 zuhledenen kunden net eine neue Riesen-Ausweiti zu gelaufblichen Tiefpreise zu, Golden Cicies und Super-Harbite eine Club, Sie haben keine Verpflicht. Michael Brandt Versandbandel Ioliorfsloher Str. 1

Minimum-Einlage ab § 25.000



### HANDBALL

### Aufatmen nach zehn Toren von Dagmar Stelberg

sid, Lecuwarden Die Spielerinnen kamen aus dem Kabinengang geschlichen, zu müde, um ihre Freude über den 21:17-Erfolg über Frankreich bei der Handball-B-Weitmeisterschaft in Holland zu zeigen. Wir sind alle unglaublich kaputt, aber genauso erleichtert", faßte Torhüterin Astrid Hühn die Stimmung in der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland zusammen. "In diesem Spiel ging es schon um alles, bei einer Niederlage hätten wir die WM vergessen können. Jetzt wird neu gemischt." Daß die Situation nun so viel besser ausschaut, ist vor allem das Verdienst von Dagmar Stelberg (Engelskirchen), die zehn Tore warf.

Ein paar Türen weiter saß Bundestrainer Ekke Hoffmann und analysierte die Leistung seiner Schützlinge. "Die Spielerinnen sind psychisch noch sehr labil. Wenn ich beispielsweise eine Sabine Wagner während der Begegnung kritisieren würde, könnte ich sie für den Rest der Zeit auf die Bank setzen. Gegen Rumänien und Südkorea können wir viel befreiter spielen. In der Mannschaft steckt mehr."

Obwohl mit dem Sieg über die Französinnen die Teilnahme an der Hauptrunde der besten zwölf Mannschaften schon so gut wie gesichert ist, weiß niemand, welchen Platz man in der Endabrechnung nun tatsächlich belegen muß, um nicht in die C-Gruppe abzusteigen. Grund dafür ist das Reglement des Weltverbandes, der für die beiden nachnominierten Teams aus Frankreich (für Syrien) und Österreich (für Kongo) eine Ausnahme-Regelung schuf. "Die beiden Mannschaften sind kurzfristig eingesprungen, obwohl ihre Saisonplanung nicht auf die WM ausgerichtet war", erklärte IHF-Direktor Jörg Bahrke. Sie haben dem Veranstalter damit aus einer Klemme geholfen, und dafür haben wir ihnen die Garantie gegeben, daß sie in keinem Fall in die C-Gruppe absteigen werden."

Im Klartext heißt das: Selbst wenn Frankreich und Österreich auf den Plätzen zwölf bis 16 landen, könnten sie 1987 in Bulgarien bei der B-WM. antreten. In diesem Fall müßten zwei Mannschaften absteigen, die sich in der WM-Endabrechnung vor Österreich und Frankreich plazieren. "Eine sportlich absolut unfaire Sache\*. schimpfte Ekke Hoffmann.

SKI ALPIN / Wasmeier hinter Zurbriggen

### "Der Markus ist ein verrückter Hund

Nur um den Wimpernschlag von 17 hundertstel Sekunden verpaßte Markus Wasmeier (23) aus Schliersee gestern im französischen Val d'Isère seinen ersten Abfahrts-Sieg. Der Riesenslalom-Weltmeister stellte mit seinem überraschenden zweiten Platz hinter dem Schweizer Doppel-Weltmeister Pirmin Zurbriggen in der ersten Weltcup-Abfahrt dieses Winters auf europäischem Boden die Abfahrtswelt auf den Kopf. Der zweite Rang von Wasmeier ist die beste Plazierung eines deutschen Rennläufers seit dem Sieg von Sepp Ferstl 1979 beim Hahnenkamm-Skirennen in Kitzbühel. Die deutsche Überraschung machte der Oberaudorfer Sepp Wildgruber per-fekt, er kam auf Rang neun ein.

Zurbriggen bei seinem vierten Weltcup-Abfahrtssieg seine blendenden Trainingszeiten auf der 3354 Meter langen Piste mit einem Höhenunterschied von 865 Metern in 2:00,98 Minuten bestätigte, machte Wasmeier (2:01.15) mit seinem zweiten Platz vor dem Südtiroler Michael Mair (2:01,34), dem Österreicher Stefan Niederseer (2:01,65) und dem Schweizer Peter Müller (2:01,74) die Abfahrts-Spezialisten schier sprachlos. Wasmeier, der eher technisch schwierige Strecken liebt, konnte im Ziel seine Zeit selbst nicht fassen: "Eigentlich habe ich mir nur einen Platz unter den ersten zehn ausgerechnet."

Während der 23jährige Pirmin

Der blonde Schlierseer, der im Training einen alten Rennanzug getragen hatte, wußte allerdings: "Mit dem neuen Rennanzug bin ich eine halbe Sekunde schneller." Außerdem hatte Wasmeier für das Rennen zu den Abfahrts-Skiern gegriffen, mit denen er bei den Rennen im südamerikanischen Las Lenas einen fünften und zehnte Rang belegt hatte. Von Bluff wollte Wasmeier nichts wissen: "Ich bin heute einfach ganz locker gewesen. Ich hatte das Gefühl, sehr schnell unterwegs zu sein."

Eine der Schlüsselstellen, den sogenannten Collombin-Sprung, nahm Wasmeier mit fast 140 km/h, wobei er rund 80 Meter weit flog. "Das war ein beruhigendes Gefühl, als ich merkte, wie schnell die Skier gingen. Es ist einmalig gelaufen." Wasmeier profitierte nach seinen Worten von Windkanal-Versuchen in diesem Sommer, bei denen er seine Stellung in der Abfahrts-Hocke verbesserte. Außerdem nahm er seine Stöcke vom Super-G. mit denen er eine bessere

Haltung erzielte. Markus Wasmeier ließ mit seinem Erfolg den Riesenslalom von Sestriere in der letzten Woche vergessen: "Das war ein irreguläres Rennen mit vielen Steinen auf Kunstschnee." Wasmeier war bei diesem Weltcup-Rennen im zweiten Durchgang ausgestiegen. "Dieser Erfolg gibt jetzt Auftrieb für alle anderen Disziplinen, für den Riesenslalom und für den Slalom." Wasmeier geht bereits heute als einer der Favoriten in den Super-Riesensialom in Val d'Isère.

Auf die Sogwirkung der Spitzenresultate von Wasmeier und Wildgruber hofft Trainer Heinz Mohr: "Wir müssen mit den jungen Läufern Geduld haben." Der Pfrontener Peter Eigler (21.) und Hans Zehentner (Aising) als 34. unterstrichen, daß mit ihnen bald gerechnet werden kann. Über Wasmeier meinte Mohr: "Der Markus ist ein verrückter Hund." An Wildgruber muß der Trainer 100 Mark für eine Wette zahlen. Mohr hatte gewettet, daß Wildgruber nicht unter die ersten Zehn kommt.

In der deutschen Mannschaft herrscht eine optimistische Stimmung wie schon seit Jahren nicht mehr. Die guten Slalom-Ergebnisse beim europäischen Weltcup-Auftakt vor einer Woche in Sestriere und nun die glänzenden Resultate bei der Abfahrt in Val d'Isère verbesserten die Atmosphäre schlagartig. Für Heinz Mohr, der erst im Sommer als Herren-Cheftrainer Klaus Mayr ablöste, war es ebenfalls ein gelungener Ein-

Abfahrtssieger Pirmin Zurbriggen, der in Val d'Isère die Schweizer Erfolgsserie von Las Lenas (Siege von Peter Müller und Zurbriggen) fortsetzte, fürchtete als Rivalen in erster Linie den schwergewichtigen Südtiroler Michael Mair. Zurbriggen hatte vor dem Start die Bestzeit des Südtirolers mitbekommen: "Ich wußte aufgrund des Trainings, daß ich noch schneller sein konnte."

Im Gesamtweltcup baute Zurbriggen seine Führung auf 75 Punkte vor seinem Landsmann Peter Müller (51 Punkte) aus. Mit 37 Punkten schob sich Markus Wasmeier auf den fünf-

### STAND PUNKT / Der Beruf des Trainers

Jupp Heynckes ist kein Mann für seiner Worte sicher sein. Denn er Franz. Otto Rehhagel und Karlssprach vor jungen Menschen, die Heinz Feldkamp haben auch schon abgewinkt. Und Horst Hrubesch hat gesagt: "Ich bin schon froh, daß ich in Essen klarkomme."

Jetzt hat auch noch Erich Ribbeck eine Zusammenarbeit abgelehnt. Öffentlich vor den Studenten an der Sporthochschule in Köln versichert. Und hinzugefügt: "Wir stellen unsere Ausbildung in Frage, wenn wir uns als lizensierte Trainer mit der Assistenten-Rolle unter einem nicht ausgebildeten Coach zufrieden geben." Ribbeck konnte sich der Wirkung

SPORTPOLITIK

**Enttäuschte** 

Hoffnungen?

Schon vor den Verhandlungen zum

nächsten deutsch-deutschen Sport-

kalender am Dienstag in Ost-Berlin

zwischen dem Deutschen Sportbund

(DSB) und dem Deutschen Turn- und

Sportbund (DTSB) der "DDR" zeich-

net sich ab, daß die in den letzten

Jahren aufgebaute Grenze von 70 bis

75 sportlichen Begegnungen nicht

Noch vor Wochen hatten Funktio-

näre der Bundesrepublik Deutsch-

land gemeint, mit der Unterzeich-

nung des Kulturabkommens Anfang

Mai biete sich eine Aufstockung an.

Doch auch DSB-Präsident Hans Han-

sen (Kiel) wird von deutsch-deut-

scher Realität eingeholt. Mit 340 Be-

gegnungs-Wünschen wird der DSB

nach Ost-Berlin reisen; nur 56 Vor-

schläge will der DTSB einbringen.

Mehr ist für unser kleines Land

Ein Stolperstein für den Ausbau

des Kalenders ist die ökonomische

Situation Manfred von Richthofen,

Präsident des Landessportbundes

Berlin, Mitglied der Verhandlungs-

kommission, fordert ein stärkeres fi-nanzielles Engagement des Bundes,

um der "DDR" eine Ausweitung des

Kalenders abverlangen zu können.

Bonn sollte den deutsch-deutschen

Sport so subventionieren, wie es für

viele Austauschformen und Begeg-

nungen schon gang und gäbe ist".

sagte von Richthofen.

nicht drin", heißt es wieder.

durchbrochen werden kann.

sich zwar zu Sportlehrern und Trainern ausbilden lassen, die mit Abschluß ihrer Ausbildung aber den direkten Weg in die Arbeitslosigkeit gehen. "Mit einem direkten Berufszugang darf kein Sportstudent mehr rechnen", behauptet sogar Rektor Dietrich Quanz

Und dann kommt einer wie Bekkenbauer und bekommt einen der bestbezahlten Jobs in diesem Gewerbe. Obwohl er nicht einmal den Versuch einer Ausbildung unternommen hat. Womit nicht gesagt ist, daß

die offizielle Ausbildung der Weisheit letzter Schluß ist.

Doch es geht Erich Ribbeck nicht um die Frage nach Qualität und Sinn der Trainer-Ausbildung, sondern schlicht darum, daß der DFB die Formal-Qualifikation zum Fußball-Lehrer für alle Trainer seiner Profi-Klubs verbindlich vorschreibt. Nur im Fall seines ranghöchsten Trainers macht er eine Ausnahme. Das ist es, was den Fußball-Lehrer Ribbeck empört. Die selbstherrliche Überheblichkeit, mit der sich der Verband über Vorschriften hinwegsetzt, die er selbst

### SPORT-NACHRICHTEN

### Sieg für Düsseldorf

Versailles (dpa) - Mit einem 68:61-Erfolg im Auswärtsspiel gegen den französischen Meister Stade Français Versailles startete Agon Düsseldorf ins Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister im Basketball der Damen. Erfolgreichste Werferin bei Düsseldorf war die eigens für den Europacup verpflichtete Amerikanerin Joyce Walker mit 28 Punkten.

### Ford-Motor für Benetton

London (sid) - Das britische Formel-I-Team Benetton wird in der nächsten Saison mit Ford-Turbo-Motoren an den Start gegen. In der letzten Saison war das Team mit Triebwerken von BMW ausgerüstet wor-

#### Langer auf Platz drei

Sun City (GAB) - Vorjahressieger Bernhard Langer (Anhausen) begann das Millionen-Dollar-Turnier der Golfprofis in Sun City im südafrikanischen Homeland Bophuthatswana mit 70 Schlägen als Dritter. Nach der ersten von vier Runden führen Lanny Wadkins (USA) und Howard Clarke (England) mit je 69 Schlägen bei schwerem Par 72.

### Galopp am Wochenende

Mülheim/Ruhr (kgö) - Das Königsberger-Jagdrennen steht im Mittelpunkt des Programms morgen ab 11.30 Uhr auf der Galopprennbahn am Raffelberg in Mülheim/Ruhr. Heute finden ab 15 Uhr Rennen auf der Allwetterbahn in Dortmund-

Kargus bleibt

Düsseldorf (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Rudi Kargus bleibt bis zum Saisonende bei Fortuna Düsseldorf. Der 34jährige hatte ursprünglich nur einen Vertrag bis zum 31. Dezember erhalten.

#### Geld für Schwimmer

Hamburg (dpa) - Die Spitzenathleten des Deutsche Schwimm-Verband können im nächsten Jahr über 2.112 Millionen Mark verfügen. Das Bundesinnenministerium zahlt 1,962 Millionen, der Verband selbst 150 000 Mark für die Wettkampfsaison.

### ZATILIN

Die Bundesligaspiele beute Homburg – Berlin Nürnberg – M'gladbach Schalke – München Stuttgart - Leverkusen Hamburg - K'lautern In Klammern die Ergebnisse der letz-

#### HANDBALL

Weltmeisterschaft der Frauen in Holland, Vorrunde, 1. Spieltag, Gruppe A: Jugoslawien – Polen 25:15, UdSSR – Österreich 30:15. – Gruppe B: Ungarn – USA 30:15. – DRP – Holland 24:18. Gruppe C: China – Norwegen 20:19, CSSR – Japan 24:17. – Gruppe D: Súd-korea – Rumänien 22:25, Bundesrepu-blik Deutschland – Frankreich 21:17.

#### GEWINNQUOTEN

Mittwoehslotto, Ziehung A: Klasse I: 670 224,50, 2: 31 915,40, 3: 3396,40, 4: 63,50, 5: 4,90. — Ziehung B: Klasse I: 446 816,30, 2: 83 778,00, 3: 4224,10, 4:

**TENNIS** 

### Lendl bei seinem Sieg über Gomez ausgepfiffen

Die Rollen beim Masters-Finale der besten acht Tennisprofis in New York scheinen verteilt: Boris Becker hat im Madison Square Garden endgültig den Part des Favoriten übernommen. obwohl er pausierte.

Der Weltranglisten-Erste Ivan Lendi (CSSR), der in der Nacht zum Freitag mit 6:3, 7:5 über den nun aussichtslos zurückgefallenen Andres Gomez (Ecuador) schwach startete und dafür sogar ausgepfiffen wurde, sagte, in seiner derzeitigen Form sei er froh, das Halbfinale zu erreichen. Becker bescheinigte er, zur Zeit am besten zu spielen: "Er ist selbstbewußt wie noch nie. Es ist ganz schwer, ihn zu schlagen." Und der Franzose Yannick Noah, nach artisti schen Leistungen unglücklicher 6:4. 3:6, 6:7-Verlierer gegen den Schweden Stefan Edberg, meinte: "Nur wer Becker schlägt, kann das Turnier gewinnen. Alles läuft für ihn."

Obenauf ist aber auch noch Mats Wilander nach seinem zweiten Sieg. Er schlug im schwedischen Duell in der Becker-Gruppe Joakim Nystroem. Heute nacht trifft er im letzten Match der Vorrunde auf den Deutschen. (Die ARD überträgt von 23.55 Uhr an live.) Allgemeine Anerkennung verdienten sich im bislang besten Match auch Edberg und Noah Im Tennis gibt es kein Unentschieden, so mußte einer verlieren. Edberg, der Glücklichere, ist dem Halbfinale sehr nahe gerückt.

Noah, der sogar einen Matchball hatte, ehe ihn Edberg im Tiebreak bezwang, brachte im nachhinein seine Abneigung gegen den Austragungsmodus und die neue Regel zum Ausdruck, nach der im Halbfinale den beiden Gruppenersten der Gegner zugelost wird. "So kann es zu einer Wiederholung einer Begegnung kommen."

Ohnehin macht das Turnier der acht weltbesten Vertreter dieser Sportart wie erwartet in den USA keine Schlagzeilen, nicht einmal in New York, Eishockey, Football, Basketball und Golf beherrschen die Blätter und die TV-Sportsendungen. Dafür ließ sich die "Daily News" ellenlang über den gar nicht teilnehmenden John McEnroe aus, ehe man erwähnte, daß der Deutsche Becker sein erstes Spiel gegen den Schweden Nyström gewonnen hat.

Ihren neuen Ford bekommen Sie schnell. Den vollen Steuervorteil nur bis zum 31.12.1986.

# Die grüne Liste aus Köln

Ford Fiesta mit 1,1-Liter-Motor und ungeregeltem Katalysator, maximale Steuerersparnis

Mit 1,6-Liter-Dieselmotor, maximale Steuerersparnis 1100 Mark.

Ford Orion mit 1,6-Liter-Einspritzmotor und geregeltem Katalysator, maximale Steuerersparnis 2200 Mark.

Mit 1.6-Liter-Dieselmotor, maximale Steuerersparnis 1100 Mark.

Ford Escort mit 1,6-Liter-Einspritzmotor und geregeltem Katalysator, maximale Steuerersparnis 2200 Mark.

Mit 1,6-Liter-Dieselmotor, maximale Steuerersparnis 1100 Mark.

Ford Escort Cabrio mit I,6-Liter-Einspritzmotor und geregeltem Katalysator. maximale Steuerersparnis 2200 Mark.

Ford Sierra mit 2-Liter-Einspritzmotor und geregeltem Katalysator, maximale Steuerersparnis 2200 Mark.

Mit 2.3-Liter-Dieselmotor, maximale Steuerersparnis 1100 Mark.

Ford Scorpio mit 2-Liter-Einspritzmotor und geregeltem Katalysator, maximale Steuerersparnis 2200 Mark.

Mit 2,9-Liter-Einspritzmotor und geregeltem Katalysator, maximale Steuerersparnis 1650 Mark in 1987.

Mit 2,5-Liter-Dieselmotor, maximale Steuerersparnis 1100 Mark.



Bei Ford haben Sie die Wahl. Und das gleich unter zwölf verschiedenen Möglichkeiten, noch in den Genuß des vollen Steuervorteils zu kommen. Erfreulicher Nebeneffekt: Die schadstoffarmen Motoren kommen neben Ihrem Geldbeutel auch der Umwelt zugute. Jedenfalls bekommen Sie bei allen zwölf Alternativen für Ihr gutes Geld ein gutes Auto. Wieviel Sie jetzt bei welchem Auto genau sparen, haben wir über jedes Modell geschrieben.

Und wie gesagt: Ihren Kandidaten sollten Sie noch vor dem 31.12.1986 zugelassen haben.



SOVIEL AUTO BRAUCHT DER MENSCH.

## Neues aus der Industrie

Die Geschenkidee

Produkte + Dienstleistungen · Margret Scheibel stellt vor Kettwig (0 20 54) 10 15 80



#### Die neue drahtlose SCHARPF-FUNKALARM-Einbruch-Meldeanlage

bletet Schutz und Sicherheit ohne Kabel
– 1. Vor dem Haus – 2. Am Haus an allen
Türen und Fenstern – 3. Im Haus in allen
Räumen – 4. Alarmverfolgung durch
bundeswelt operierende Notrutzentrale mit einsatzbereiten Funkstreifen in allen Städten Deutschlands. 4fache Sicherheit durch das hypermoderne Scharpf-Funkalarm-System mit automa-Scharpf-Funkökarm-System mit automa-tischer Alarmverfolgung. Postgeneh-migt mit Prüfnummer. Über 40 000 fach bewähnt. Kundendienst für Beratung und Projektierung, Lieferung, Service und Notrufaufschaltung von Hamburg bis München, in jeder Stadt. Fordem Sie die Scharpf-Funkalarm-Intomappe an. am Siebonstein 2, 6972 Droieich Tel. 0 41 03 - 6 21 34 / 6 75 26 Telex 4 14 326

Jetzt Luftwäsche ohne Filtermatten. Beseitigt hygienisch trockene

Heizungsluft, Zigarettenqualm, Staub. Generotion dei Luftreiniger/Luft-befeuch-

Wohn-/Ar-

Luftwäscher ist das erste und einzige Gerät, das das in der Großindustrie seit Jahren bewährte Prinzip der Luftwä-sche ohne Filtermatten für Wohn-/Ar-beitsräume nutzbar macht. Der Ventabeitsräume nutzbar macht. Der Venta-Luftwäscher befeuchtet die Luft nicht nur automatisch richtig, er reinigt sie gleichzeitig gründlich. Wasser als Filter hat viele Vorteile: Tabakqualm, Gerü-che, Staub, SO<sub>2</sub>, trackene Heizungsluft werden völlig problemlos und sehr hy-gienisch beseitigt. Bereits 30 000fach bewahrt. AED-Ratgeber Technik 4. 3. 1984: "Ein Bio-Absorber erhöht noch die Wirkung, indem er Keime im Wasser Wirkung, indem er Keime im Wasser abtötet. Das Gerat arbeitet extrem lei-se." Preiswert: 685,- DM. Vorteilhafte Bestellung direkt beim Herstelle**r ohne** jedes Risiko: (1) Kostenlos 14 Tage aus-probieren. (2) Kostenloser Rückhol-

Venta-Gerätebau GmbH Tel.-Info 07 51 / 4 50 11, Telex 7 32 778



#### Die Küchen-Kraft, die's elektronisch besser schafft

Die tüchtige Kuchen-Kraft, von der Hausfrauen gerade zur Weihnachtszeit oft sehnsüchtig träumen, gibt's jetzt wirklich: die neue Siemens-compact-Küchenmaschine electronic plus. Die kne-tet, ruhrt, schlagt, mixt, hackt, püriert, schneidet, schnitzelt, raspelt und reibt – allos in Sekundenschnelle. Und: sie alics in Sekthorenschneile. Und: sie bleibt selbst bei 1,5 kg schwerem Teig nicht stecken. Weil modernste Elektro-nik datür sorgt, daß sich die Kräfte der kleinen Starken teinfühlig auf jede Ar-beit einstellen und auch bei großen Mengen nicht nachlassen. Durch ihren Despelantrieb mit Kraft, und Schnell-Doppelantrieb mit Kraft- und Schnellgang ist sie besonders vielseitig. So kann sie mit Sonderzubehör auch Getraide mahlen, Satt pressen, Fleisch durchdrehen und...

Siemons-Elektrogoräte GmbH



### Gesunde Raumiuft

bringt dieser Burg electronic Luftbefeuchter. Er sorgt für die medizinisch richtige Luttfeuchtigkeit von 50–60 %, beseitigt Keime und Bakterien und reichert die Luft mit negativen lonen an. Dadurch entsteht eine gesunde Atmosphäre wie in der relnen Gebirgs- und leeresluf: Koofschmerzen, Müdiqkeit und Unkonzentriertheit verschwinden, und die Anfälligkeit für Erkältungen sinkt. Mensch und Pflanzen fühlen sich wieder wohl, Möbel werden geschont. Geräuschloser Lauf, automt. Wasserentkalkung und eingebauter Hygrostat

bringen optimalen Wohnkomfort. Nähe Informationen: Burg und Storck Bei den Linden 9, 7447 Aichtel Tel. 0 71 27/5 02 55, Tx. 07 - 264 139 stck



#### Völlig unabhängig selbst Etiketten gestalten und sofort drucken!

In nahezu jeder Art und Größe ab "hal-be Briefmarke" bis über DIN A4. Der EC be Briefmarke" bis über DIN A4. Der EC 2000 läßt alle bisherigen Vorstellungen über Preis, Bedienung, Geräteumfang und Anwendungsbreite vergessen. Well Elektronik immer weniger kostet und immer mehr kann. Weil dieses handliche kleine System so simpel zu bedienen ist wie eine Schreibmaschine. Aber soviel leistet wie sonst nur große und teure Systeme – einschließlich dem Abspeichern von immer wieder benö-tigten Etikettentexten. Dieser Etiketten-Computer ist das, was bisher fehlte: ein kleines Etikettendrucksystem unter DM 5000,-. Nicht so teuer, nicht so kompli-ziert, aber doch so leistungsstark, daß sich damit über 90% aller denkbaren Kennzeichnungsprobleme meisten sen, Bitte Prospekt anfordern von STIELOW EC 220

Postfach 20 20, 2000 Norderstedt Tel. 0 40 / 5 23 01-3 57 (Prosp.-Yers.)



Jetzt postzugelassen: Telefongespräche aufzeichnen

Wie oft kommt es vor. daß nach einem Telefongespräch besser noch eine Aufeichnung vorhanden wäre. Einfach per B. Aufträge und wichtige Mitteilungen auf Normal-Cassetten. Deutsches Qualitätsgerät mit FTZ-Nummer. Typ 1000 L, Recorder mit Automatik-Einschaltung inkl. Lautverstärker 269,— DM. Direkt zur Ansicht anfordern.

Schulte Elektronik oHG, Marketin 5787 Olsberg 3, Tel. 0 29 62 / 45 54



#### Weltneuheit – das drahtlose Alarmsystem

Dieses "AVW 4" sichert die gesamte Außenhaut eines Hauses über alle Eta-gen, und schon der Einbruchsversuch löst einen Alarm aus. Es handelt sich um ein deutsches Qualitätsprodukt. das ein deutsches Qualitatsprodukt, das nicht montiert zu werden braucht: hier gibt es kein Infrarot, keinen Ultraschall, keine Lichtschranke und keine Wartung. Das Haus selbst bleibt für Mensch und lier voll begehbar, auch wenn die Alarmaniage samt automatischer Alarmverfolgung eingeschaltet ist, da-bei besteht in allen größeren Städten Möglichkeit der Notrufschaltung. für ein Objekt, das man bereits für 5660,- DM erwerben kann. Für Information, Beratung und Vorführung im eige nen Haus sollte man den Sicherheitsberater dieser Unternehmen anfordem:

AVW-Electronic und Industriebedarf Tharioh 11, 5758 Fröndenberg Tel. 0 23 78 / 27 28 Vertrieb PLZ: 7 + 8 Steimer Elekt Ulmer Str. 4, 8900 Augsburg, Tel. 08 21 / 41 57 34, Telex 5 33 821

Heizenergiekosten senken = aktiver Umweltschutz



rungen und und und vorganischer Schlamm an den Wandungen. Folge = verminderter Wärmeübergang und Energiemehrverbrauch. "Do it yourself" das CALORIT-Heiz-Additiv können Sie leicht in die Heizanlage ein füllen, die Schlammablagerungen wer den dispergiert und in Schwebe gehal-ten. Zusätzlich wird die Heizanlage dauerhaft gegen weiteren Korrosions-befall geschützt. – Sehr wichtig für Fußneizungenl Energiekostener sparnis und Unweltschutz-Kosten für Heizung mit 120 m Wohnfläche = nur DM 295,-. Garantieurkunde anbei. Die Heizanlage und Umwelt danken!

CALORIT GMBH, Energiesper-Systeme 2081 Kummerfeld, Tel. 0 41 01 / 78 81 oder 0 48 75 / 4 22



### Meine Füße haben mich

fast umgebracht bis ich das Schweizer MANIQUICK ent-deckte. Es handelt sich hier um ein kom-plettes Set mit entsprechendem Zubehör. Ein kleines Gehäuse aus Kunststoff mit starkem Motor und biegsamem Wellenkabel. Zum Set gehören eine Saphir-scheibe zum Kürzen der Nägel, ein Saphirkonus zum Schleifen von Hornhaut, Schwielen und dicken Nägeln sowie zwei kleine Saphirfräsen zum Behandeln von Hühneraugen, eingewachse-nen Nägeln und Nagelhaut. Die Saphir-Zubehörtelle sind unabnutzbar und ab-solut verletzungssicher. 2 Jahre Garantie auf das komplette Gerät.

Prospekt u. Preisliste kost NOVA, Druckergasse Postfach 1581/WazzS 8100 Garmisch-P. Tel. 0 88 21 / 5 06 01 + 5 07 55



#### DAS ideale GESCHENK. Zu Weiknachten und überhaupt.

DER BACKGAMMON-COMPUTER endlich auch in Deutschland erhältlich. Der einzige BACKGAMMON-COMPU-TER mit verschiedenen Spielstärken und Direkteingabe der Spielzüge für Anfänger und Fortgeschrittene – ein vollwertiger Partner. Er ist handlich, wiegt wenig und ist durch Batteriebetrieb überall einsetzbar: also der ideale Reisebegleiter. Er verfügt über eine Problemtaste, eine übersichtliche LCD-Anzeige, und gewürfelt wird mittels des eingebauten Zufallsgenerators. Günstig auch der Prels: DM 248,— Sinnvolles Extra ist das handgefertigte Lederetui für DM 89,— Wer sofort bestellt, erhölt ihn noch rechtzeitig vor Weihnachten. rechtzeitig vor Weihnochten. Direktvertrieb FUTURE PRODUCTS

2 Hamburg 13, Frauenthal 6 w Tel. 0 40 / 44 45 17 (24-Std.-Service) 

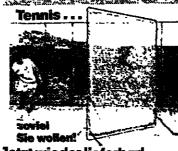

Jetzt wieder lieferbar! Rechtzeitig zu Weihnachten!

Der Tennispartner, ideales Geschenk für Anhänger des weißen Sportes, ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Ein mobiles Wintertrainingsgerät für Hof, Garage oder Keller. Aufbau in 5 Min. Garage oder Keller. Aufbau in 5 Min. durch Schnellmontage-System (20 mm Stahirohrrahmen). Das große Spielnetz, 2x2 m, ist in verschiedenen Spielwinkein einstellbar. Verpackung mit Tragegriff. Versand NN, zuzügl. DM 15,- Porto + Verp. Vorauskasse DM 178,- Sonti-Prodokt, Adequeratr. 19 4835 Rietberg, Tel. 0 52 44 / 31 93



der ganz große Familien-Spaß Vollhoiz-Sauna

Bioquick (DGBM) Saunafreunde entdecken zunehmend die Klimavorzüge einer Sauna ganz aus purem Holz. Durch senkrechte Anordpurem Hoiz, burch senkrechte Anoronung der Balken ist es jetzt möglich, jedes Maß zu bauen. Mit dem Produkt BICQUICK ist dem Hersteller eine auch optisch hervorragende Lösung gelungen, FINNJARK GmbH, Spaklingstr. 110 2000 Hamburg 1, Tel. 0 46 / 33 61 47



Diese schicke Tasche ohne Alter für die modebewußte Frau, für die ausgetlipp te Freundin, für die Dame der Gesell schaft, Diese MM-Malson Mollerus Suis-se Kreation paßt zu Jeder Frau, die Freude an Qualität und Stil hat. Dazu das elegante Portemonnale. Das Mate rial ist reliefgeprägtes schwarzes Vinyl, verarbeitet mit Leder u. hochwertigen Beschlögen u. dem vergoldeten MM-Phönix-Signet. Prospekt u. Bezugsquel-len auf Anfragen: MM-Vertrieb, Ar-minstr. 14, 4650 Gelsenkirchen, Tel. 02 09 / 2 66 90, Maison Molle ackerstr. 17, CH-8065 Zürich



Rolladen für schräge Fenster

Der maßgeschneiderte Schrägrollader "Studio Star" kann an allen asymmetrischen fenstern einlach montiert wer-den und schützt zuverlässig vor Wind, Regen und Schnee. Das hochwertige Materiol reflektiert 98% der Sonnenein-strahlung, die Lamellen schließen lichtdicht. Der in schwäbischer Wertarbelt gefertigte "Studio Star" ist mit anderen Rolladen für normale Türen und Fenster kombinierbar, der Einbau ist auch nachträglich problemlos. Alle Forben liefer-bar! Informieren Sie sich bei Herm Frank

Seitz. Anruf oder Karte genügt. Fa. Schanz GmbH, Fertigbauteile 7275 Simmersfeld, Tel. 6 74 84 / 4 72



ist nicht mehr weit! Das praktische Geschenk für die ganze Familie – und ganz besonders für IHN ist die Haushalts-Schukputzmaschine "R 2000/24" (in Welß, Braun oder Rot) mit 3 Bürsten zum Vorreinigen und Polieren + farblicher Politur. Sie beziehen die Schuhputzmaschine direkt vom Hersteller. Maschinenfabrik A. u. W. HEUTE gea, zum Komplettpreis frei Haus z. DM 490,-.



dauerhaft schützt, beweisen die Schutzunterlagen, die von der Firma Fricke angeboten werden. Von diesen stehen vier verschiedene Ausführungen zur Auswahl, die für alle auf dem Markt befindlichen Boden-

alle Auf dem Markt befindlichen Boden-arten geeignet sind. Hier kann man sich die für den eigenen Boden geeignete Unterlage aussuchen und diesen so dauerhaft gegen den Abrieb durch Stuhl- und Sesselrollen sowie gegen Nässe bei Pflanzengruppen schützen. Diese Matten sind ein bewährtes Produkt des amerikanischen Unternehmens Rubbermaid, sie liegen sicher auf, sind bruch-, reiß- und verrattungsfest; sie sind geeignet für Büras, zu Hause und an vielen anderen Stellen. Prospekte bitte anfordern bei:

Ursvia Fricke stfach 13 43, Thr. 4 67 429 6806 Viembeim, Tel. 0 62 04 / 7 17 23 Er löst keinen Alarm aus!

Paetronic III sichert Ihr Haus in 3 Ebener zu einem unglaublich günstigen Einführungspreis von nur DM 3900,- ohne Das Haus bleibt bei eingeschafteter An lage bewohnbar.

J. Paetow, Pestfach \$5 97 73 2000 Hamburg 55, Tel. 0 40 / 86 01 47



vielen Möglichkeiten. Der neue Psion hat ein Komfort-Display zweizeilig, pro-grammierbare Uhr und Terminkalender mit Alarm, RS 232 Schnittstelle und vieles mehr. Speicherkapazität von 8-256 KB ausbaubar. Preis ab 498, DM. PSION DEUTSCHLAND, DipL-Ing. M. Stengel, Computer-Technik, Raffuelstr. 5, 3000 Hannover 1, Tel. 05 11 / 69 41 30



### Schluß mit Einbrechern

durch Funkalarm Das optimale Alarmsystem zu einem unwird's möglich. Eine Alarmankage ohne Installation. Die Passiv-lefrarot-Sensoren übermitteln das Alarmsignal draht los quer durch die Wand, vom Keller bis zum Dach, ohne Fehlalarme. Die Montage dieser verblüffend einfachen und funktionssicheren Geräte ist kinder-

Fa. JOSEF DORER, Historbrog 3b 7743 Fortwangen, Tel. (07723) 7884 Fa. ASA, Albert-Rochaupter-Str. 78 Fa. ASA, Albert-Roßhaupter-Str. 78 8000 München 70, Tel. (089) 7603262 Gebletsvertretung Nord Postfach 601111, 2000 Hamburg 60

Der Buchtip: Bilanzsteverrecht in der Praxis Steverliche mittleng auf der Grund-Bilanzrichtlini<del>en</del>-Gesetzes Werne Kömer / 7

Auflage. 1986. 472 Seiten. 472 Seiten. DM 68,-. ISBN 3 482 58027 8 Dieses Buch ist auf die

neven handelsrechtlichen Bestimmungen ausge-richtet. Die Konzeption entspricht der Systematik des Gesetzes. Der im Rechnungswesen Verantwortliche sollte dieses Handbuch besitzen! Erhäklich in jeder Buchhandlung oder direkt beim **NWB-Verlag, 4690 Heme 1.** 

Leises, kontrolliertes Lüften mit dem Flüsterlüfter von Eberspächer

Eberspächer
Lüften durch Fensteröffnen
wird immer mehr zum Problem.
Einerseits dringen Lärm und
Schmutz in den Raum, andererseits entweicht kostbare Helzenergie. Durch den Einbau von
schall- und wärmeisollerten
Fenstern hat sich so mancher
Bauherr einen Streich gespielt,
denn zum Lüften müssen diese
Fenster mit schöner Unregelmößigkeit geöffnet
werden. Leises und
kontrolliertes Lüften ist kontrolliertes Lüften ist jedoch mit dem Flüster-lüfter von Eberspächer möglich. Unabhängig vom Fenster strömen 20 bis 140 m³ frischer Luft stündlich in den Raum, Mit 45 db Schalldämmung bleibt es auch noch wohltuend ruhig. Den Flüsterfüfter gibt's in ocht Varianten. Damit kann er überall eingesetzt werden, z. B. in Wartezim-mern, Hotelzimmern, Büros, natürlich auch Wohn- und Schlafräumen. Das Ge-rät sieht nicht nur gut aus, es ist auch sporsam: nur 10 bis 22 Watt aus der Steckhos genisses

Steckdose genügen, umgerechnet sind das selbst im Dauerbetrieb nur Pfennig-beträge am Tag. Auch die Installation ist denkbar einfach: ein Loch durch die

Aubenwand und eine Steckdose in der Nähe genügen. Weitere Informationen erhaiten Sie von J. Eberspächer, Abt. VBL V Postfach 287, 7500 Esslingen





hauten fernhalten, die aus der Luft kommen und Allergien auslösen.

Das Ministrum Das Miniaturgerät wird

um den Hals getragen und sorgt dafür, daß Feinstaub, Blütenpol-len und Tierhaare den Kopf gar nicht erst erreichen: es kann also nicht zu allergischen Beschwerden kommen. APOLLION, auch als Heuschnupfenstopper, kostet 498,- DM.



Kaum größer als eine Zündholzschachtel, verbirgt sich dahinter eine Spezialapparatur in technischer Perfektion. Hier werden Magnetfelder in Form von Mikroimpulsen erzeugt, die hinsichtlich

ihrer Frequenz, Wellen-charakteristik und Feldstärke dem Magnetfeld in der Atmosphäre sehr ähnlich sind. So hilft MICROMAG bei Wetterfühligkeit und deren Folgen, bei Schlafstorungen, Konzentrationsschwäche und Nervosităt. Dieses Gerăt kostet 295,- DM.



## ELECTROCARE

Konzipiert für die spontane Schmerzbehandlung ist es ein bleistiftgroßes Gerät, das letzten bochtechnologischen Standard mit den Vorteilen orientalischer Akupunk-

turtherapie vereint. ELECTROCARE findet die Akupunkturpunkte selbst, wobei ein leiser Summton ertönt und grunes Licht aufleuchtet. Nun löst man durch Fingerdruck einen elektrischen Impuls aus, der die Funktion des Nadelstichs bei der herkömmlichen Akupunktur übernimmt. Dieses Gerät kostet 295,- DM.

### NOVAFON

Erhebliche Erleichterungen bei sehr vielen. Beschwerden bringen die Schallwellen dieses Gerätes – über 100 000fach bewährt. Sie wirken wie eine "helfende Hand" und

regen das gesamte Körpergewebe zum Mitschwingen an; dadurch nun werden die Zellkerne aktiviert, und die Selbstheilungskräfte

können sich wieder entfalten. NOVAFON bringt mude Körperzellen wieder in Schwung und überreizt die Haut nicht. Das NOVAFON-Gerät ist einfach zu bedienen und kostet 298,50 DM.



### RELAX

Diese Spezialcreme zur Hautregeneration verfügt als Naturkosmetik auch über natürliche Wirkstoffe - über Nelkenől, das beruhigt und entspannt, über Orangen und Zitronen, die den Säureschutzmantel der Haut erhalten, über Avocadoöl, das die Haut frisch erhält und über feuchtigkeitsbindende Äpfel. Trockene, rissige und schuppige Haut weicht bald einem verfeinerten Hautbild. 50 ml = 29,50 DM. THYMUSKIN An deutschen Universitäten getestet Das ist eine biologische Haarkur, die unter Verwendung von Thymus-Drüsenextrakt hergestellt wird, neuen Haarwuchs aktiviert und gleichzeitig den Haarausfall stoppt. Bereits nach 2 Wochen sieht man erste Erfolge, während schwacher bis mittlerer Haaransfall sowie Kopfjucken und Schuppenbildung meistens nach 4- bis 8wöchiger Behandlung beseitigt sind.

Alle Geräte werden mit vollem Rückgaberecht und Geld-zurück-Garantie geliefert, dabei liegt jedem Gerät eine umfangreiche Fachliteratur bei. Man sollte weitere Spezialinformationen anfordern oder direkt per Scheck bestellen (der erst nach der Probezeit bei Kaufentscheid eingelöst wird) oder per Nachnahme.

Alle Geräte auch in Sanitätsgeschäften und Apotheken erhältlich.

biologischer und medizinischer Produkte
Niedersachsenstr. 3, 4460 Nordhorn
Tel. 0 59 21 / 51 36 oder 29 80, Telex 9 81 511 biono

## Ein trainiertes Herz und ruinierte Knie



kein Wunder bei Jogging auf Asphalt, hen und die Fahrt zum Wald ist ein

Beton und anderen harten Böden. weiterer Vorteil. band, das Muskulatur, Bänder, Sehnen und Gelenke durch seine muskelfreundliche, weiche und federnde Lauffläche schont, präsentiert hardt Fitness-Systeme. Nur auf dem SU-PER-JOGGER läuft es sich ähnlich wie auf dem weichen, federnden Nadelwaldboden oder Waldmoos. Gleichzeitig bietet er noch weitere interessante Vorteile, So z. B. erreicht man einen höheren Konditionseffekt und einen um fast 100% gesteigerten Kalorienverbrauch durch das weiche, muskelfreundliche Band. Mit dem SUPER-JOGGER läßt es sich zu jeder Zeit und bei jedem Wetter joggen, und das immer auf ebenem und rutschfestern Laufpfad - ja sogar direkt neben dem eigenen Bett. Die zusätzlich gesparte Zeit fürs Umzie-

Superfit durch SUPERTRIM Das ist möglich durch ein komplettes Fitneß-Studio im eigenen Haus mit weit über 100 verschiedenen Obungen und alles in wohnlich warmem Design aus vollem nordischen Holz. Gewichte heben und drücken, Rudern, Fahrradfahren, Sprossenwand, Hängeljege und vieles mehr, also die Funktionen vieler Geräte auf kleinstern Raum. Dabei lassen sich mit dem muskettreundlichen Gewichtssystem alle Muskeln optimal trainieren, worüber sich die ganze Familie freuen kann. Kostenlose information durch mehrseitige Color-Broschüren. so auch über den Trampolin SUPER-HOPPER, von hardt Fitness-Systeme, Postf. 14 27 43, 6350 Bad Nau-

heim, Tel.: 0 60 32 / 8 12 95

### Präsentiert im "Your Medical News",

in einem exzellent aufgemachten Katalog der Firma Bangert, wird eine Auswahl elektromedizinischer Geräte - es sind qualitativ hochwertige und sehr gute Produkte aus dem Bereich Gesundheitsvorsorge und allgemeinem Wohlbe-finden. Zunächst fällt hier der hochwertige Minisender MECOS auf, ein kleines Gerät, das Magnetfelder erzeugt und dadurch nicht nur viele Beschwerden positiv beeinflußt, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit verbes-sert und dem Ermüden entgegenwirkt. - Weiter im Angebot steht das Spitzenprodukt AKU-VITAL, die Elektro-Akupunktur zur Selbstbehandlung für jedermann und ganz ohne Nadeln; es ist in der Lage, auch dort erfolgreich eingesetzt zu werden, wo herkömmliche Methoden versagen. – Nicht zu vergessen ein anderes Spitzenge

rät, nämlich VITA-MED, konstruiert nach neuesten medizinischen und technischen Erkenntnissen: Durch seine vollkommen neuartige Konzeption eignet es sich hervorragend für die Ganzkörpermassage. Und natürlich jeder braucht die Heimquelle PUROLUX, die Wasser aufbereitet, damit man immer über reines Trinkwasser verfügt. Selbst stark verunreinigtes Leitungswasser wird wieder zu Trinkwasser, – Diese kleine Auswahl wird im "Your Medical News" noch begleitet von dem Haarpilegemittel MA-RITIMA, dem Luftsprudelmassagebad MASSOPERL, der Allgäver STUTENMILCH-Kosmetik und ... Es lohnt sich, informiert zu werden von W. Bangert & Co. Elektromedizinische Geräte Postfach 11 60 49 Zollernstr. 4, 7406 Mössingen

Tel. 0 74 73 / 2 18 89

## Ein Lichtblick für Rückenleidende

steht, geeignet. Der M-EX-TENDER besticht durch seine solide, TÜV-geprütte Konstruktion, wobei dem Benutzer optimale Sicherheit und Entspannung gewährleistet werden. Nur diese Voraussetzungen bieten in der Regel rasche Linderung der Schmerzen. Fordern Sie ausführliche Information an bei:

L Müller GmbH med.-techn. Gerätebau Postfach 11 01 7702 Gottmadingen 1 Telefon 0 77 31 / 70 51

Besonders geeignet für Übungen bei Rückenschmerzen aller Art, bei Verspannungen im Kreuz und ganz besonders im Hais-, Nacken- und Wirbelbereich. Außerdem zur Therapie bei akuter Schädigung der Bandscheiben, zur Aktivierung des Kreislaufs, besserer Gehirndurchblutung, Aktivierung der inneren Organe sowie für den psychologischen Harmonisierungseffekt, der durch die bessere Sauerstoffversorgung zentralen Nervensystems ent-

Dougt ke and kottat!

AN HERMAN

WALE

4 Tab D. 100 D

# - AUTO WELT

## Gesucht wird der Reifen, der alles kann

reifen als Argument gegen den Kauf sten Ansprüchen bei Schnee, Nässe kaum noch Gültigkeit. Es ist allen- und auf trockener Straße. P. HANNEMANN, Düsseldorf Während Breitreifen sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, kann falls je nach Einsatzzweck und Einsatzdauer ein Rechenexempel, wieman von Winterreifen geradezu das Gegenteil behaupten. Dabei sind es viel einem die zusätzliche Sicherheit sinnfälligerweise die immer breiter wert ist. Zumal für Breitreifenfahrer, werdenden Pneus, die ein Umrüsten die so ihren schnell verbrauchten im Winter zwingend erforderlich ma-"Walzen" in der kalten Jahreszeit chen. Die mit niedrigen und niedrigdank Winterreifen eine Verschleißsten Querschnitten openerenden pause gönnen können, und die wert-Breitreisen garantieren nämlich bei vollen Pneus ein oder gar zwei Jahre Eis und Schnee auf Grund ihres Prolänger halten. Von dem breit besohlfilaufbaus und ihrer Laufstreifenmiten Mercedes-, BMW- und Porscheschung so gut wie keinen Kraftschluß fahrer sind es inzwischen auch über und somit keine Traktion. Ein weit-40 Prozent, die auf Winterreifen (zuverbreiteter Trugschluß ist auch die meist in T-Ausführung bis 190 km/h) umrüsten, während die Masse der fatale Überzeugung, daß Frontantriebswagen und noch mehr Fahrzeu-Autofahrer den Umrüstungsprozentge mit Allradantrieb auf Winterreifen satz auf unter 30 Prozent drückt. verzichten könnten. Zwar ist richtig,

Dennoch ist das Angebot an Winterreisen derart groß, daß für alle Fahrzeuge, sowohl in Q- (160 km/h) und T-Spezifikation, ausreichend Alternativen zur Verfügung stehen.

Daß Neukonstruktionen nicht unbedingt die besten Lösungen abgeben, zeigen die gerade vorgestellten Firestone TC Traction und der Semperit Top-Grip. Ausgerechnet den in ihren Bezeichnungen festgeschriebenen Anspruch der Schnee-Griffigkeit erfüllen beide nur unzureichend. Während der Semperit noch gute Seitenführung auf verschneiten Straßen aufbaut, bedachten Tester den Firestone auch in dieser Disziplin mit nur durchschnittlichen Noten. Im Nässeverhalten, nach der Schnee-Griffigkeit dem zweitwichtigsten Kriterium für Winterreifen, zeigte sich der Semperit von einer wesentlich besseren Seite. Sowohl was die Haftung auf nasser Stra-Be angeht, als auch im Aquaplaning-Verhalten schnitt er deutlich besser ab als der TC Traction von Firestone.

Zu den etablierten Herstellern von Winterreifen gehören schon traditionell Michelin und Pirelli, die mit Pioniertaten auch bei den Schlechtwetter-Pneus auf sich aufmerksam gemacht haben. Michelin mit der feingliedrigen Lamellentechnik, die heute nahezu bei allen Herstellern angewandt wird, Pirelli mit Breitreifen für sportlich schnelle Fahrzeuge.

Michelins Neukonstruktion X M+S 100 als auch der weiterentwickelte Pirelli 160-2 bzw. 190-2 genügen höch-

Die Nase vom im qualitativ hochwertigen Winterreisenangebot haben allerdings zwei andere Fabrikate: Continental mit dem Super Contact TS 740 und Goodyear mit dem Ultragrip 3. Vor allem der Conti, bereits 1982 erstmals vorgestellt und stetig verbessert, ist der Reifen für die Schlechtwetterzeit mit den ausgeglichensten Eigenschaften. Schnee und Schneematsch bewältigt er ebenso souverän, wie er mit Nässe und Aquaplaning fertig wird. Sein fast schon sommerreifenähnliches Profil garantiert auf trockener Straße ein komfortables wie schnelles Fahren, ohne große Einbußen gegenüber Sommer-Ähnliches läßt sich



Typisches Winterprofil FOTOS: DIE WELT

auch vom Goodyear Ultragrip sagen. mit leichten Schwächen bei Nässehaftung in Kurven.

Allen modernen Winterreifen, wozu noch der ebenfalls als Allrounder geltende Uniroyal Rallye MS Plus und der mit besonderer Schneegriffigkeit aufwartende schwedische Gislaved Frost zählen, kann bescheinigt werden, daß sie bei jedem Wetter eine erstaunlich gute Figur abgeben, dabei leise und vibrationsfrei ablaufen und gerade auf trockener Straße, auch auf der Autobahn, die Sommerreifen kaum vermissen lassen.

Beim ADAC-Winterreifen-Test un-

ter Berücksichtigung sämtlicher Einzelkriterien erreichte der neue "Winter 160-2" von Pirelli den ersten Platz in der Gesamtwertung. Dieser Prüfung unterzogen sich 15 Winterreifen. Getestet wurden das Fahrverhalten auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen sowie Komforteigenschaften. Mit dem Testsieg werden die "Winter-Qualitäten" des neuen Pirelli "Winter 160-2" bestätigt, nachdem dieser M+S-Reifen bereits einen 18 000 km-Winter-Härtetest in Alaska erfolgreich bestanden hatte.

Neben dem guten Fahrverhalten auf trockenen Straßen glänzte der "Winter 160-2" bei dieser ADAC-Prüfung vor allem in der Schneewertung, die er mit der Note 1 absolvierte. Einzelkriterien dieser Prüfung waren das Bremsverhalten sowie Anfahren und Seitenführung auf Schnee.

Ein wichtiger Hinweis: Bei trockener Fahrbahn und hohen Geschwindigkeiten sind die Winterpneus den Sommerreifen in Abrieb, Kurvenund Bremsverhalten unterlegen. Deshalb gelten für Winterreifen individuelle Höchstgeschwindigkeiten: 160 km/h, wenn die Größenbezeichnung ein "Q" enthält (2 B. 185/70 R 14 Q), oder 190 km/h beim Geschwindigkeitskennbuchstaben "T" (z. B. 190/70 R 14 T). Liegt die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs über diesem im Fahrzeugschein angegebenen Limit, gilt in Deutschland die Vorschrift, daß an einer gut erkennbaren Stelle im Sichtfeld des Fahrers ein Aufkleber anzubringen ist, der an die für die Reifen zulässige Geschwindigkeit erinnert.

In letzter Zeit wurde häufig die Wiederzulassung von Spikes-Reifen diskutiert, doch stets verworfen. In einer TÜV-Untersuchung wird dagegen auf den sogenannten Spikes-Spider hingewiesen, eine auf jeden Reifentyp montierbare Schnee- und Eishilfe. Der Vorteil, einerseits das blitzschnelle Aufsetzen bei glatter Fahrbahn, andererseits das schnelle Abnehmen bei freier Strecke, das die Straßen schont, ist gravierend. Darüber hinaus ist der Spikes-Spi-

der für den Dauerfahrbetrieb bis zu 50 km/h in den Wintermonaten auf öffentlichen Straßen vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen. Der Preis: ca. 300 bis 400 Mark nach Fahrzeugtyp.



Harrsonischer Karosserieentwurf als Ausstellungsstück in München

Museumsdirektor

Geistige des Autos darzustellen".

Hans Wichmann in seiner Eröff-

nungsansprache. Solcher Anspruch

scheint geradezu vermessen - wenn

es nicht tatsächlich gelungen wäre.

einen Einblick in den komplexen

Vorgang der Automobilherstellung

zu geben. Wie das die "Neue Samm-

lung" trotz ungünstigster Ausstat-

tung geschafft hat, ist wohl nur durch

das große Engagement und die über-

legene Konzeption zu erklären. Den-

noch: Für den Besucher wird der aus-

führliche und reichbebilderte Kata-

log (44 Mark) als Hilfsmittel unerläß-

Was in den beengten Räumlichkei-

ten nicht gezeigt werden kann, wird

hier zumindest beschrieben und illu-

striert, sensibilisiert den Leser so

sehr, daß noch der Serienwagen auf

der Straße für Momente aus seiner

Alltäglichkeit gehoben wird.

kommentierte

### Die Formen und Linien eines Autos überzeugen auch als nützliche Kunst "Es sollte gelingen, das eigentlich

S. F. München Das Automobil in der Kunst ist ein beliebtes Thema, das Design der Vehikel, die Gestaltung und Linienführung als nützliche Kunst steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Staatlichen Museum für Angewandte Kunst, der "Neuen Sammlung". Auf den "process", die Entstehung des Autos als formale Einheit in der Art eines Gesamtkunstwerks, soll hier aufmerksam gemacht und der Werdegang dargstellt werden. Das klingt zunächst wie ein sehr hochtrabendes Vorhaben, hat aber ganz nüchternwirtschaftliche Hintergründe. Ein neuer Autotyp wird über Jahre mit großem Aufwand entwickelt und soll dann in Serie über Jahre hinweg auf

Unter solchen Bedingungen bekommt jeder Schritt von der Planung bis zur Herstellung eine ungeheure Bedeutung. Fehlentscheidungen können sich verheerend auswirken. und für modische Tändeleien ist kein Platz mehr. Das Klasse-Auto von heute wird nicht mehr "gestylt" wie noch in den 50er Jahren, sondern ist vom kleinsten Detail bis zum ganzen Erscheinungsbild das Ergebnis einer übergeordneten Idee des Designs. Diese Idee hinter dem Gegenständlichen sichtbar werden zu lassen, hat sich die Münchner Ausstellung zur

einem Markt des beinharten Wettbe-

werbs seine Stellung behaupten.

Dabei sind die äußeren Voraussetzungen denkbar ungünstig: "Die Neue Sammlung" ist provisorisch in einem Seitentrakt des Nationalmuseums mit nur 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche untergebracht. Deshalb konzentriert man sich auf wenige treffende Beispiele. Beim Automobil-Design verzichtete man auf einen Querschnitt mit unterschiedlichen Marken und Formen im Wandel der Zeit, sondern griff die aktuelle Entwicklung des BMW der 7er Serie auf.

Aufgabe gemacht

Zuerst geht es um das Exterieur -Außenansicht, Fassade und Verpakkung des ganzen Kraftpaketes. Die "Architektur" des Automobils - so heißt das in der neuen Konzeptsprache. Und die geflügelten Worte von Architekten kommen einem da

auch in den Sinn: "Weniger ist meistens mehr" (Mies van der Rohe) oder Das Äußere ist das Ergebnis des Inneren" (Le Corbusier).

Das führt in die zweite Abteilung. zur Innenausstattung. Die unendliche Mühe wird spürbar, von der Zeichnung über das Plastilinmodell bis zur Ausführung. Farbe und Material erscheinen in ihren vielfältigen Erprobungsstadien, gewellte Bleche in endlos scheinender Reihung ermögli-chen die feinste Abstufung einer Farbskala.

Schließlich die sportliche Dimension: Der BMW Formel I, Typ BT-53, mit dem Nelson Piquet 1983 Weltmeister wurde, ist hier als Formstudie zu sehen. Nicht die bloße Technik dominiert, sondern der Bolide als Konzentrat unserer Vorstellung von Dynamik im Raum.

Auch die Linienführung und Gestaltung des Motorrads ist ein interessantes Einzelthema, weil seine technischen Vorbedingungen so unverrückbar erscheinen. Was soll denn groß zu ändern sein an der festgelegten Grundform von zwei Rädern hintereinander und dem Motor dazwischen? Tatsächlich war hier lange Zeit nur die Bemalung des Tanks das einzig variable Element. Doch als sich das "Arme-Leute-Vehikel" in den 70er Jahren zu einem Luxusartikel für die Freizeit entwickelte, mußten andere Maßstäbe angelegt werden.

Hier besonders wird die Arbeit am ausgefeilten Detail spürbar, weil die Bedienungselemente auf der Basis ergonomischer Untersuchungen neu gestaltet wurden. Das bezieht auch den Fahrer selbst mit ein, der durch Kleidung und Equipment mehr als der Automobilist in das Konzept des gesamten Fahrzeugs mit eingebunden wird.

Die "Neue Sammlung" ist ihrem Auftrag gerecht geworden, die "Kunst, die sich nützlich macht", in ihren verschiedenen Erscheinungsformen widerzuspiegeln. Die Ausstellung kann noch bis zum 8. Februar 1987 besichtigt werden.

More, 580 SEC, Count

Merc.-Benz 500 SEL

neu, rauchsil., a. E., 89 000.-

Merc.-Benz 500 SL/26 8000 km, bl.-schw., 85 000,-

190 E, 250 TE, 300 SEL

Merc. 190 E 2.3-16

fabrikn., v. Ex., Ausw. ab 65 000.-

Mainzer Landstr. 272

6 Frankfurt (M) Tel. 0 69 / 73 30 08 u. 73 39 91 Telex 4 11 189 AH set

autotelefon C-Netz

Endpres inkl. Einbau, Anmeldung und MwSt. 10.032,- o. Leasing ab DM 185,59 Teleton 05731/46 12 oder 040/33 19 44

250 D Jahreswg. met., SD, Color, ZV, 40 500 VB. Tel. 0 53 21 / 6 31 41

280 SE Lim.

schwarz, chauffeurgepfi, Bj. 8/75, DM 6500,- Tel. 0 61 31 / 5 42 07 od. 0 62 49 / 15 47

250 TD

astralsilbermet., Airbag, ABS, viele Extr., fabrikneu, nicht zu-

gel, Rechnungswert 57 817.- DM,

unter NP, an Privat.

Tel. 09 21 / 8 15 26

### Schneeketten kein Ersatz für Winterpneus Kombinationen sind erlaubt. Und

Elachländler unter den Autofahmal ganz dick kommt, hat man ja das Fortkommen.

Wenn's denn klappt! Denn immer mehr Autofahrer haben ihr bestes Stück auf schicke Breitreifen gestellt - und die lassen plötzlich gar keinen Platz mehr für Schneeketten. Auch wenn die Kette noch über den Reifen paßt, schleift sie bei eingeschlagener Lenkung oder beim Einfedern am Radhaus oder am Kotflütriebserlaubnis seines Fahrzeugs und guckt bei einem Unfall in die Röhre: Der Versicherungsschutz ist erloschen. Bevor man sich auf Ketten verläßt, sollte man sich also

tet der Fahrzeughersteller selbst den Wagen mit Rad-Reifen-Kombinationen an, die den Betrieb von Schneeketten nicht mehr erlauben, findet sich ein entsprecender Hinweis im Fahrzeugschein. Wurde das Fahr-

zeug nachträglich auf "größere Füße"





#### gestellt, muß ein entsprechender Verrierk in der dazugehörigen Allwer sich darüber hinwegsetzt, verrern mogeln sich am häufigsten schlecht und recht durch die kalte stößt gegen die Allgemeine Be-

Jahreszeit. Meist ist in den Städten gestreut, auf Landstraßen rollt man vorsichtiger dahin, und wenn es einimmer noch Schneeketten im Kofferraum. Bei frischem Tiefschnee vor der eigenen Haustür oder bei der Fahrt zum Wintersport sichern sie

Durchaus nicht alle Rad-Ketten-

gemeinen Betriebserlaubnis (ABE) schlau machen: Bie-



## PREMIERE: Range Rover '87 - Rover 800 · Exclusive Alternative

Sensationell die 87er Modelie releasing mosts Style<sup>a</sup>

daß Klein- und Mittelklassewagen

mit angetriebener Vorderachse noch

am ehesten auf winterlichen Straßen

vorankommen, Voraussetzung dafür

aber sind relativ schmale Reifen in

SR-Spezifikation HR- und VR-Rei-

fen benötigen da schon wesentlich

mehr Laufflächenwärme, um Haf-

tung zu gewährleisten, als daß sie mit

kaltem Schnee eine traktionfördern-

de Verbindung eingehen könnten.

Mögen schmale SR-Reifen auf Front-

trieblem noch eine gewisse Traktion

erreichen, so bieten sie aber auf

Schnee nicht die notwendige Brems-

und Spursicherheit. Eine Diskrepanz.

die bei Allrad-Fahrzeugen noch um

Auch hier glaubte man zunächst, in

Folge des Vierrad-Konzepts und der

Feststellung von Quattro-Erfinder

Ferdinand Piech, daß eines Tages der

Allradantrieb nur noch den Mehr-

preis von zwei Satz Winterreifen aus-

machen wird, man könnte bei dieser

Anthebsart getrost auf Winterreifen

verzichten. Wer allerdings mel mit einem sommerbereiften Quattro auf

Schnee unterwegs war, wird schnell

eines Besseren belehrt. Das in Sicher-

sen Beschleunigung verkehrt sich in

der nächsten Kurve, wenn es an der

notwendigen Seitenführung fehlt,

oder auf einer abschüssigen Passage,

wenn der meist zu schnelle Allradwa-

gen nur schwer abgebremst werden

kann, dann schnell in Angstschweiß.

eine empfehlenswerte Notwendigkeit

und auf Grund ihres hohen techni-

schen Niveaus kein notwendiges

Übel mehr. Zudem hat der Preis tie

nach Größe zwischen 110 und 250

DM) der nicht gerade billigen Winter-

Keine Frage also, Winterreifen sind

ein Vielfaches deutlicher in Erschei-

nung tritt.

E garage has a st

ş -

**Vews** 

ing a second

n Francisco

Pontiac Bonneville · Trans Am Inj. Buick Electra Buick Le Sabre Oldsmobile Tornado

Suche sofort

200 B, 250 D, 500 D

Neuwagen + Verträge mit MwSt Automobile Fritze

Tel 0 42 07 / 12 28

Telex 17-42 07 21

Neuwagen DB-Diesel

resucht. HdL, Tel. 0 28 61 / 72 01 u. Telex 8 13 424

Suche Porsche-959-Vertrau

Diskrete und seriöse Abwick

Achtung!!!
Autoblesse, Collection, Schellings!
Wir kaufen ein bloc alle Pkwa,
Kombis, Lkws und Unfallschaden, auch mit hoher Laufleistung.

Sofortige diskrete Barzahhung und Seibstabholung

CAR SPECIAL GMBH KOPERNIKUSSTR. 26–38

4000 DUSSELDORF, Tel. 02 11

72 11 10 + 72 11 19. Tx. 8 586 967



für 500 SL, SEC, SEL, 560 SEC SEL, alle Ferrari, alle Porsche nur Neuwagen, sof lieferbar.

Telefon 65 61 / 31 46 12, Tx. 99 775

Heribert Bauer Automobile

Höchstpreise 190E, 190D, 250D, 300E+D, 300SL, 500 SEC + SEL, 560 SEL, 560 SEC,

Ferrari, neu-gebraucht

Rusch Automobile GmbH Telefon 9 83 21 / 34 40

Ani. der PREMIERE laden wir ein zur Ausstellung Auto & Kunst 6. - 13. 12.

DER NEUE JAGUAR Jaguar XJ 6 Daimler 3.6 jetzt Probefahren

Jaguar Sovereign

uwagen-, Gebrauchtwagen-98 200 - 300 E/TE/B 98 500 - 560 SEC/SEL Persche Turbo and Czbris Ferrari - 328 ETSE/Testiares: ndiges Angebot Neu- u. Gebra: Eintauach - Finanzier. - Lass HENNIGE AUTOMOBILE

**BAR-ANKAUF** 

FRANKFURT Meinzer Landstr. 351-Tel. 0 69: 7 38: 00 68 Taley 4 170 216 Mainzer Landstr. 351–357 Tel. 0 69 : 7 38 00 68

BMW 635 CSi Autom. **VERKAUF** EZ 20. 11. 86. weiß, Stoff blau, Export-Vollaussig m. Klima, 140 km, BMW-Rechnungs-NP DM 80 752., Verkaufs-AUDI preis DM 66 690,-. Tel. 6 40 / 85 88 66, Telex 2 12 856

Audi Quattro Coupé BMW 735 i A 200 PS, 8/84, 38 000 km, weiß, ABS, Klima, SSD, ZV, Bord-comp., el FH, Stereo-Cass., 4 WR+Felg., DM 41 000,- 7 MwSt. neues Mod., sofort lieferbar, Kraftfahrzeughandel T. 02 01 / 71 13 46, Tx. 8 571 220

Tel. 02 21 / 3 60 33 24 Mo. ab 8.00: 36 30 36

Audi 200 Turbo 4/84, zermattsilber, Klima, ABS Stereo-Cass., Aluf., ca. 110 000 km, Topzust., DM 19 850,-. Tel 0 21 34 / 42 80 11

FERRARI

Testarossa – 328 STS – Moraliai 412 Aptem. c. 512 581 sofort lieferbar. Kraftfahrzeughandel Tel. 02 01 / 71 13 46, Tx. 8 571 220

328 GT SI rot, neu, Klima, P 7, Spoiler, s MwSt. ausweisb. Tel 0 89 / 9 10 18 13

> Testarossa rot/tan, fabrikneu Tel. 0 61 21 / 52 57 52

minimum and the second second

gepflegt, Bj. 80, SSD, Servo, met., Sportfelg, AHK u.v.m., DM 6700,- VHB. Tel. 6 52 46 / 29 89

**BMW 745 i A** EZ 84, 105 000 km, broncitbeige-met., Klimaautom, TRX u. Win-terreifen, viele Extras, NP 81 000.-, VB 30 000,- DM. PIU Tel. 6 22 65 / 33 34 + 0 22 36 / 3 96 40

280 GE (Geländewagen), fabrikneu, um-ständehalber zu verkaufen.

Präsentation u. Probefahrt Jaguar-Vertranshändler Norbert Kuntz Kieler Chaussee 17 2303 Gettori Telefon 9 42 46 / 59 55 / 56

Jaguar-Neuwagen

Gordon-Bennett-Trophäe, von An-

dré Auroc gestaltet: Hoch lebe

Jaguar Daimler H. E. 6/82, d'blau, Leder schwarz alle Extr., sehr gepfi.

Telefon 04 21 / 34 35 02

Jaguar XJS HE Erstzulassung 2/84, 31 100 km, Farbe: Met.grün, komplette Aus-stattung, wie: Klima-Anlage, elektr. Fenster, Lederausstat-

tung, Automatic, Alu-Felger usw. 12 Zylinder, 5.3 l, 217 kW Preis: DM 51 950,-Es berät Sie Herr Lauschke. Telefon 02 11 / 33 80 / 2 79 AUTO BECKER, Düsseldorf

Jag. 12 Zyl. Cabrio Bj. 73, orig. 27 000 Mls., silbermet bl. Leder, sehr guter Orig.-Zust. VB DM 59 000,-. Tel, 0 40 / 2 50 60 56

Thema-Turbo Diesel ABS, 5100 km, DM 34 900,-

Thema i e Turbo ABS, 5500 km, DM 35 800,-Thema i e 22 500 km, DM 28 900,-Thema i e kat. 2500 km, DM 29 900,-Autohaus Rumpold GmbH Lübber Linden Weg 49 Herford, TeL 0 52 21 / 2 12 12

300 E neu Klimaautomatik u. a. Zubehör,

blauschwarzmet. Tei. 0 23 31 / 6 76 46

lfd. günstig abzugeben. Fa. Gabel, 6843 Biblis Telefon 6 62 45 / 84 56

Merc. 300 E 6000 km, silb.-met., Autom., ABS, Led., SD, RUF usw., DM 59 900.-. Eintausch/Leasing mögl. Krzftfahrzeuge Fidorra Tel. 02 01 / 6 95 20

a, Led., ABS, Color, P.7, 56 000 km nur DM 49 500,– im Auftrag.

Barzahler sucht dringend Mercedes, Porsche, BMW und Ferrari Tel. 6 89 / 76 54 57, Fa. Hanish , in 187

Dalmier-Benz-Meuwanen Ankauf Kiel (04 21) 8 50 63 Telex 2 92 318, Hindler

Zuschriften unter A 7339 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Kaufe Mercedes nuch Unfallwagen, sofort Abho king. Tel. 62 21 / 8 36 17 15 Firms Neumann

> Suche: 500 SL, SEL, SEC 568 SEL, SEC HM-Antomobile Tel. 86 41 / 6 50 34, Tx. 4 82 975

Kaufe alle BMW, Merc., Porsche uch mit hoher Laufleistung und auch sonntags.

Telefon 02 11 / 66 11 22 Morc., Porsche, BMW neuwertig, gegen bar gesucht. Fa. Mitzing, Hamburg Tel. 0 40 / 81 03 22, Tx. 2 174 954

Suche Jaguar XJ 12 5,8 Sov. Bj. 83, mit MwSt. Tel. 92 31 / 25 89 19. Händler

Kaufe DB 190-560 ab Bj. 80-87 Antohous Heck Telefon 0 62 06 / 5 64 91 Tx. 4 65 710

Morcedes, Porsche, andere Modelle auf Anfroge ab Bj. 80 Telefon 0 61 93 / 8 73 25 oder 0 61 09 / 3 25 20 – gewerblich \*\*\*\*\*

560 SEL, C 500 SEL, SÉC, SL 300 E, SE neue + gebrauchte Ferrari + Porsche gebrauchte DB 500 SE, SEL, SEC, SL DB W 126 + DW 124

gebraucht: BMW 320 323 iA 635 CS IA ★ Tel. 0 40 / 23 19 14 oder 15 ★ Telex 2 165 231 koku d, Händler \*\*\*\*\*

Zahle Höchstpreise für Porsche + Merc. Telefon 9 89 / 8 50 74 22 Intomobile Rad & Simeth

> An- und Verkauf u. Gebroucht-Vertröge Mercedes Porsche – Ferrari

REIMEX GmbH

r. 02 08 / 43 40 99, Tx. 8 561 188

BMW-Sportfahrzeuge: 528 i Hartge, 210 PS, 7/84, 42 000; km, a. Ex., DM 27 900,-

535 i Hartge, 240 PS, 1/84, 100 000 km, a. Ex., DM 34 900.-M 535 i, 7/86, 11 000 km, a. Ex., DM 43 900,-M 635 CSi, 8/84, 32 000 km, viele Ex., DM 53 900,-745 i A., 10/85, 2000 km, v. Ex., DM 47 900,-745 iA Exec., 1/85, 43 000 km. a. Ex., DM 44 900,-

sowie weit. BMW-Fahrzeuge auf Anfrage Kiz-Firma G & M Tel. 0 89 / 95 86 69 od. 9 57 92 34 auch Sa. 18-13 Uhr

BMW 325 i Cabrio Neuwagen, sofort lieferbar. lung-Antomobile, T. § 42 46/12 e nstig, sofort ab Lager lieferbar. scher-Impex, Tel, 0 21 01 / 6 95 44 **BMW 635** 3/83, 47 000 km, delphinmet., v. Extr DM 37 500,- inkl. 14 %.

das Auto-Design!

BMW M 3 DM 62 765,-, sofort lieferbar. Auto Löseke Tel. 02 03/49 07 39 od. 0 21 34/5 45 65

Breitreifen für M 3 . BBS, 3teil., mit Re 225/45-16, mit TÜV Auto Eicherer Telefon 0 77 71 / 76 84

Ford Escort XR3 rot sehr gut. Zust., unfallfr., TÜV + ASU frei, ca. 54 000 km, Bj. 81, sinnv. Zubeh., DM 9950,-Tel. 62 01 / 53 82 73, Priv.

GETHDERACTE gunstig, sofort ab Lager lieferbar. Telefon 0 21 01 / 6 95 44

Tel. 0 26 41 / 54 29

"Der nene Jauwar"

MERCEDES

Mercedes-Jahreswagen Werksangeborigen (Großau

500 SL, 8/81

21位.

141

34 SSI .-

### AUTOMARKI

#### Mercedes

300 TE reibliu, Led. sehw., Vollausst; 2:86, 1 Hd., Tel ab Mo. 9 Uhr

5.0 SLC Sj. 78, 1. Hd., Volksussig., Tel ab Mo., 8 Uhr

DB 300 SEL Bj. 10 85, 28 000 km, schw., Klima. SSD, FH, BBS-Felgen, ABS, Standhag, u.v.m., Dal 81 800,-Tel. 0 40 / 77 61 80, Handler

10 000 km. Lackerung: 147 weiß, Polsterung: 171 Leder schwarz, alle Extras. Tel. 0 21 74 / 10 41 oder 6 90 48 ab Montag morgen

560 SEC . Mod. 87, 147 272, 430-551-581-822-673, sofort. Fa. 95 71 / 2 80 23 od. 6 50 61.

Pers., 140 000 km, 2/81, NP DM 0 600.-, m. Autom., Tempomat, ABS lex.-Cass.-Rec., outom. Ant., Klima Alarmani, DM 14 000.-.

Tel 0 21 81 / 6 22 70 500 SEC, Bj. 83 Vollausstg., VB 57 800,-, v. Priv.

380 SL, Bj. 10/81 Hd. 32 000 km, signalrot, Led., ABS, 15", Color, Radio, Autom., neww., DM 46 800.—

Tel. 02 01 / 30 05 38

Automobile H + R Gflg Tel. 0 75 74 / 37 62

190 E 2.6 Lief. Dez./Jan., blauschw. Led. schwarz, Extras: 240, 280, 410, 508, 532, 570, 580, 584, 591, 812, 873 z. Listenpr.,

Lief. Dez., blouschw., Led. grau, viele Extras, 2. Listenpreis von Privat m. MwSt.-Ausweis zu verk. Tel. 0 46 21 / 3 75 52

190 E u. 190 D 2,5 zır sof. Lieferung, günstig. Telefon 05 11 / 85 13 99

### **DB 280 SE**

la gepfi, Garagenwagen, Mod. 83, EZ 11/82, lapisblaumet., Autom. Velour blau, Klima, ABS, Alarmant., autom. Ant., Radio/Cass., Sei tensp. rechts, 100 000 km (meist Autobahn), 29 500,- DM + MwSt. zu verkaulen

Telefon 0 44 42 - 47 72

Gelegenheit! 280 SE, 7/79 1. Hd., 48 000 km, rot, Led., Autom., SD, Alu, Color, Radio, ZV usw., absolut neuwertig, DM Automobile H + R Gilg

Mercedes 500 SL 7/85, 8000 km, blauschwarzmet./ Led. schwarz, Klima, Automatik, Kindersitze, Sitzhelz., ABS, Le-derlenkrad, 2. Spieg., unf.-fr., L. Hd., DM 78 500.-, MwSt. aus-weisbar.

Tel 9 75 74 / 37 02

Fa. 08 71 / 2 16 31 560 SEL, 500 SEL, 300 E, Neuwagen sofort lieferbar.

TeL 02 01 / 71 13 46, Tx. 8 571 22:

paize. vo. Stereo, 23 800 km, E2 8/86, DM 49 000,- + MwSt. Tel. 0 51 85/6 01 51 ab Mo. 9 Uhr

300 E schwarz, Leder schwarz, zum Li stenpreis, DM 64 000,-.

Telefon 0 21 52 / 41 20 380 SE, Bj. 84

-met / Po. Vel., 60 000 km. DM 46 800,-, im Auftrag Autohaus Heek Tel. 0 62 06 / 5 64 91, Tx. 4 65 710

500 SL 735/272 + 040/271, neu, Vollausst., sofo Tel. 0 61 09 / 2 33 08, Händler

500 SEC Vollausstg., schwarzbinumet., Bj. 4/86 15 000 km, DM 99 000,- (MwSt. kang

Tel 0 26 22 / 78 I1 Neuwagen, Mod. 87. LP 128 500,-VKP 120 000,-.

obile, Tel. 9 79 32 / 39 76

### tot & \* Sterne **&** von Dello

Nedderfeld

AMC Wageneer Custom 89 560 km, grünmet., 8/78

Cadillac Seville Diesel, 4/81

Chevrol, Corrette, 10/62 Klima, Radio

Chevrol, Celebrity, 4/83 26 170 km, Klima

Wir haben noch

offene Verträge für Lfg. W 124 u. S-Klasse. Fa. Kf2-Höllebauer Tel. 99 91 / 3 68 13, Tx. 6 9 787

BRABUS 190 E, 2,3 I, 260 - 300 E + 300 TE

in versch. Farben + Ausstattun-gen, auf Wunsch auch mit Motor-

BRABUS-Info: 6 26 41 / 9 60 61

**AUTOHAUS STOCKMANN** 

Tcicx 8 513 557

Merc. 190 E. rot. 9J, 884, 45 000 km, 1. Hd., TÜV 2 J., Servol. ESSD, 2. Sp., Fladio-Stereo, DM 28 500,—
Porache 944, Mod. 85, 14 000 km, anthr.-met., Fuchsfelg., Klima, RC-Stereo, Servo, el. FH. 2 Sp., etc.. DM 44 500,—
Po. 911 Turbo, Kremerumbeu, ca. 350 PS, 8J, 84, met., Rennfahrw., BBS-Felg., Klima, Led., ESSD, el. FH, gr. Turbolader. samtl. Ex., DM 90 000,—

90 000,-

Chevrolet Caprice Classic, Gara-genwg., erstid. gapfi., Mod. 80, 5,6 i, 170 PS, Klima, el. FH, Servo. ZV, Autom., etc., DM 4959.— Audi 90 Quattro, Mod. 88, Sonder-serie, ABS, Alu, SSD, ZV, Sport-ausstg., Color, RC-Stereo. samti. Extr., DM 29 500.—

Audi 80 GT, BJ. 5/86, 13 000 km, 1. Hd., SSD, Color, 2 beheizte Sp., 5-G., Sportsi., Sportlenkr., Aluräd., Radio-Stereo, ZV, Front- u. Hecksp.,

M24 500.—
VW Passat GL, Stufenheck, schwmet, BJ, 3/85, 12 000 km, 115 PS, 4tūr., 2 Sp., Radio-Elektronik, Vel.-Po., Lederlenkr., 4 + E-Gang, 4fach

Kopfst., etc., DM 22 000,-VW Caravelle 8-Sitzer-Bus, Bj. 1/86, 24 000 km, GL-Ausstg., Radio-Cass.-Stereo, 5-G., 2 Sp., Vel.-Po.,

Cass.-3lereo, -3-3, 2, 5-3, vei--7-3, Meckwi, etc., DM 26 500,-Großeuswahl neuw. Pkws aller Ty-pen. Ständig ca. 200 Pkws im An-gebot, 6-12 Mon. alt. thr Partner ir Sachen Auto selt 20 Jahren!

Mercedes 450 SLC

Hd., Bj. 1978, graublaumetallic

Lederpolsterung blau, Klimaan-lage, 4× elektr. Fensterheber, Co-

lor, Leichtmetallfelgen u. v. a. Zub., wie neu, erst 52 000 km, DM 39 000,-

Autohaus-Süd GmbH Bochumer Straße 103–165

4350 Recklinghausen-Süd Tel. 0 23 61 / 70 04, Tx. 8 29 957

DB 190 E, 2,6

schwarzmet., Lief. Dez. 86, Li-stenprs. + 2500,- DM.

Tel. 0 30 / 2 15 93 88

**DB 230 TE** 

Tel. 0 45 09 / 12 16

300 E, Neuwagen

anthrazitmet., Autom., ABS, Kat., welt. Extr., zum LP, von

07141/51648

280 SE

9/84, dunkelblau, 29 000 km, v. Zubeh., DM 43 900,-, Inzahlungn, u. Leasing mtl. DM 993,-

Auto-Exclusiv Daub

Tel 6 70 31 /8 32 65 / 6

500 SEC

4/84, dunkelblau, Leder creme, v. Zu-beh., DM 74 000.-, inzahlungn u. Lea-sing mil. DM 1875.-Auto-Exclusiv Daub

Tel 0 70 31 / 8 32 05 / 6

560 SEL

300 PS, blauschw. Velour grau, neuw. 800 km. DM 123 000,-, Inzahlungn. u

Leasing mtl. DM 1969,- mögl.

Auto-Exclusiv Daub

Tel. 0 70 31 / 8 32 05 / 6

569 SEL, neu, weiß/Vel. bl. 250 TD, Ausstg. frei, Jan.

300 E, neu Tel 0 89 / 3 00 24 03

**DB Neuwagen** 

3/85, 48 000 km, A.-beige, Extr., Priv., 25 800,- DM bar.

BMW 528 C 3/82 SSD, Radio, 135 kW

Diesel 190 D, 2.5, EZ 85, 10 700 km, 5-Gang. Servo, ZV 190 D, EZ 2/86, 11 550 km, SSD, Color, ZV. met. Mittelarmi 34 300,- i. A.

27. met., Minelarml 34 800, 1 A. 200 D, EZ 9/85, rot. Zentralverr. 33 900, 230 D, EZ 11/85, 14 000 km, eSSD, 5-Gang, Rd.-Cass., Mittelarml, 43 900,

**Benziner** 190 E, EZ 3.84, 44 000 km, SSD, ZY, Color, Alu, tiefer 27 900,-190 E, EZ 85, 45 000 km, Autom., SSD, Color, met., Sp. r., Rd.-Cass., ZY

28 908, - 28 908, - 28 908, - 28 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908, - 38 908

Color, met. Sp. r., tiefer, Alu, ZV 198 E, KZ 5/85, 28 800 km, SSD, ZV, Color, met., tiefer, Alu, Warzelholz 198 E, EZ 8/65, 29 080 km, Autom., SSD, ZV, Color, met. Sp. r., Rad., Cass, Alu, tiefer 190 E, EZ 2/86, 33 000 km, SSD, ZV, Color, elektr, Fahrers., schwarz, schwarz, Lorinser-Sportfahrw., Lorinser 7 Zolix15 Zoll, 205/50 P 7 38 900. rinser 7 Zolix 15 Zoll, 205./50 P 7 38 900,-230 E, EZ 1/86, 14 000 km, 5-Gang, ZV, Color, Sp. r., AHK abuehmb., kzt. vor-ber. 40 500,-1. A 280 SE, EZ 2/82, 1. Hd., SSD, Rad-Cass. 17 900,-

DELLO Tel. 040/461516 + 477332

2× 190 Е, печ, Modell 87 anthr.-met. + blauschw.-met., je DM 39 900.-

Tel. 9 62 96 / 5 64 91, Tx. 4 65 710

Neuwagen, Mod. 87. LP 81 600,-VKP 71 600,bile, Tel. 0 70 32 / 30 76

300 SL, JW, Autom. ABS usw., DM 56 500,-. Telefon 9 70 32 / 39 76

Mers. 280 TE, Automatic i. Hand, EZ Jan. 79, ZV, SD, Bek-ker Radio, Gepäcknetz/-rollo, doppelte Bereifung, Autom.-An-tenne, 197 000 km, gut gepflegter Zustand, VB 9500,- DM. Tel. 0 67 43 / 17 32 oder 17 33

2x250 TD, 1x250 D 500 SL, neu, 92 000,-. WM-Automobile 06 41 / 6 35 13, Tx. 4 82 635

Manfred Dahmen — Solingen Merc. 560 SEC, 300 PS 7/86, rauchsilber, Leder brasil, 8+9x16 Loinser-Felg., Sportfahr-werk, 4000 km, DM 132 000.—

Merc. 560 SEC. 300 PS 8/86, dunkelblau, Leder blau, 8000 km, DM 125 000.-

GD im Angebot. Fint. - Finanz. - Leasing Tel. 02 12 / 5 00 88 / 89 / 80. Autohans

1/86, met., SSD, Col. etc., DM 31 200,-. Fa. KFZ-Höllebaser Tel. 89 91 / 3 88 13, Tx. 6 9 787

300 E neu, früher DM 57 500,-., jetzt DM 56 000,-**300 SE** 

500 SEC, Mod. 83 Hd., top-gepflegt, 49 500,- DM Tel. 0 21 51 / 59 20 08

DOT/EPA-Fullservice
 Über 2000 problemiose Umrü-

tionsbroschüre gratis M+P AUTOMOBILE (MBH MERCEDES + PORSCHE FÜR USA

## 560 SEL.904/972, 300 PS DM 125 000, 208 D,172/071,5-Gang DM 53 400, 200 E, 199/078,5-Gang DM 33 800, 199 D2.5,147/071,5-Gang DM 38 750, 200 D Telefon 0 40 / 5 50 50 93 PS 2 165 687 Handler

Deutschland-Korrespondenten
Hans-Budger Karutz, Dieter Dose, Kluss
Gelich Büsseldorf. Helmut Breuer, Joachum
Gehlboff, Haruki Posny: Frankfurt: Dr.
Dankwart Guratssch (zugleich Korrespondent für Städlichau/Architektur), Inge Adham. Joachim Weber: Hamburg: Herbert
Schütte, Jan Brech, Kläre Warnecke MA;
Hannover Michael Jach Dominik Schmidt;
Kleb Georg Bauer: München: Peter
Schmatz, Danikward Settz, Stuttgart: Haraki
Günter, Werner Meltzei

Chelkorrespondent (Inland): Josephin Neunder Chefreporter: Horst Stem, Walter H. Rueb

Anslandsbürus, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Reimer Gatermann, Horst-Alexan-der Siebert: Johannesburg: Monlin Germa-nt; Männi: Worner Thomas: Moslou: Ruse-Marle Borngäßer; Paris: Peter Ruge, Jos-chin Scharhuf; Rom: Friedrich Meschaner; Washington: Fritz Wirth, Gerd Brüggemann,

Ausiands-Korrespondenten WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonaros; Beirat: Peter M.
Ranke: Brüssel: Cay Graf v. BruckdorffAhlefekh: Jerusulem: Ephraim Lalmy;
Landon: Claus Geissmar, Siegfried Helm,
Peter Richaldel, Joachim Zwildruch; Loe
Angelec: Helmut Vosa. Karl-Heinz Kukowski: Macfrid: Rolf Gortz; Railand: Dr.
Günther Bepes: Dr. Rinnika von ZitzewitzLomnon; Simmi: Prof. Dr. Güntler Friedländer; New York: Alfred von Krusenstlern,
Eröst Haubrock, Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Wilt: Paris: Felnz Weisenberger,
Constance Knitter. Josebim Leibel, Tokio;
Dr. Fred de La Trobe, Edwan Karmsol; Weshangton: Dietrich Schulz.

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 tù, Telex 1 64 565, Anzelgen: Tel. (0 30) 25 91 25 31/32, Telex 1 84 565

6000 Frankfurt (Main) 1, Westendstroße 8, Tel 10 80) 71 73 11, Telex 4 12 449 Ferskopierer (0 60) 72 79 17 Aurelgen, Tel (0 60) 77 90 11-13 Tolox 4 185 525

8000 München 40. Scheilingstraße 38–43, Tel. . (0 89) 2 38 13 01, Telex 5 22 813 Anzeigen: Tel. 40 89) 8 50 60 88 / 39 Telex 5 53 836

Mercedes 300 SEL, 11.85, 10.290 km, SSD, Zub. *AUTO BECKER* 算規rtusstr. 150, 4000 Düsseklori Mercedes 500 SEC 親始.-Telefon 0211/3380-1 Mercedes W 124, Nev- v. Vorfährwagen, 200 - 230 E - 250 E - 300 E - 200 D - 250 D - 390 D - 250 TD - 230 TE - 306 TE 190 - 190 E - 190 E 2,3 ! - 190 E 2,3 | 18 V - 190 D - 190 D 2,5 |

MGB (21, 9/7) grun, TUV 2:88

23 300 km

Mercedes 300 E, 1/88

300 SEL, Neuwagen

Tel. 04 31 / 8 50 62

Mercedes 280 SL

tomatik, Sitzheizung, Tempoma lorvergiaaung, 5/84, 25 500 km, wei

Leder), Alufelgen, Ge fahrzeug, DM 55 000,-

Tel. 62 11 /49 91 12

Never 300 D/124 razit, eSSD usw. zum Liste DM 49 300,- MwSt. auswei

Kfz Willmeroth, T. 0 22 92/14 44

weiß. 1/88, 38 000 km. DB-Vor-führw., 5-Gang. eSD, ZV. ARK. 36 500 DM.

Tel. 0 30 / 2 15 93 88

Merc. 200 - 560 SEL

versch. Farben + Ausstatt sofort ab Lager lieferbar.

Weiland-Autohandels mbH

Tel. 9 69 / 73 10 99, Tx. 4 189 981

300 E AMG / 86

300 TE AMG / 86

DB-Vollausstg., kompl. AMG-Umb., 14 000 km, DM 89 500,-.

300 E / 85

DB-Vollausstg., kompl. AMC umgeb., 7000 km, DM 83 500,-,

6.5755

95.46 200 J

4 تا چور .

Market ...

٠. ن

7:273

-7° (° -

historica const

MILKE SOLDER CO.

904/278 und 147/272, sof. lieferba

S-Klasses: 560 SEL - 560 SEC - 300 - 420 - 500 SE, SEL, SEC, SL Neu- und Gebrauchtwagen Günstige Konditionen für Leasing + Bankfinanzierung Sonntag Besichtigung von 11.00-14.00 Uhr (keine Beratung, kein

Antohaus-Süd GmbH, Bochumer Str. 163-165 4350 Recklinghausen-Süd, Tel. 0 23 61 / 78 64, Tx. 8 29 957

!! 151.-

27 63.-

1985, 5400 km, 231 PS, anthr., Led. schwarz, Vollausst., Bestzust. DM 80 000,-Tel. 82 11 / 4 98 94 77 + 55 42 98

Clevere kaufen jetzt einen Gebrauchten

Lancia Thema V6, 8/85 17 130 km, elektr. Fh.

24 991.~

rsuchsilb., Vel., Klima, Autom., ABS, eSD, Color, Bj. 4/85, 16 000 km, DM 49 950,-**300 SEL, Neuwagen** 

Vollausstg., unverbindliche Preisempfehlung: 89 780,-, jetzt DM 79 500,-420 SEL, Neuwagen Vollausstg., unverbindliche Preisempfehlung: 100 320,-, jetzt DM 88 920 -

500 SEL, Neuwagen Vollausstg., Mod. 85, unverbindli-che Preisempfehlung: 96 731,jetzt DM 82 000,-

560 SEL, Mod. 87 300 PS, 735/272 + 929/272, je DM Geschäftswagen:

SL, 300 E, 230 E, 200, 190 I 190 D 2,5 Eintausch/Finanz./Leasing Autohaus Köhler Tel. 0 21 66 / 5 26 64

3/85, dunkelbiau, Leder grau, v. Zu-beh., DM 68 000,-, Inzahiungn. u Leasing mtl. DM 1539,-Anto-Exclusty Daub T. 6 76 31 / 8 32 65 / 6

230 E, Neuwagen, 37er in: 147 072 und 147 972 Tel. 94 31 / 8 59 03

DB 250 D, Neuwagen DB 190 D, 2,5 Neuwager 15 000 km, gute Ausstg., 57 500,-Auto Kicherer Tel. 0 77 71 / 70 84 Merc. 190 E, Bj. 86

Tel. 02 11/55 52 02

EZ 2/77, 119 000 km, brillant-rot, schsy. Leder, optimaler Zust., unfallfr., 21 Ex-tras einschl, Klimaanl, 4 Winterreifen. -gepflegt, Garagenwagen, 2/88, DM 12 500,- inkl. MwSt.



# <u>WASCHSTRASSEN</u> Gut genug für den

Ben - AUTO-BILD machte den größten Waschstraßentest, den es je gab. Lesen Sie, wo die saubersten Anlagen stehen.

Europas größte Auto-Zeitung

Horausgeber Axel Springer t. Dr. Herbert Kremp

rtretonder Chefredakt Dr. Günter Zehm

gen: Enna von Loewenstern

iefs vom Dienst: Klaus Jürgen Pritzsche, iedr. W. Heering, Jens-Hartin Luddeke, idiger v. Wolkowsky, Bonn; Horst Hüles-im, Harsburg

Weitere iestendo Redakteure: Dr. Hanna Gleskes, Werner Kuhl, Dr. Rainer Nokjen, Lesker Schmidt, Mikhland

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

4000 Essen 18, Im Toelbruch 100, Tel. (0.2054) 10 H, Anzelgen: Tel. (0.2054) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0.2054) 8 27 28 und 8 27 28

3000 Hannover I, Lange Lambe 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Teims 9 32 919 Azzelgent Tel. (65 11) 6 49 00 09 Telex 9 230 106

7000 Stuttgart 1, Rotebühlpitatz 20a, Tel. (07 11) 22 13 28, Telex 7 23 966 Anzetgen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

Bei Nichtbetieferung ohne Verschulden des Verlages oder Infolge von Sideungen des Arbeitstredens bestohen lerine Ansprüche gegen den Verlag, Abumennentsubbestel-inngen istingen nur zum Monstsende ausge-spröchen vereicht und mitseen bis zum 18. des laufenden Monats im Verlag schriftlich

Gükige Anzelgenpreisliste für die Deutsch-kachnusgabe: Nr. 53 und Kombinationstartf DIE WELLT im SONNTAG Nr. 15 gillig ab 1. We. 158, für die Ramburg-Aus-gabe: Nr. 31.

Amiliches Publikationsorgan der Berliner förse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Westfalischen Börse zu Dussel-dorf, der Frunkfurter Wertpapierbörse, der Hansbaluschen Wertpapierbörse, Hamburg, der Medersälchsischen Börse zu Hansover, der Bayerischen Börse Minchen, und der Barier Würtlembergischen Wertpapierbor-se zu Stuttgart. Der Verlag übersümmt kel-

Die WELT vrscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbelinge WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitste Nr. 5, gdRig ab 1. Oktober 1963

Nachrichtentechnik: Harry Zander Herstellung, Werner Kozsak Apprices: Hans Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Leilich Verlagskeiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler

02 02 / 75 25 75, Tx. 8 591 166

62 02 / 75 25 73, Tx. 8 591 166

500 SEL

Merc. 500 SL, Bj. 10/86 Tel. Mo.-Fr. 02 01 / 2 19 04-7

Erstklassige

Hier ein Teil

Merc. 190 D Taxi

Merc. 230 GE

Merc. 380 SE

Merc. 500 SE

Merc. 280 SE

Merc. 280 SE

DM 31 500.-.

Personenwagen

mit und ohne Stern.

unseres Angebotes:

**Aschaffenburg** 

E.2 7'86, helleifenbein, SD, Color, Autom., Radio, Sitzh, u. a., 8000 km. DM 38 500,-

Station, EZ 5/86, weiß, div. Extr. 9000 km, DM 51 300,-.

EZ 5-53, 110 000 km, ABS, Color,

EZ 1.86, rauchsilbermet., Le-

der, Klima, SD, Color, Alu, Airbag u.v. m., 26 000 km, DM 81 900,-.

EZ 12/80. blau, ABS, Autom., ZV. Radio, DM 22/900,-.

EZ 3 83, weiß, SD, Radio-Cass.,

Auto Galerie Vertreter der Daimler-Benz AG

dir. an der BAB-Ausfahrt

Tel. 0 60 21 / 40 42 07 + 2 36

EZ 4/85, blauschwarzmet., Stoff

schwarz, SD et. Airbag, ZV.

ABS, Fh., LM m. Breitr., SEC-Haube u.v.a., 98 000 km. DM

Station, EZ 5'86, weiß, div. Extr., 9000 km, DM 51 300,-

22 5 83, 110 000 km, ABS, Color, SD, Fh. Hach u. w. Extr., DM

F.Z. 1-So, rauchsilbermet., Leder, Klama, SD, Color, Alu, Air-

EZ 12 80, blau, ABS, Autom., LV, Radio, DM 22 900.-

E.Z. 3-83, weiß, SD, Radio-Cass., Autom., ZV, u. v. m., im Auftrag

**Bad Homburg** 

Flatimet. EZ 4.85, 115 000 km, Lederp., ABS, Khma, DM 75 500.

canchalber, EZ 2 86, 7500 km, Lederp , Klima, SSD, DM 74 400.-

blasschwarz, EZ 10'85, 16'800

km met, Autom, SSD, Velour, ABS, Klime, Felle, et Si., DM 78 1990.

weiß, EZ 10 S5, 16 000 km, SD.

Scieng, Radio-Cass., Color, ZV, Kai -Vorb., im Auftrag, DM 39 200.-

coldmet. EZ 5/82, 46 000 km, Radio-Coss. FH, im Auftrag. DM 01 500,-

Merc. 230 CE Coupé

Br. Werner Vogler & Co. Vertr. d. Daimler-Benz AG

Hesserring 65 6380 Sad Homburg 1 Tel. 6 61 72 / 1 21 60

Celle

Merc. 500 SEC

Kunzmann GmbH & Co. KG

u v.m., 26 000 km. DM

Aschaffenburg-Ost

Merc. 190 E

Merc. 230 GE

Merc. 380 SE

Merc. 500 SE

Merc. 280 SE

Merc. 280 SE

Auto Galerie Vertreter der Daimler-Benz AG

dir. an Jer BAB-Ausfahrt

Nerballenburg-Ost Tel. 0 60 21 140 12 07+ 2 36

Merc. 560 SL

Merc. 420 SE

Merc. 300 SEL

Merc. 250 E

331.500,

. 9 5(0) -

32 900.-

bag: 113 81,900.-

Autom., ZV u. v. m., im Auftrag,

Kunzmann GmbH & Co. KG

SD. FH 4fach u. w. Extr., DM

Lederp., Airbag, SD, Braun-Hi-fi-Stereoanlage, DM 86 500.-Ford Scorpio 2.0 GL EZ 4/86, 9000 km, grünmet., Velour. Autom., Servol. SHD, AHK, ZV, wd. Glas, Radio-Stereo, FH 2fach, DM 30 250,-

Duisburg Merc. 380 SEC

vorn, DM 43 500, Merc. 380 SLC EZ 5/80, 122 000 km, silberblau-

Merc. 230 CE EZ 6/81, 87 000 km. silbermet., Stoff blau, aut. Getr., LM-Rä-der, Radio, Servol., ZV. Alarm-

anl., aut. Ant., DM 17 900,-Daimler-Benz AG
Niederlassung Duisburg
Wintgenstr. 95a
4140 Duisburg
Tel. 82 03 / 39 84 33+4

Düsseldorf Aschaffenburg Merc. 230 CE Merc. 190 D Taxi EZ 7.86, helletfenbein, SD, Coler, Autom., Radio, Stzhz, u. a., 8000 km. DM 38 500.

Merc. 280 SL

BMW 635 CSi EZ 8/82, 74 000 km, blaumet., ABS, 4\* FH, LM, Radio, SD, DM 34 800.-

### 4040 Neuss Tel. 92 11 / 5 06 72 91+2 98

Merc. 280 CE Coupé EZ 9/84, anthrazitmet., Autom. el. SD, FH el. vorn, Spiegel re., Radio-Cass., ZV, wd. Glas, Scheinw.-Waschanl., 43 965 km.

Merc. 300 SE Merc. 260 E

EZ 12/85, 38 000 km, blau-schwarz, viele Extr., DM 46 500,- im Auftrag Merc. 230 E

Richard Schmidt Tel. 6 51 51 / 4 66 20

### Hamburg

1×500 SEC Cabrio 1× 380 SEC 15× T-Modelle 5× T-Modelle W 124

30× W 124 Insgesamt ca. 150 verschiedene gebrauchte Mercedes-Benz.

Gebrüder Behrmann Automobile Vertragswerkstatt der Dalmler-Benz AG Segeberger Chaussee 55-63 2 Norderstedt bei Hamburg EZ 5.85, 39 000 km, Kompl-Telefon 0 40 / 5 27 38 64 Mo.-Fr. 8-18 Uhr. Sa. 10-13 Uhr lusste, einschl. Klimaautom.,

# Gebrauchtwagen von Mercedes-Benz

Albert Mürdter GmbH Vertreter der
Daimler-Benz AG
Am Ohlhorstberge 5
3160 Celle
Tel. 0 51 41 / 8 10 11

EZ 8/82, 71 000 km, chinablau, Velour creme, Radio, Arml.

met., Velour blau, aut. Getrie-be, LM-Räder, Radio, SD, ZV, DM 34 900,-Merc. 280 S EZ 2/82, 84 000 km, weiß/Stoff blau, ABS, Radio, SD, ZV, Schaltgetriebe, DM 24 900,-

16 700 km, sehr gepfl., 5-Gang-Getr., LM, Radio-Cass., Color, Kopfst., Heckl., rc. Spiegel, 4 kpl. M+S, i. Auftr. DM 34 800.-

EZ 11/83, astralsilber. Stoff schw., 31 600 km, LM, Rd.-Cass., Col., Fondsitzb., DM 44 600

Daimler-Benz AG Verkaufsbaus am Handweiser Leuschstraße 10

Goslar

in sehr gepfl. Zustand, im Kun-denauftrag DM 31 600,-Autohaus Waiter Sandte Vertreter der Daimler-Benz AG 3380 Goslar

### Tel. 0 53 21 / 55 60

Hamein S-Klasse-Geschäftsfahrzeuge von 300 SE bis 560 SEC Cubrio, 2. B.:

EZ 9.86, 7000 km, astralsilber. Velour blau, SSD, Autom., Kat. u. o., DM 66 500,-

bisonbraun, Leder dattel, Voll-ausstg., DM 56 500,-

12× 280/300/380/500 SEL 40× 190/190 E/190 D

### Itzehoe

Mercedes 200 EZ 2/86, 32 000 km, schwarz, Velour, aut. Getr., ZV, Color, Klima, Fh. 4x, Scheinw.-Waschanl, Radio-Cass, u. a. m.,

BMW 635 CSi EZ 3/83, 109 000 km, silbermet., Lederp., Radio-Cass., el SD, Color, ZV, ABS, LM, Fh. u. a. m., DM 32 500.-Autohalle Ohl KG Vertreter der Daimler-Benz AG Am Vossberg

### Tel. 0 48 21 / 70 75

Kassel 2 Top-Angebote Merc. 230 E (124er JW) EZ 10/85, 4000 km, champagnermet., 5-Gang, ABS, Airbag, ZV, ei. FH, Sitzhzg., tiefer gelegt, Front- u. Hecksp. u. w. Extr., im Auftrag, DM 51 950,—

Merc. 300 SL (JW) EZ 11/85, 4000 km, rauchsilber-met., Autom., Radio-Cass., ABS, el. FH, Sitzhzg., Spiegel Colorgias, Lederausstg. u. Extr., im Auftrag, DM Merc.-Benz-

Gebrauchtwagen-Center Lossestr. 99 3590 Kassel Tel 05 61 / 5 00 64 52 Kiel

Merc. 560 SEL

Merc. 300 E

EZ 4/86, 5900 km, anthrazitmet., Leder schwarz, Diebstahlw., KA, DM 115 000,-Merc. 500 SEL EZ 84, 32 000 km, manganbraun, Velour brasil, AG, KA, Rd., SD, ABS, Warnanl., Airbag, im Auftrag DM 71 250,-

EZ 85, 26 000 km, anthr./ schwarz, Rd., SD, wd., FH 4fach, DM 49 900,- im Auftrag Merc. 230 E EZ 6/86, 6500 km. mangan-braum/dattel, SD, AG, Rd., KA, wd., FH 2fach, LM, DM 54 750,-Merc. 200

EZ 85, 23 000 km, barolorot, beige. AG, Rd., SL, SD, DM 32 500,-Porsche 924 S EZ 86. 13 000 km, graphitmet., Velour schwarz, SL, Warnanl, 5gang, DM 39 330. Daimler-Benz AG

#### Niederl. Kiel Daimlerstr. 1 2300 Kiel Tel. 04 31 / 5 86 81

Krefeld Merc. 300 SE anthrazitmet., Leder schwarz, EZ 10/86, 4000 km, LM, Klimaanl, Getriebeautom, SD el., Radio-Cass.-Stereo, aut. Ant., Fahrer- u. Beifahrerst el ver-

stelibar, DM 71 250,-Merc. 420 SE anthrazitmet., Leder schwarz, EZ 7 36, 8000 km, SD el., Kli-maanl, el Fh. 4fach, Tempomat, Zusatzhz., DM 80 380,-

Autohaus Klausmann GmbH & Co. KG Vertreter der Daimler-Benz AG KW Bruchfeld 60-70 4150 Krefeld

Tel 0 21 51 / 59 00 06 Minden Merc. 250 D silberdistel, SSD, ABS usw., 6780 km, Bj. 5/86, DM 46 500,- i.

Merc. 198 E 2.3-16

Merc, 190 Merc. 280 SE EZ 10/84, 85000 km, met., Autom., ABS, Klima, Niveaureg. usw., DM 42950.-Merc. 300 \$1

Herbert Kölker Kraftfahrzeug Vertreter der Daimler-Benz AG

## Überfelder Str. 23–25 5630 Remscheid Tel. 6 21 91 / 3 20 91

Vechta Merc. 280 SE EZ 9/85, zypressengrünmet., 26 240 km, el SD, Autom., ABS, FH el, 2fach, Color, Heckl, el

Ant., Radio-Cass., Aluf., Au-Bentemp., DM 51 500.-Merc, 300 E EZ 4/86, riedgrün, 19618 km, Autom., Tempomat, ABS, Kat., Radio-Cass., Heckl., el. Ant., Spiegel re., Color, Klima, el. FH 2fach, Sitzhz., Arml., ZV, Au-Bentemp., im Auftrag DM

EZ 8/86, blauschwarzmet., 11 648 km, Leder, Außentemp, Radio-Cass., el. SD, Kopfst. Fo., Color, el. Ant., Sitzhz., Spiegel Heckl., ZV, Kat., DM re., rie 64 350,-Merc. 190

Merc. 190 E 2,3 - 16

EZ 1/84, silberdistelmet. Servol., Klima, Spiegel re., Color, Arml., el. Ant., Kopfst. Fo., ZV. Außentemp.. im Auftrag DM Merc. 190 D 2,5 EZ 9/86, pajettrotmet., 9191 km, SD, Koptst. Fo., ZV, Spiegel re., Radio-Cass., Armi, Color, Heckl., Sitzhz., Außentemp., DM 38 705

Merc. 190 D EZ 8/86, silbermet., 11 513 km, et Si., Außentemp., Kopfst. Fo., ZV, Spiegel re., Ant., Arml., Co-lor, Heckl., DM 34 200,-Merc. 190 E 2,3 EZ 9/88, impallamet., 10 755 km. Leder, Autom., el. SD, Klima, ABS, Radio-Cass., el. Ant., Kat., Aluf. usw., DM 53 750,-

Station, lang. EZ 9/82, grün. Diff.-Sp. VA + HA, Breitr., Aluf. usw., Kompl.-Ausstg., DM 26 750. BMW 7351 EZ 12/83, broncitbeigemet. 66 966 km. Autom. ZV, Aluf., Radio-Cass., Heckl., Color. Kopfst. Fo., DM 28 000.-

Daimler-Benz AG Karl-Friedrich-Benz-Str. 7 2845 Vechta Tel 0 44 41/1 22 57 + 0 42 43/88 84

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt Ihnen außerdem

Daimler-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Postfach 202 7000 Stuttgart 60 Telefon (07 11) 17-9 11 65

### Citroën CX 2.5 GTX Turbo Antohaus Harald Sieg GmbH 4950 Minden Tel. 05 71 / 88 80 20 Remscheid

Bj. 3/85, 56 000 km, DM 19 240,-

EZ 8/84, 42 000 km, met., l. Hd., Servol, ZV etc., DM 22750,-

EZ 9/85, 19 500 km, met., div. Extr., DM 69 500.- im Auftrag Merc. 500 SEC EZ 5/88, 13 700 km, Vollausstg. Geschäftswagen, DM 108 495,-Merc. 560 SEC EZ 6/86, 7100 km, 300 PS, alle

Geschäftswagen, DM

5x Merc. 190 E; 3x Merc. 190 D; 280 - 280 CE - 280 E; 380 TD - 240

190 D Aus Kaufrücktritt:

neu, schwarz, Vollausstg., früher DM 74 500,-, jetzt DM 68 000,-. Fa. Kfz-Höllebauer Tel. **69** 91 / 3 **68** 13, Tx. 6 9 787

USA-AUTOEXPORT

Merc. 230 GE

**BMW 524 TD** EZ 12/85, rot, 37 206 km, 5gang, Sonnendach, Servo, AK, Radio, Spiegel re., DM 27 500,Antohaus
Anders GmbH
Vertr. d.
Daimler-Benz AG

Bj. 10/86, blauschwarz, Autom. usw., ca. 3000 km, DM 60 500,-

ntrairedaktion: 5300 Bonn 1, Godesberge Ice 99, Tel. (02 25) 30 41, Telex 8 85 714 :rnkopierer (02 281 37 34 85

2000 Hamburg 38, Kalser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (8-49) 34 71, Telex Bodalction and Ver-trab 2 170 010, Ameagen: Tel. (8-40) 2 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4000 Dümeldorf I, Graf-Adelf-Pintz II, Tel. (02 11) 37 36 43/44, Anzeigen: Tel. (02 11) 37 50 61. Telex 8 587 756

amma and comment of 194, 100 emergenerates Eastellhooten und 194. Mehrwertschert. Anslandsabonnetsen: DM 27,10 einschlößlich Porta. In Ostorreich OS 330 über Mora-wa & Co., Wien. In Großbritannien DM 40,10 (als Luftpost-Abo am Erschelmungstag). Luftpost-Abonnetment weltweit: Preis auf Anfrage. Die Abonnetmentsgebülten sind im voraus zahlbar.

Verlag: Axol Springer Verlag AG. 2000 Humburg 36, Kaleer-Wilhelm-Straße 1.

Druck in 4300 Essen 18, Im Tealbruch 100; 2070 Abrunsburg, Kornkamp

d k

16

žę,

49.

ij,

THE THE THE REAL PROPERTY.

500 SE, SEL SELE

A decision

ZET W. CAMOĞA

atend0e 280 8

11-1-1-1-1

#1/C 026 HARE

\$15 250 p

100 mm 20 7 mm 4,

33 DWA I CO

E TE 2863 66

300 F 25

and the second

AC 180 5 81 8

\$30.07

71. 7384

. .

1900 2.5 g



Ford Sierra, heraus. Mit mehr PS, Ausstattung oder Kat. Alle Daten, alle Preise, wer gewinnt – in AUTO-BILD.

## Europas größte Auto-Zeitung

300 SL, nev

Angeb. u. C 7341 an WELT-Verl. Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

**DB 300 SE** 

**EZ 2/86, 1. Hd., TÜV 2/89**, silber

met., Leder blau, Autom., ABS, Airback, Klimaautom., el. SSD, el. Fenster, Ahu, verstellb. Lenk-

rad, Tempomat, el Si., Sitzheiz., Radio/Cass., 4 Lautspr., Tel vor-

OPEL DELLO

Nedderfeld 73, 2000 Hamburg 54 Tel. 0 40 / 46 15 16 + 47 73 32

190 E

EZ 11/84, 27 500 km, anthrazitmet., ABS, Servol., Autom., el. SD. ZV, 2. Spiegel, Ahr, Radio, 4 Lautsprecher, DM 30-800,-.

Tel 0 40 / 6 79 15 37

560 SEC/87, 122/271

**560 SEL/87,** 122/971, 122/978, 19 978, 735/972

Tel. 0 89 / 91 43 89. Car Bayaris

Telex 5 214 558

**300 TE** 

2/86, nauticblaumet., Led. grau, alle Extras, Klimaautom. etc.,

wie neu, DM 71 800,-

Tel. 0 93 82 / 86 88

**500 SEC** 

1/83, d'blau, Lorinser, 8+9", SD,

Volikilma Recaro-Sitze u. v. m.

VB 69 000 - DM.

Omnibus Röttgen, T. 0 92 64 / 4 26

300 SEL, Autom., 86 m, rauchsilber, 17 DB-E, 69 500,

etc., akt. Listenpreis DM 88 698,-, für DM 77 500,-

87, blau, div. Extr., DM 86 000,-, inkl., v. Priv.

500 SEL, nev, o. Zul. 16. 205 - 560 SH 500 SEC, 6/86, Vfwg. Led., SSD; Kilma, 300 E, neu, o. Zul. blaumet., blauschv rz. alle sol, lieterb. 560 SEL, neu, o. Zul. 560 SEC, neu, o. Zul. Ferrari 328 GTSi neu, o. Zul. Ferrari Testarossa Mod. 87

> Porsche 928 S Autom., 4/86 et. Led., Doppelki, SSD, AUTOMOBILE HAF FRANKFURT Mainzer Landstr 351-357 Tel. 0 69 / 7 38 00 68

Telex 4 170 216 DB 230 E Neuwagen, viele Extras, DM 41 211,-. Fa. C. Ruff-Haas GmbH u. Co. KG

7360 Esslingen a. N. Tel. 87 11 / 31 10 09, Händler Rechtsienker 280 SE, Bj. 84, orig. 5400 km. Voll-gusstg., NP 70 000.-, jetzt 45 000.-

Tel. 0 53 02 / 17 64 300 TE, neu

weiß, alle Extras, unter Listenpr. Tel. 0 46 21 / 3 75 51 Händler

911 Turbo, neu

hwarz/schwarz, Vollaussiatur 115 000, – DM. Tel. 91 22 / 43 67 89

Jaguar 5,3 HE Sovereign

EZ 7/85, 9000 km, NP 86 000,- DM 62 000,- + MwSt od Leasing-Vertrag Ubernahme, Tel. 01 23 / 45 67 89

-22-2-

10 mm hoch/45 mm breit

15 mm hoch/45 mm breit

DM 62.70

DM 94,05

Auto Haydn, Tel. 02 68 / 5 51 01

So einfach ist es, im

der WELT zu inserieren:

Sie schreiben Ihren Anzeigentext auf und überlegen sich die Anzeigengröße.

Den Preis (einschl. 14% Mehrwertsteuer) ersehen Sie aus den folgenden Beispielen:

Verk. Merc. Pkw/Kombi/ 300 TD Turbo

m. SD, AHK, Radio, Sonderlack., Autom., Bj. 1983, 125 000 km, VB

23 500,- DM, Mehrpr. f. Autotele-fon 8000,- DM. Tel. 61 23 / 45 67 89

20 mm hoch/45 mm breit

Größe 3

DM 125,40

TOMARK

DB 500 SEC blauschwarzmet., Leder graven Vollausstg., NP DM 124 000,-, DM 85 000,-. Cartec GmbH Tel. 0 55 94/82 00 ab Mo., Tx. 96 617

**DB 420 SEL** auchstibermetallic Leder brasi

vollausstattung, Erstzul 5/86, DM 90 518,-. Fa. C. Ruff-Haas GmbH v. Co. KG 7300 Esslingen a. N. Tel. 07 11 / 31 10 09, Händler

DB 300 E, neu

560 SEL, 9/88, 300 PS, LP 132 000,-DM, 7000 km, 115 000,- DM. Tel. 0 30 / 7 03 92 94 od. 0 30 / 8 81 93 81.

DB 500 SEL anthrazitgraumetallic, Vollausstat-

tung, DM 102 600,-. Fa. C. Enff-Haas GmbH u. Co. KG 7399 Esslingen a. N. Tel. 67 11 / 31 16 09, Händler

200 T/124 7/86, 1600 km, d'bl., ESD, Color u. v. a., DM 44 900,- (MwSt. wird Tel. 0 40 / 7 21 76 86, Agt.

DB 190 D arktiswciß/Stoff dunkeloliv, el Schiebedach, ABS, Radio Europa DM 35 910.-. Fa. C. Ruff-Haas GmbH u. Co KG 7300 Esslingen a. N. Tel. 07 11 / 31 10 09 – Händler

Schulz+Meister

7800 Freiburg.

Pacther de Ville V 12 300 PS, fabrikal, nur 149 000,-ER-Sportwagen Telefon 0 26 33 / 9 60 77

**Bentley (Rolls-Royce)** B). 52, Sondermod., Alu.-Karos-serie, in Fachwerkstatt voll restauriert. Selbstkosten ca. DM 93 000,-, für nur DM 65 000,- von Privat abzugeben.

25 mm hoch/45 mm breit DM 156,75

\_\_ eine Anzeige mit folgendem Text:

Größe 4

INABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCHLAND

Anzeigenabteilung Postfach 305830 lm Teelbruch 100 4300 Essen 18 2000 Hamburg 36 Tel.: (02054) 101-585, Tel.: (040) 347-43 80 -586, -577, -588 -583

----- Bestellschein -----An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Im Teelbruch 100, 4300 Essen 18 Name \_ Stratte/Nr.: . Vorwahl/Telefon: \_\_\_ Bitte veröffentlichen Sie in der nächsterreichbaren Ausgabe des AUTOMARKTES der WELT

\_\_ zum Preis von DM \_\_

Rolls-Royce neu, silber, Leder schwarz, Voll-ausst., Mod. 87, DM 114 000,-Silver Shadow II

9/77, 55 000 km, Leasing-Angebot: Mietsonderzahlung DM 15 000,-, Laufzeit 36 Mon., monatl. 1920,80 DM 500 SEC Bi, 5/84, 1, Hd., dunkelblau, Lede Autohans Levy Telefon 02 21 / 38 02 85 Tx. 8 881 633 levy-d grau, alle Extras, DM 76 000,-560 SEC Mod. 87, blau, silber, weiß, ab DM 136 000,- lieferbar 

Pajero Turbo-Diesel ohne Zulassung, weiß, DM 29 900,-HM-Antomobile Tel. 06 41 / 6 50 34, Tx. 4 82 975

Benz. u. Dies. Joker 1, Bj. 85/86, ca. 8000 km gel., ab DM 28 900.- inkl. MwSt. Autohaus Brüggema Tel. 8 59 75–4 24 **500 SEC** EZ 9/85, orig. 14 000 km, weiß/ Velours cremebeige, alle Extras, 85 500,- inkl. MwSt. GTi - 16 V

560 SEL schwarz, Leder schwarz, alle Ex-300 PS, EZ 5/86, 8500 km, anthra-zitmet., Leder schwarz, 119 700,-. tras. Listenpreis ./. 5%. Tel. 0 21 52 / 41 20 Fa. Inter-Auto A. Proietto 7856 Lörrach Tel. 6 76 21 / 80 87 / 8 49 62 Volve 245 Kombi D

4/84, 97 000 km, Top-Zust., sch tgepfl., 1. Hd., Color, Wisel erdrive, stop + go., Ahrlelgen, v VB DM 22 500,-Telefon @ 41 02 / 6 58 81 **EXSONEDINE** 

Vorführwagen 190 E 62 8/86, 4500 km, pajettrotmet, tiefergel, reichb. Zubeh., DM 45 000,-.

**BMW 320 i** EZ 3/83, 45 000 km, bronzitmet., div. Zubeh., DM 17 500.– VB, im Auftrag.

Autohans Hasenjäger Industriestr. 7, 5093 Burscheid Telefon 0 21 74 / 50 95 

**Exklusive** Dienstwagen

OPEL-MONZA 3,9 ktr. 210 PS, EZ B/B6, ABS, 5gang, SD, Reca-ro-Sitze, Alu-Felgen, Cass.-Ra-dio, weiß . . . . DM 54 000,— BITTER SC 3,9 kr. 210 PS, EZ

8/86, Automatic, Klimaanlage, Cass.-Radio, d'blau DM 65 000,-CHEVROLET CORVETTE

84, 5,7 ltr. V8 Einspritzmotor 202 PS. EZ 3/84, Klimaanlage. verst, Lenkrad, Servol., el. Fensterheber, Cass.-Radio, Lederpoister, herausnehmb. Dach, helibronze metallic DM 59 980,-

CHEVROLET BLAZER S 10, 2,8 ltr. V6 Einspritzmotor 125 PS, Katalysator EZ 7/86, 4gang-Automatic, Klimaanlage, Sperrdiff., Servol., El. Fenster tralverr., blau . DM 51 650-BUICK ELEKTRA PARK

AVENUE, 4tur., 3,8 ltr Einspritzmotor V6, 140 PS, Katalysator, EZ 10:86, 4gang-Automatic, automatische Klimaanlage, Zentralverr. Stereo-Cass.-Radio, elektr. Glasschiebed., Lederpoister, rotmetallic

DM 59 900,-

Die 87er GM-Modelle sind eingetroffen Buick Skylark – Buick Le Sabre Buick Century Kombi - Oids-mobile Toronado - Chevrolet Blozer S 10

Der Weg lohnt sich nach FREIBURG

Bettackerstraße 1 Ecke Uffhauser Straße Tel. 07 61 / 4 23 66

### ROLLS ROYCE 🎎

Rolls-Royce Silver Stadow II E7 6/8° 75 000 km DM 120 000 -

Eintausch und Leasing Autohaus Süd GmbH Bochumer Straße 103–105 Tel. 9 23 61/70 04, Tx. 8 29 957





präsentieren wir den RR Silver Spur '87. Ständig attraktive Selektionen neuer und gepflegter gebrauchter RR - Bentley

z. Beispiel RR Silver Shadow II, 86.000 km, 1. Hd., Baul, 79, dunkelgrün/ beige Leder, sehr geoflegtes Fahrzeug DM 93.500,-RR Silver Wraith II, 72,000 km. 1. Hd., Bauj. 79. dark olive/beige Leder. Chauffeurfahrzeug DM 139.500,-

RR Silver Spirit, 70.000 km. 1. Hd., Bauj. 61, forestoreen: beige Leder, in gutem Zustand Ag DM 129.000.-

RR Corniche Convertible, 102,000 km, 2, Hd., Sauj. 73. silver mini, dunkelblau Leder. nur im Sommer gefahren Ág DM 159.000,-

AUTO BECKER Suitbertusstr. 150, 4000 Düsselder Telefon 02 11/33 80-1

STANKETOES

**US-Fahrzeuge ab Lager** Hamburg **Pontiac Firebird** neu, Vollaussttg., DM 39 800,-**Pontiac Sunbird GT** olicabrio, neu, Vollaussttg., DM 44 600.–

**Chevrolet Van** Luxuskonferenzwagen, neu, mit allen erdenklichen Extras, DM 59 900,-Camaro Neuwagen

Vollaussttg., DM 39 800,-**Chevrolet Caprice** lassic, neu, Vollaussttg., DM 39 800,-**Ro 80** 

wie neu, 90 000 km, original Lack, kein Rost, 1. Hd., DM 6 900,-Cadillac Fleetwood extra lang, 8-Sitzer, Bj. 80, 1. Hd., vom Prinzen aus Saudi Arabien gefahren, wie neu, orig. 30 000 km, dunkelblaumetallic, DM

36 500,-Logic Handels GmbH Tel. 0 40 / 24 10 96

### OLDEMER

Mercedes-Raritäten Liebhaberstücke, Veteranen standig An- und Verkauf, Vermitthunen/Kommissionen, rufen Sie an: Mirbaeh-Automobile GmbH Tel. 9 40 / 45 87 89

Mercedes 600 Bj. 69, in perfektem Zust., 1. Hd. Tel. 0 23 62 / 1 22 88

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

### REISEMOBILE

Dehler Profi n. allen Extras (112 PS, br. Reulen, Servol, Radio, Zel. Spiegel, met.l.ack., lotale immunistrating), mit Leaving wertrag mil. Rate DM 1654,83 mcl. MWST, wir übern. noch 4 Monateraten bis cs. 11/89) 62521/7851

### bimobil Niesmann Clou-

- Für Neufahrzeuge -Anzahlung Laufzeit max 47 Monste Für Gebrauchtwagen:

eff Jahresams bei 40° Annahlung Laufseit max. 47 Monate Sonderangebot/Sonderpreise: Cion L 900, 5/86, 16 000 km. Zubehar (8

295 603. 2 Clou 570 E/lveco 45-10 Tyrbo, 6 85. 10 000 km, viel Zubehor 95 000. 2 Clou 570 S/lveco 45-10 Tyrbo, 7 86. 10 500 km, Vorfehrwagen, Zubehor 98 030.-Clou 676 F/VW LT 35 D, 3 82, 65 000

maanlage bimooki \$80/Pevg. IS D, Vorführwa-65 606, 3

AUTOMOBILE · GMBH Kuehnstr. 91, 2 NH 70, Tel. 66 09 06 Vertragshändler für bimobil - Niesmann Clou bimobil - Niesmann Clou

## Gebrauchtwagen vom BMW Håndles.

Altenkirchen

10 VW-Camping-Busse

Range Rover Vogue 126 PS, EZ 6/85, 10 200 km, weiß, innen anthrazit, Kli-ma. Vollstereo Equalizer, Zusatzgeräuschisolierung, seitl. Rammschutz, Frontspoiler mit Nebelleuchten (200 Watt), Fernscheinwerier. Sportfahrwerk, Aluräder, 7x15 Michelinreifen 275/ 60 R 15, inkl. Kotflügelverb.. DM 49 561,40 + 6938,60 = DM

56 500,-Autohaus Schneider BMW-Vertragshändler 5230 Altenkirchen

Baden-Baden

BMW Alpina B 10 EZ 7/86, Vollausstg., DM 82 100.-

BMW Alpina C 2 Cabrio 200 km, ohne Zul., Voll-ausstg., DM 77 500,-Mercedes 300 SE EZ 8/86, 3000 km, Schaltgetr., DM 60 900,-

**Autohaus** Fürst Fürstenberg GmbH Rheinstraße 76 7570 Baden-Baden Tel 0 72 21 / 6 50 01

Betzdorf

BMW 628 CSi A EZ1/85, 12 800 km, Sport-lenkrad, TRX 220/55, Met-Lack., Spiegel re., Heizung, Front- u. Heckspoiler, Color grün, Lederp., Kopfst. h., Klima. super gepfl., DM 56 000.-

Autohaus Köhler & Weeser GmbH BMW-Vertragshändler Industriestraße 5240 Betzdorf Tel. 0 27 41 / 2 72 37 - 38

Bochoit

Porsche 944 EZ 2/84, 29 000 km, Dach abnehmb., 2. Spiegel, Radio. Color, Heckschürze, DM 34 000.-

Merc. 380 SE EZ 2/84, 70 000 km, Voll-ausst., DM 47 900,-BMW 635 CSi EZ 5/85, nur 26 000 km. viel Zubehör, DM 53 900,-Schmeink + Co. BMW-Vertragshändler Franzstr. 62 4290 Bocholt

Bochum 6

Tel. 0 28 71 / 10 31

BMW M 5 Dienstwagen, delphinmet. (unverbindliche Preisemp-fehlung DM 91 730,-), Verk.-Preis DM 79 950,-. BMW 635 CSi 8/84, Vollausstg., Verk.-Preis DM 51 950,-.

GUBIN AUTOHAUS Gollheide 28-30 4630 Bochum-Wattenscheid Tel. 0 23 27 / 8 70 25-28

Bonn

BMW M 635 CSi EZ 3/85, alpinweiß, 65 686 km, el. Außenspiegel re., Cass.-Radio, Color, SSD, Diebstahlwarnanl... 70 300.-

Jaguar XJS HE EZ 2/84, rotmet., 56 709 km, Cass.-Radio, AHK, DM 45 000,-BMW NL Bonn Vorgebirgsstr. 95

5300 Bonn Tel. 02 28 / 60 72 31 / 2 32

Cochem

Merc. 380 SE EZ 10/82, 73 000 km, silberblaumet., Leder blau, ABS, Klima, Color, ZV, Radio, 8fach ber., 37 900,-

Porsche 944 8 Mon., 18 000 km, anthrazit-met., 49 000,~ Patrol Turbo-Diesel fabrikneu, DM 35 800,-Porsche Cabrio rot/schwarz, DM

85 000.-BMW M 635 CSi EZ 8/86, 5500 km, arktisblau, Leder blau, alle Extras, monatl. Leasing-Rate DM 1483,-

BMW 735 i A EZ 10/86, 3000 km, achatgrünmet, SSD, el FH usw., monatl. Leasing-Rate 1152,-Laufzeit 36 Monate, ohne Anzahlung AHG Cochem Tel. 0 26 71 / 84 87 FS 8 69 410

Duisburg

BMW 745 i EZ 2/84, ca. 80 000 km, lapisblaumet., Leder blau, Alpi-na-16-Zoll-Räder, einschl. Fahrwerk, SD, DM 35 000,-BMW M5 Chefwagen EZ 10/85, 13 500,- km, dia-mantschwarzmet, jegl. Zubeh. einschl. Leder und Klima, DM 85 000,-

Franz Feigl Josef Austermann BMW-Vertragshändler Düsseldorfer Str. 100 4100 Duisburg Tel. 02 03 / 2 22 78 und 33 08 30 priv.

Dülmen Sofort lieferbar: BMW 735 iA Kat (neu. Mod.), royalblau, Vollausstg., DM 87 380,-BMW 735 iA Kat (neu. Mod.), lachssilber, Vollausstg., DM 84 830,-BMW M 3 hennarot u. diamantmet., ab

auto park Wiermann

4408 Dülmen Tel. 0 25 94 / 60 77 + 78

Essen

DM 59 900.-

BMW Alpina B 9 EZ 3/84, 74 000 km, Radio Klima, ABS, el. FH, el. SD, Recaro, 2V, Scheinw. Waschanl, met. DM 38 900. BMW 635 CSi EZ 9/83, 86 000 km, SD. TRX, Color, met., DM 35 000,-

BMW 635 CSi EZ 5/85, 13 000 km, el. SD. TRX. Leder, Radio, Leuchtweit., 2. Spiegel, Color, met. DM 56 900,-, im Auftrag BMW M Coupe EZ 11/85, 20 000 km, Leder el SD, Klima, Reifen 240/45,

Radio. met., DM 78 000,-BMW 745i A Highline, diamantschwarz, EZ 11.85, 15 000 km, Sperre, Airbag, el. SD, el. Sitzverst m. Memory, Klimaautom., Tempomat, Diebstahlwarnanl., DM 69 000.-BMW-Niederlassung Essen

Herkulesstraße 4300 Essen Tel. 02 01 / 3 10 32 13

Esslingen

Rolls-Royce Silver Shad. I Bj. 76, LHD, DM 46 800, im Auftrag. Autohaus Entenmann 7300 Esslingen

Königswinter

Tel. 07 11 / 31 40 61

BMW 635 CSi Bj. 4/80, 60 000 km. arktisblaumet., TRX, 5g-Sportgetr., Radio-electronic, 2. Spiegel, WSG, Klima, Sportsitze, Sportfahrwerk, DM 45 000.-

**Autohaus Wagner** BMW-Vertragshändler 5330 Königswinter-Niederdollendorf Tel. 0 22 23 / 2 20 65

Köln

Merc. 500 SEL 1985, Erstbes., Vollausstg.,

Raderthalgürtel la

5000 Köln 51

Tel. 02 21 / 37 69 80

Murnau a. Staffelsee

BMW M 535 i Vollausstattung, polaris-met., Stoffpolster anthrazit, Vollausstattung, EZ: 6/86, 7000 km, DM 46 000,-.

BMW 732 i A diamantschwarzmet.. Leder schwarz, ESD-Autom., Alu-Felgen, Bis beheizt, Color grün, SSD el., FH vorn el. Sonnenschutzrollo, Sitzver-stell., Mittelarmlehnen vorne, Sitzheizg. Nebelscheinwerfer, Tempomat, Bord-comp. II, Radio Bavaria-El., aut. Ant., EZ: 8/86, 4100 km, DM 53 000,~.

BMW 635 CSi cosmosblaumet., Stoff paci-fic, Klima, TRX-Bereif., beh. Bfs, SSD el., Radio Philips, aut. Ant., Anhängekupplung u. a. EZ 3/86, 25 600 km, DM 64 000,-.

AUTOHAUS 人巨尺N

Münster BMW 535i Alpina, 245 PS Bj. 85, 3tlg. BBS, 225/16 Pirelli, el. SSD, Klima, Sportsitze, Leder schwarz, Stereo, 16 Lautsprecher, el FH, weit Extras, DM 55 000, **BMW Muschinski** 4400 Münster

Tel. 0 25 01 / 12 05

Nidda (Hessen) BMW 325i Cabrio

EZ 8/86, nur 2500 km, Servo., Alu., ZV, Color, Kopfst. hi., DM 44 500.-BMW 635 CSiA Geschäftsltg.-Fahrzeug, neuw., 5000 km, mit exklusiver Ausstg., wie: met., Le-der. 3-Pro.-Autom., Sperre, Color, TRX, Alarm, Sitzhzg.. el. SSD, el. Sitzverst. m. Me-

mory, Klima, Radio-CR, u. v. m., DM 79 500.-BMW M 635 CSi sehr gepfl., nur 41 000 km, mit Vollausstg. wie: met., Klima, TRX, Alarm, Radio-CR, Color, Spoiler usw., DM

**Autohaus Hess** 6478 Nidda I Tel 0 60 43 / 60 01

Oberhausen

BMW 728 i

BMW 325 i. A 4tür.. 11/86 (Finanz.-Rück-lauf), alpinweiß. Polster pa-cific. wenig gel., Servo., LM-Räder, Sportlenkrad, ZV. 2. Spiegel, WSG-grün, Klima. SSD el., Fh. v. u. h., Kopfst. i Sportsitze, 43 000.-.

6/86, 3100 km, kosmosblau-Vollausstg.. 45 000.-Merc. 190 E Kat. BRABUS 2/85, rauchsilber, Stoff schwarz, 29 900 km, Voll-

ausstg., DM 33 000,- im Auftrag. Porsche 924 6/83, 43 200 km. weiß, Sport-lenkrad, LM-R., 205/60er

Reifen, Color, Alarmanl., Ra-

dio-Einbaumaterial,

22 800,- im Auftrag.

Autohaus Kruft BMW-Vertragshändler Lindnerstr. 51 u. Vestische Straße 240 4200 Oberhausen Tel. 02 08 / 6 55 50 u. 66 48 11 Offenbach

Merc. 230 E anthrazitgraumet., schwarz, Neuwag, aut. Sperr-Diff, (ASD), Außenaut. temperaturanz., Lederlenk-rad, el. SSD, autom. Cetr., Kopfst, i. Fond, ZV etc. DM

BMW-NIEDERLASSUNG Offenbach Spessartring 9 6050 Offenbach Telefon 0 69 · 8 50 00 10

Rheine

BMW 635 CSi Bj. 1980, 87 000 km. DM 27 900.-. Autohaus Pelster BMW-Vertragshändler

444 Racine, Am Bauhof I

Tel. 0 59 71 / 5 00 41

Solingen

tellehne.

BMW-Leasing-Angebot für Vorführwagen BMW 735 i A Auslaufmod., Kat.-Vorber., met., Leder, el. FH v., TRX-Bereif., 2. Spiegel, el. SD. EH-Getr., Sonnerrollo, Mit-

Tempomat., Scheinw.-Waschani., Radio-Bavaria-electronic. DM 56 796.-. Laufzeit 42 Mon. Mietsonderzahlung. ohne monatl. Rate DM 1269.72. BMW 635 CSi Kat.-Vorber., met., Leder, el. FH, Klima, SD, Leuchtweit.-Reg., TRX, Radio-electronic.

zeit 42 Mon. ohne Sonder-zahlung, monatl. Rate DM 1520.46. Auszahlung des inzahlung-nehmenden Gebrauchtfehrzeugs erfolgt bar.

aut. Ant.. DM 69 800 .-. Lauf-

Fr. Voos jr. BMW-Vertragshdl. Wuppertaler Str. 125-127 5650 Solingen-Gräfrath Tel. 02 12 / 5 98 98

Solingen

Jaguar 4.2 Sovereign EZ 1085, 86er Mod., 11500 km, anthrazit, Leder grau. alle Extras, DM 48 000,-BMW 735i A Auslaufmod., Kat.-vorber.,

met., Leder, el. FH v., TRX-

Bereif. 2. Spiegel, el. SD. EH-Getr., Sonnenrollo, Mit-tellehne. Tempomat... Scheinw.-Waschanl., Radio-Bavaria-electronic. 56 796.-BMW 635 CSi

Kat.-Vorber., met., Leder, el. FH, Klima, SD, Leuchtweit,-Reg., TRX, Radio-electronic. aut. Antenne, DM 69 800,-Fr. Voos jr. Fr. Voos Jr. BMW-Vertragshdi. Vuppertale: Str. 125-127 5650 Solingen-Gräfrath Tel. 02 12 / 5 98 98

München

Gelegenheit aus Sammlerbestand M 5 Bj. 85, 470 km orig., diamantschwarzmet., alle Extras ausing mogl., DM 69 800,-Gelegenheit BMW 635 CSi Kat. EZ 7/86, 7900 km, diamantschwarzmet., Sperr-Diff., TRX, Color, Klima, Radio-

Tel. 0 89 / 5 23 07 37

H. Jurinek

Rheinbach Mercedes 230/16 EZ 4/86. 5600 km, silbermet... viele Extras. DM 57 000,-BMW 635 CSi EZ 12:85, 22 000 km, SD.

TRX, Radio-CR. DM 65 000,-

CR-elec., Sportsitze, eSSD, v. w. Extras, DM 64 000,-

BMW-Niederl. München







@ geprüft-gepflegt-zuverlässig



or ye tanî îl û jîdînî yek

## GEPFLEGTE GEBRAUCHTE MIT DER SICHERHEITS-GARANTIE VON SAAB.



4,9% effektiver Jahreszins bei 30% Anzahlung; 12, 24 oder 36 Monate Laufzeit Die SAAB-Finanzierung durch AKB. Flexibel. Günstig. Schnell.

**Bad Friedrichshall** Saab 900 Turbo VFW 10 000 km, SSD, met., DM

Saab 900 i Kat. VFW SSD, ZV, 5000 km, DM 31 000,-Frank & Tranb Saab-Vertragshändler Otto-Hahn-Str. 3 7107 Bad Friedrichshall Tel 0 71 36 / 50 94-5 Dortmund

Saab 900 Turbo 16 175 PS, EZ 9/85, 15 000 km, 3türig, rotmet., SSD usw. Saab 900 i 115 PS, EZ 9/86, 6000 km, 3túrig, blau, SSD, el. FH usw. Saab 900 Turbo 16 175 PS, EZ 4/85, 13 000 km, 4tú-rig, blau, SSD, Leder, Klima

Saab 900 Turbo 16 175 PS, EZ 7/85, 10 000 km, 5türig, blaumet., SSD, Leder usw. Alle Fahrzeuge für DM 29999.-

SCAN Auto S24b Vertragshändler Kasseler Str. 14 4600 Dortmund Tel. 02 31 / 59 58 36

PORSCIE

Porsche 928 / 80

Vollausstg., Autom., 28 000.-

Tel. 02 01 / 74 83 54

928 S

Tel. 8 62 32 / 2 48 82

Carrera Coupé

blaumet., L. Hd., Volleder, Sp tze. 2. Sp., Color, 51 900,- DM

Autogalerie 02 21 / 48 40 11

911 Carrera, 7/85 weiß, Klima, SSD, 7+9", RC, DN 54 900,-

911 SC, 4/82

veiß, ATM, 19 000 km, 6+7'', RC, Di 37 900,–

Antohaus Wabbel, 58 Ragen Tel. 0 23 31 / 1 76 61 od. 88 16 73

Carrera Coupé

83, rot/Volleder weiß, 1. Hd

Klima, Color, el. Sp., 51 900,-.

Autogalerie 92 21 / 48 49 11

SC Cabrio

. 83, weiß, 1. Hd., Leder, 48900, Autogalerie 62 21 / 48 40 11

Carrera Coupé

Antogalerie 62 21 / 48 40 11

911 Cabrio Neuwagen

rot/schwarz, 82 000,-; schwarz/ schwarz 84 000,-; dunkelblau/ blau 80 000,-.

WM-Automobile

68 000 km, unfallfrei, Extras, Priv. DM 59 800,-

Frankfurt

Sagb 9000 Turbo EZ 4/85, 71 000 km, schwarz, Klimaautom., Leder, DM

Saab 900 Turbo 16 Stürig, Mod. 86, 22 000 km, anthrazitmet., Bestzustand, DM 31 900,-, im Auftrag Saab 900 Turbo/3 EZ 10/83, hellblaumet., Best-zust., DM 19 500,-

EZ 7/85, weiß, 22 000 km, SSD. Sportsitze, Breitreifen u. w. Extras, DM 18 950,-, im Auftrag

Audi 200 Turbo

EZ 12/80, 114 000 km, Autom, Klima, ABS, met. u. w. Extras, Bestzust. DM 9800,— Weitere gepflegte Saab-Ge-brauchtwagen auf Antrage brauchtwagen auf Anfrage. Autohaus Saab GmbH Berner Straße 89 6000 Frankfurt Telefon 0 69 / 5 00 61

M<u>eerbusch</u>

Saab 900 Turbo 16 Mod. 86, platinblaumet., Leder-polster coloradorot, ACC, Kli-maautom., Stereo-Raido/Cass.,

Saab 900 Turbo 16 3türig, Bj. 3/85, platinblau, SSD, DM 26 900,-, im Kundenauftrag.

Saab 900 Turbo 8 4tür., Mod. 84, weiß, SSD, el. FH, Alufelgen, DM 19 400,-.

Saab 900 Turbo Mod. 86, 2türig, malachitgrün-met., el SD, L-Paket: beste-

hend aus el. FH vorn, el. Au-Benspiegel, Tempomat; Leder-lenkrad, Stereo-Radio-Cass., Saab-Airlow, Kit., DM 38 950,-.

Opel Rekord E Bj. 5/83, 4türig, goldmet., SSD,

el FH, Radio, I. Hd., DM SCAN-AUTO

Saab-Vertragshändler Hessenweg 13 4005 Meerbusch Filiale Düsseldorf Telefon 62 11 / 30 54 61

Siegen

Saab 900 Turbo/3 7/84, 30 000 km. SSD, platinblau, DM 24 800,-

Saab 9000 Turbo 16 EZ 7/86, 16 000 km, ACC, rosen-quarzmet, Leder, Rad. Blau-

punkt Köln, CD Player, HiFi-Komponente, DM 49 200,-Autohaus Ebener Saab Vertragshändler Im Weidenbruch 15 5900 Siegen Tel. 02 71 / 37 10 33 oder

Wohmbrechts

38 12 96. priv.

BMW 525 e EZ 3/86, 15 000 km, dunkelblau, Sperrdiff., ABS, ZV, Sportfahr-

Cass., SD, DM 33 000,-Volvo 765 Turbo Diesel EZ 11/85, 6000 km. ZV. SD, el. FH. Spiegel, DM 44 000,-Antohaus Geiler Saab Vertragshändler An der B 12 8994 Wohmbrechts Tel. 9 83 85 / 241 oder 13 41



Auf langen Strecken zu Hause.

### REISEMOBILE

Hymer Wohnmobil auf Mercedes-Chassis, 207d lang, komplett eingerichtet, Standhei-zung etc., 6 Schlafplätze, Motor neu m. Garantie, 25 000,-. Fa. Inter-Auto A. PROIETTO 7850 Lörrach Telefon 0 76 21 / 80 87 / 8 49 62 Telex 7 73 804

### OPEL

15 Opel Kadett E irg., 1.3 Ltr. S. Automatik, Bj. 6/85, ca. 10 000-25 000 km gel., Stückpreis DM 12 900,- inkl. MwSt. utohaus Brüggemann, T. 8 59 75-4 2

GEORG von OPEL



Verkauf und kundendienst für General Motors Chevrolet · Pontac ·

Oldsmobile Buick Cadilla Mainzer Landstr. 330-360 6000 Frankturt am Main Telefon (069) 7503 230

### ZUBEHOR

Autotelefon TEKADE B2 Speicher u. Geb.-Anzeige, DM 3800,-, T. 0 93 82 / 86 88 AUTOTELEFON C-NETZ

Endoreis inkl. Einbau, Anmeldung und MwSt. 10,032,- o. Leasing ab DM 185,59 Telefon 05731/46 12 oder 04033 19 44 928 S 4

ca. 1000 km, felsengrünmet., Au-tom., Kat., Volleder, etc., erheb-lich unter NP. Tel. v. Mo.-Fr. v. 7-16 Uhr 0 22 37 / 20 64

Hallo, Porsche-Fan! Persche 911 SC, Bj. 1982

hellbronzemet., Hecksp., eSSD, el. FH, Stereoanl., div. Extras, breiteste Felgen, Sommer- u. Winterbe-reif: inkl. Felgen, Garagenfahrzeug, ungewöhnlich niedrige Lauffei-stung, da fast our im Sommer gefahren, 56 800 km, unfallfrei, Bestzust., Preis VS. T. 92 01 / 42 39 55. Mo.-Sa. v. 8-12.00

911 Carrera Cabrio rot, Leder schwarz, Bj. 4/86, 9000 km. Klima, Fuchstelg, Color, el FH. Rad./ Cass., DM 73 500, (MwSi. kann ausge-Tel 0 26 23 / 70 11

Carrera Bj. 3/86, blau, Leder blau, SD, 2. Spiegel NP 79 000 -. VKP 63 000 --Tel 06 81 / 3 99 52 15

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Porsche 911 SC Targa EZ 10/81, Ganzleder, Fuchsfel-, unf. frei, getöntes Glas, Stereo, ass., 70 000 km, VB 45 000,- DM. Tel. 9 42 62 / 29 49

Carrera Cabrio neu, mit Vollausstg., NP DM 98 000,-, für DM 82 000,-, MwSt. Tel.: 0 64 41 / 7 14 93

Carrera Coupé Bj. 3/86, 10 200 km, Klima, P7-Reifen, Turbo-Spoiler, indisch-rot, DM 62 000,-. Tel. 0251/2140216 n. nach Uhr 21 66 77

**AUTOGALERSE STÜTTGENHOF** Porsche-Auswahl, Barankauf Stüttgenweg/Dürener Str. (Rhein-Braun) Köln 02 21 / 48 40 11 Teletex (17) 2 214 176 = catz

928 S Aut. 5. 83, platinmet., Leder, Co lor, Alarm, 53 900,-. Autogalerie 92 21 / 48 49 11

911 Turbo 2. 85, schw., Leder, SSD, Klima, ZV, Fuchs, Diffsperre, Hifi, 84 900.-Autogalerie 02 21 / 48 40 11

Carrera Coupé lunkelmet., 1. Hd. SSD, Col 52 900,-Autogalerie 02 21 / 48 40 11

SC Targa 7. 83. weiß, 1. Hd., Color, 2. Sp., Alarm, 38 500,-. Antegalerie 62 21 / 48 40 11

Carr. Targa 3. 86, anthrazitmet., 1. Hd., Leder Sportsitze, Color, Fuchs P7, laden neuwertig, 72 900,-. Autogalerie 02 21 / 48 46 11

928 S 8/84, 40 000 km, Leder, Autom sehr gepfl., DM 59 470,-. Tel. 96 41/27 01 00 od. 6 19 33 Hdl.

928 S Aut. 4. 84, silbermet.. Leder bordeaux Klima, geschm. Felgen usw., 58 900,–. <u>Autogalerie, 02 21 / 48 40 11</u>

dkimet., 11. 84, 1. Hd., neuwertig, 34 000 unfallfrei, 19 800,-. Autogalerie, 92 21 / 48 48 11

EZ 2/84, zermattsilber, e. Hubdach neu bereift, ca. 115 000 km. Topzust., DM 25 650,-Tel 0 21 54 / 42 80 11

Porsche 911 Carrera, Turbolooi Fuchs, Komplettausstg Bj. 86, DM 89 500,~. Auto Kicherer Telefon 6 77 71 / 70 84

Porsche 928 81, leichter Seitenschad 80 000 km, VB DM 21 500,-Tel. 0 21 51 / 40 78 23

928 S schwarz, Sonderled Sperre, Bremen, Sport Spurverbr., Alarm, SSD 5200 km, DM 96 960,— Sportsitze SSD usw. Tel 96 41 / 27 01 od. 6 19 33



Europas größte Auto-Zeitung

Sie wollen ein Auto verkaufen? Inserieren Sie im AUTOMARKT der WELT!

# Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

### Augustin/ Siegburg

Porsche 911 Carrera Targa E.Z. 3/86, meteormet., Teilled. grau/grun, 15000 km, 7 + 8 × 15 Felg , Sperre, 2. Spiegel, Alarm, DM 69 500, im Auftrig Porsche 911 Carrera Cabrio

EZ 6/86, weiß, 16 000 km, Ledersitze schwarz, 7 + 8 + 15 Felg., Sitzheg, li., 73 000,- DM. Porsche 944 Mod. 86, steingraumet., 15 000 km. el. Fensterh, el. Hubdach, 215er Reif., 48 000,- DM im Auf-

Porsche 928 S Autom. Dienstwagen EZ 3.56, preußischblaumet., el. SSD, Radio-Bremen, HiFi-Klangpak., Klima, Tempomat, ABS, DM 92 000.-.



Bremerhaven Porsche 928 S Dienstwa. EZ 6 86, Autom., 22 000 km, reußischblaumet... Canzled. plau. el. SSD. Radio Bremen. diff-filangpak... Zusstzver-starker. Alarm etc... DM 162 500,-

Porsche 944 Turbo Dienstwg. EZ 8-85, 24 000 km, graphitmet., Lederstize schwarz, Hubdach, Klima, Radio-Stereo-Cass., Alarm etc., DM 65 500.-

Autohaus Schmidt & Koch Schmidt & Koch Porsche-Direkthändler

#### 2840 Bremerhaven Tel: 04 71 / 59 40 Bremen

Porsche 911 Turbo Dienstwg. EZ 8/86, 16/500 km. silbermet.. 51. SSD, Spiegel re., Sperre, Rn-210, DM 110/500.-

Porsche 911 SC Coupé EZ 2/80, rot. 65 000 km, Color. Fuchs, Spiegel re., Heckwisch., DM 36 500.-Porsche 944 Dienstwg.

EZ 5.56, 11 000 km, kalahari-

Porsche 924

met., Klima, Servol., Hubdach, Spiegel re., Extras, DM 55 500.– Porsche 911 Carrera

Coupé EZ 2/84, 1. Hd., weiß, Color. Alarm, SSD, Fuchs, 67 000 km, DM 54 500,-

Porsche-Zentrum
Bremen
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstr. 1-7 2869 Bremen Tel.: 04 21 / 4 49 52 75

### Bochum

Porsche 944 EZ 3/83, indischrot, 63 350 km, DM 33 250,- im Auftrag. Porsche 911 SC Targa Bj. 1/80, 68 892 km, meteormet., samtl. Zubeh., DM 34 950,- im

Porsche 911 SC Coupé Bj. 7/83, 84 627 km, moosgrun-met., sämtl. Zubeh., DM 44 950,-Enning-Automobile Dorstener Str. 250-254 4630 Bochum Tel.: 02 34 / 5 26 91

## Dortmund

Porsche 911 Carrera 10/84, platinmet., 24 800 km, Ledersitze, DM 51 950.-

Porsche-Zentrun Hülpert Schüruferstr. 65 4609 Dortmund Tel.: 02 31 / 43 79 71

### Düsseldorf



Porsche 911 SC Coupé EZ 1/81, weiß, 53 000 km, 1. Hd., unfallfr., DM 34 900,- im Auf-

Porsche 928 Dienstwg. EZ 9/86, Kat., grandprixweiß. Leder blau, Sperre, Radio-Bre-men, viele Extr., DM 98 000.-EZ 3/85, 36 000 km, silbermet., Dach, Speichenfelg., Color, Heckwisch., el Spieg., DM 27 900,- im Austrag

Porsche 911 SC **Sportomatik** EZ 6/79, 84 000 km, 1, Hd., DM

26 500,- im Auftrag
Porsche 911 SC Coupé EZ 7/83, indischrot, 42 000 km, DM 43 900.-Porsche 944

Mod. 85, 55 000 km. alpinweiß, 1. Hd., Klima, Color, el. Spieg. DM 35 500.-



Porsche-Direkthändler Tel. 02 11 / 48 95 68



Größte Porsche-Gebrauchtwagen-Ausstellung im Ruhrgebiet

Porsche 928 S/4 EZ 9.86, 10 500 km, met., Leder, Sitzheiz., Duff.-Sperre, Stereo, Tempomat, Alarm, SD, Komf.-Sitze, DM 119 500.-

Gottfried Schultz Sportwagenzentrum In der Hagenbeck 35 Nähe S-Bahn-Bahnhof 4300 Essen, Tel. 62 01 / 62 00 81

### Hamburg RAFFAY

Norddentschlands grēßia Parsche-

Porsche Carrera Cabriclet Turbo-Look EZ 4/85, schwarz, Ganzled, Klima. Sportsitze. BBS-Felg. 10 Zoll. 265er Reif., DM 89 900,-Porsche 928 S Autom.

moosgrün, ABS, SD, Schmiede-felg., Ganzled., Hifi-Klangpak, nur 13 500 km, DM 66 500,-

Mod. 82, platinmet., Klima,

Porsche 928 Autom.

Sportsitze, Spiegel re., DM 39 900,-**Porsche Carrera** 

EZ 4/84, moosgrün, 48 600 km, SD, Fuchsfelg., P7, Color, Spieg. re., DM 54 500,-Weitere Porsche-Gebrauchtwagen im Angebot:

4× 928 S **9**× Саптега 5× Carrera Cabrio 2× Carrera Targa 4× SC Targa 2× 944 Turbo 11× 944

10× 924 Raffay Porsche-Zentrum Hamburg, Eiffestr. 498 2000 Hamburg 2000 Hamburg 26 Telefon 0 40 / 21 10 54 11 Telex 2 12 410

### Hannover Porsche 928 S Autom.

granatrot, Kal., Bj. 3/86, 1, Hd., 15 500 km, div. Extras, DM Porsche 911 Carrera

Coupé weiß, Bj. 1/86, I. Hd., 20 200 km, Spoiler, 7+8 Zoll, Sportsitze, SSD u. v. m., DM 69 000,-Porsche-Sportwagen-zentrum Petermax Müller Podbielskistr. 386

### 3000 Hannover 51 Tel. 05 11 / 64 00 64 Heidelberg

Porsche 928 S EZ 8/86, 11 700 km, preuß.-blau-met., m. a. Zubehör, unverbindl. Preisemnfehing. Day Preisempfehlung DM 118 000,-. jetzt DM 98 000,-

Porsche 928 S neu Sondermodell, m. a. Extras, schwarzblaumet., unverbindl. Preisempfehlng DM 117 000.-. ietzt DM 107 000 -Autovertrieb Haussmann Porsche-Direk Eppelheimer

Porsche-Direkthändler Eppelbeimer Str. 5–7

6900 Heidelberg Tel. 0 62 21 / 16 90 51 Heilbronn

Porsche 930 Turbo

neu, alles Zubeh., Mod. 87. in-

dischrot, Ganzleder schwarz, DM 125 000,- i. A. Porsche 928 S Autom., neu, alles Zubeh., Mod. 86, silbermet., Ganzleder grau/ grün, DM 103 000,-

Porsche 928 S Vorführwagen, Autom., granat-rotmet... Teilleder weinrot, DM 98 000.-Porsche 911 Carrera neu, marineblaumet., Teilleder blau, Heckwischer, Bug- u. Heckspoiler, el. SSD, Katalysa-tor, DM 80 000,-

Porsche 911 SC Bj. 82, moosgrünmet., ca. 63 500 km, Bug- v. Heckspoiler, Fuchs, Heckw., DM 43 400.-911 Carrera

Bj. 84, indischrot, ca. 65 000 km, Bug- u. Heckspoiler, Radio, DM 52 900,-944 Automatik Bj. 82, silbermet., 63 500 km, E-Spiegel re. + li., Glasdach, Heckw., DM 28 400,-944

Bj. 83, silbermet., 76 500 km. E-Spiegel, Heckw., Hubdach, Spetrs., E-Fenster, Heckschür-ze, DM 37 900.-944 Turbo Bj. 9/85, weiß, 28 000 km, Klima, E-Fenster, E-Spiegel, DM

65 900,-Weltere Porsche 911 u. 944 lieferbar Autohaus Mauk Porsche-Direktbändler Hans-Sachs-Str. 2-6 7100 Heilbronn Telefon 0 71 31 / 4 10 74

### Herford

Porsche 924 marsrot, Sonnendach, Felg., EZ 3/83, DM 22 900,-Audi 200 gobirnet., 24 000 km, EZ 6/85, Klima, Radio-Cass., DM 39 900,-Audi 200 quattro EZ 12/84, saphirmet., 25 000 km. beheizh. Außenspiegel. Sport-Innenausstattung. Durchlade-einrichtung, Radio-Stereo, DM 47 500.

Audi 200 Turbo amazonasmet., EZ 11/83, 30 000 km, beheizb, Fahrersitz, Klima, DM 36 900 im Auftrag. Fritz Schnieder KC Porsche-Händler Enger Str. 51 4990 Herford

Tel. 0 52 21 / 5 99 20

### Heiligenhaus

Porsche 944 Turbo Kat., zermattsilber, 10 600 km, EZ 8/85, div. Extras wie Alarm, herausnehmb. Dach, Radio Boston usw., DM 68 500.-Porsche 911 Carrera Targa

EZ 8/86, Ledersitze, Stereo-Cass., Heckwisch., LM-Felg., 7+8 J Breitreif., blaumet., 5100 Autohaus Schniewind Porsche-Händler Hauptstraße 16 5628 Walliam km, DM 76 950,-

### Mönchengladbach

Porsche 928 S EZ 5/84, Autom., el Spieg, re, el SD, ABS, Spurverbreit, hi.

DM 59 800,-Waldhausen & Bürkel Porsche-Direkthändler Hohenzollerustr. 230 4656 Mönchengladbach Tel. 0 21 61 / 2 10 77

Recklinghausen Porsche 911 Carrera Cabrio EZ 8/84, 60 000 km, Ganzleder schwarz, Fuchsfelg. 6 + 7 m. P7,

### Stereo-Cass., Tempomat, DM 58 700,- i. A. Enning-Sportwagenzentrum Rheinstraße 11 4350 Becklinghausen Tel. 0 23 61 / 70 31 oder 0 23 66 / 46 50, H. Meyer

Remscheid

Porsche 928 Autom. Mod. 82, platinmet., Radio, Cass., Klima, DM 33 500,-Porsche 911 Carrera Targa EZ 6/85, 12 000 km. meteormet., Leder weinrot. Spoiler vo. + hl., Sperre. Sportfahrwerk, DM

Porsche 944 Turbo EZ 8/85, 34 000 km, rot. Hubdach, Servol usw., DM 59 500,-Porsche 924 Bj. 82, 60 000 km, 2farbig weiß/ beige, div. Extras, DM 21 500,-Autohaus Scheider Porsche-Händler Haddenbacher Str. 4 5630 Remechair

### Solingen

Porsche 911 Carrera meteormet., EZ 7/85, 40 000 km, alle Extras, DM 68 950,— Porsche 911 Carrera dunkelblau, EZ 6/85, 34 000 km, Kälteanl., SSD, Fuchs u.v.m.,

Porsche 911 Carrera rot, Mod. 86, Kälteani, Radio, Spoiler, 20 000 km, DM 64 500,-Porsche 911 Carrera weiß, Mod. 86, Kälteanl., Radio, Spoiler, 30 000 km, DM 63 500,-

### Porsche Flocke Solingen Tel.: 92 12 / 64 60 (H. Horseh neise (H. Horsch priv. 7 52 86)

### Unna Dienstwagen des Hauses:

Carrera Coupé noch Neuwagengarantie, Mod. 86, 15 000 km, meteormet., Sitzhz. li. + re., 2 Spiegel, ZV. Sportsi., LM 16', el SD, Heckw., Spoiler v. + Hi, Radioanlage, DM 73 900,-, Leasing mögl. 36 Mon., DM 1000,- mtl. bei DM 1000,- Marshing. 10 000,- Anzahlung

924 S noch Neuwagengarantie, Mod. 86, 17000 km, alpinweiß, 2 el. Spiegel, Radio-Bremen, Hub-dach, Sportsi., Lederlenkrad, Heckwi., DM 42 950,-

924 Mod. 83, 70 000 km, zermattsilbermet., Speichenfelg., Color, Radio-Vorb., m. VAG-Gar., DM 21 850,- im Auftrag.

Porsche-Zentrum Hülpert & Müller Ziegelstraße 25 4750 Unna Tel. 8 23 63 / 85 65

### Würzburg Porsche 924 S indischrot, EZ 9/66, 3500 km, Hubdach, Heckwischer, el.

Porsche 944 granatrotmet., EZ 10/86, 2500 km, Hubdach, Stabis, 215/60 Bereif., DM 51 000.-Porsche 944 graphitmet., EZ 8/88, 7500 km, Servol., Klima, Hubdach, DM 53 000.-Porsche 944 Turbo

kristəligrünmet., Mod. 86, 19 000

km, Klima Ledersitze, Hub-dach, DM 62 500 im Auftrag Porsche 911 SC Targa opalmet., EZ 3/80, 82 000 km, Spoiler, LM-Felg., Radio, DM 33 500 im Auftrag Porsche 911 Carrera Coupé

Murch

kik.:

preußischblaumet. EZ 7/86, 10 000 km. Ganzled. SD, Kat. DM 74 000,-Porsche 928 S schwarz, EZ 4/86, 10 000 km, 4-Vent.-Mot., Kat., Ganzled., Radio, SD, DM 99 000,-Audi Sportquattro weiß, EZ 10/84, 40 000 km, DM 140 000.-

### 140 000, Autobaus Spindler Porsche-Direkthändler Leistenstr. 19-25 8768 Würzburg Tel 09 31 / 80 00 90

#### Waldenbuch Porsche 356 C Cabriolet Bj. 64, Hardtop, DM 59 000,-Porsche 356 A Speedster

reparaturbedürftig. 39 900.-Porsche 944 Bj. 84, schwarz, Klima, DM 34 900,-Porsche 911 Carrera

Bj. 85, 20 000 km, schwarz, viele Extras, DM 69 900.-Porsche 911 Targa Bj. 86, 500 km, viele Extras, DM 73 900.-



### Wuppertal

SCHULTZEE GRUPPER

ZEISLER-ANGEROT Porsche 928 \$

met., Innenausst. graugrun, SD. LM-Felg., ABS, Radio mit Hiti etc., Bestzust., DM 66 500,-Autohaus Zeisler
Porsche-Direkthäuder
Kaiserstraße 168-112
5660 Wunnertal

Telefon 02 02 / 78 17 81

Mod. 85, 64 000 km, kristaligrün-





### Buchheim hat keins

HANTE

765 ferbe Dieta

aib - Der gekränkte Sammler flieht an die Öffentlichkeit. Lothar-Günther Buchheim hat \_zum Fall Duisburg 150 Seiten Selbstinterview drucken lassen: "Das Museum in den Wolken' (Albrecht Knaus Verlag): "Da schiebt er die Wolken, wie er möchte", sagt der Oberbürgermeister Josef Krings. Das ist wahr, aber daß Buchheims Expressionisten-Museum ein Wolkenkukkucksheim geworden ist, das liegt nicht nur am cholerischen Temperament des Sammlers. Es gab immerhin einen Vertrag (vom 16. Dezember 1982), um "der gesamten Sammlung eine bleibende Heimstatt zu geben". Ein selbständiges Bauwerk sollte es werden, mit Forschungs- und Dokumentationszen-

"Sehr allgemein gehalten", nennt der Oberbürgermeister dieses Schriftstück, aber Buchheim konnte da wirklich nicht herauslesen, daß es sich nur um den dritten Bauabschnitt des geschätzten Wilhelm-Lehmbruck-Museums handeln werde, mit Architektenbindung, und der Architekt heißt Manfred Lehmbruck. Der ließ keinen Zweifel daran, daß "Gleichbehandlung" mit Buchheim ihn veranlaßt hätte, der Stadt die Lehmbruck-Leihgaben zu entziehen. So klar und öffentlich sagte er es aber erst am 4. März 1986. Die Kulturbehörde war in der Zwickmühle. Buchheims Expressionisten auf Kosten von Lehmbruck gewinnen? Nein, der "große Sohn" ist der Stadt wichtiger, also siegte der "Lehmbruck-Clan". Ein Lehrstück über den Umgang

von Verwaltern mit Künstlern. Aber auch umgekehrt. Buchheim sei ein "Narziß", sagte Krings. Doch wäre er anders, gäbe es keine Sammlung Buchheim. Und man kann mit ihm auskommen – wenn man's kann. Sonst gabe es zum Beispiel keine Buchheim-Filme über den U-Boot-Krieg. Sowas ist nämlich Teamarbeit.

Jetzt versucht jede Partei, mit der Enttäuschung fertig zu werden. Ludwig hat sein Museum, Nannen hat seins, Buchheim hat keins.

Filmdebüt: "Hitcher"

## Blutspuren quer durch Amerika

Während der junge Jim Halsey. (C.Thomas Howell) in der Isolation seines Autos durch die amerikanische Wüste fährt, dringen über das meldungen der Welt zu ihm, vom ungebremsten Wettrüsten bis zu den Terroranschlägen: Sie berühren ihn genauso wenig wie das Gewitter, das sich draußen zu entladen beginnt. Bis er den Schrecken genau neben sich hat: In Gestalt eines Anhalters (gespielt von Rutger Hauer). Der eröffnet Jim, daß er ihn auf bestialische Weise töten werde - wie den Fahrer eines Volkswagens, dessen am Straßenrand liegengebliebenes Fahrzeug sie gerade passiert haben.

arks in 19

ggg van Dublik

5 m 13 m

अंतिक कार्य

Was folgt, ist einer der erstaunlichsten Debütfilme, die in diesem Jahr aus Hollywood gekommen sind, das Erstlingswerk des Regisseurs Robert Harmon und des Drehbuchautors Eric Red. Ein Film, der Elemente aus Steven Spielbergs Debüt "Duell" und einem frühen Film von John Carpenter, "Halloween", übernommen hat. "Hitcher" braucht keinen Vergleich mit diesen beiden Nervenzerrern zu scheuen und ist auch alles andere als ein Plagiat. Der Film ist ein Traktat darüber, wie das Entsetzen der Welt plötzlich über einen Menschen hereinbricht, der sich davon ausgeschlossen glaubte.

Der Anhalter ist denn eigentlich auch kein Mensch. Zwar bekommt man ihn, anders als bei dem Spielberg- und dem Carpenter-Film, zu sehen, aber Harmon und Red verzichten auf jede psychologisierende Zeichnung. Als ganz zum Schluß die Polizei den Anhalter verhaftet, kann denn auch keine Fingerabdruck-Kartei und keine elektronische Datenbank das geringste über ihn verraten. Jim wird dafür eine ausgeprägte eigene Identität zugestanden und so ein starkes Band des Mit-Leidens für den Zuschauer geschaffen.

Es spricht für die Qualitäten von Regisseur und Autor, daß das Ergebnis von einer geradezu lähmenden Spannung ist. Und das auch noch, obwohl immer die gleiche Situation variiert wird: Der Anhalter, mal von Jim verfolgt, mai Jim folgend, zieht eine breite Blutspur durch das Land (was, dankenswerterweise, nicht in Schockszenen dargestellt wird, son-4.5 (N.35<sup>(3)</sup>) dern in der Reaktion der Leute, die auf das Grauen stoßen). Und er versteht es, Jim als den Schuldigen erscheinen zu lassen.

Robert Harmon und Eric Red verstehen nicht nur etwas vom amerikanischen Genre-Kino und von Hitchcock, sondern auch von der griechischen Tragodie. Und obendrei etwas vom französischen Kriminalfilm, Es sieht so aus, als werde man sich ihre Namen merken müssen.

SVEN HANSEN

Am Zensor vorbei – Die Kultur des "zweiten Kreislaufs" in Polen blüht

## Michnik-Kassette gefällig?

Nach der Verhängung des Kriegs-rechts in Polen wurde nicht nur die "Solidarität" aufgelöst, auch der Schriftstellerverband, die Verbände der bildenden Künstler, Theaterschauspieler und Filmschaffenden wurden liquidiert. Dies hatte zur Folge, daß sich die Kultur außerhalb der offiziellen Strukturen entfaltete. Das für die Länder des reel existierenden Sozialismus typische staatliche "Mäzenatentum" wurde gegen das Mäzenatentum der Untergrund-"Solidarität" und der Kirche eingetauscht.

Jaruzelski ordnete zwar die Gründung neuer kultureller Institutionen an, aber sie blieben bisher fast ohne Bedeutung, weil ein Großteil der maßgebenden polnischen Klinstler diesen Institutionen nicht angehört. Viele von ihnen fanden vielmehr einen Platz in den Redaktionen der im Untergrund erscheinenden Zeitschriften, in Untergrundverlagen oder bei Theatergruppen, die in Privatwohnungen auftreten.

Heute, nach einer fünfjährigen Jaruzelski-Herrschaft, sind diese Formen kulturellen Lebens in Polen weder amateurhaft noch improvisiert sie haben bereits ein professionelles Niveau erreicht. Gegenwärtig er-scheinen in Polen außerhalb der Zensur, in dem sogenannten "zweiten Kreislauf", rund 400 bis 450 Periodika mit unterschiedlicher Reichweite. Das größte im Untergrund erscheinende Informationsblatt, der wöchentliche "Tygodnik Mazowsze", wird seit Verhängung des Kriegsrechts ohne eine einzige Unterbrechung inzwischen in einer Auflage von 50 000 bis 60 000 Exemplaren ge-

Man arbeitet nach den Regeln guten Geschäfts

Damit reicht der "Tygodnik Ma-zowsze" an die Auflage der katholi-schen Wochenzeitung "Tygodnik Powszechny" (Krakau) heran, bis vor wenigen Jahren noch die einzige in Polen offiziell erscheinende oppositionelle Zeitung, die zwar der Zensur unterlag, aber dennoch gewisse Elemente der Unabhängigkeit bewahren konnte. Da die unzensierten unabhängigen Informationen und Meinungen regelmäßig Hunderttausende in der Volksrepublik Polen erreichen, kann die Jaruzelski-Mannschaft nicht mehr - entsprechend den für Kommunisten typischen Methoden - die viele Menschen bewegenden Angelegenheiten, die in der Untergrundpresse behandelt werden, verschweigen, sondern muß zu ihnen Stellung neh-

erscheinenden Zeitschriften mit Nachrichtencharakter gibt es eine Fülle von Monats- und Vierteliahreszeitschriften mit literarischem, historischem oder politischem Profil. Die älteste ist "Krytyka" (Die Kritik), die trotz wiederholter Verhaftung der jeweiligen Redaktion ohne Unterbrechung seit 1978 erscheint. Die Untergrundzeitschriften werden meist in einer Auflage von 3000 bis 5000 Exemplaren gedruckt. Sie publizieren neue Gedichte und Prosa, Literaturkritiken und Essays, Kommentare zum Kulturgeschehen und selbst Leserbriefe.

Überaus eindrucksvoll ist auch die zensurunabhängige Buchproduktion in Polen. Jährlich erscheinen im sogenannten "zweiten Kreislauf" mehrere hundert Titel. Dabei handelt es sich sowohl um neue Werke von einem breiten Lesepublikum bekannten Schriftstellern wie zum Beispiel Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski oder Zbigniew Herbert, als auch um neue Autoren, die debütieren und sich erst im "Untergrund". einen Namen erwerben.

Selbst Verhaftungen sind nicht imstande, die normale literarische und verlegerische Tätigkeit zu stören der älteste polnische Untergrundverlag NOWA (Unabhängiges Verlagshaus) hat bereits das vierte Buch herausgegeben, das von Adam Michnik im Gefängnis geschrieben wurde. Allein 1985 hat NOWA mehr als 40 Bücher herausgegeben, also praktisch alle zehn Tage eins, ein für konspirative Verhältnisse unglaublicher Rekord.

Unter den inoffiziellen Büchern nehmen Übersetzungen eine beachtliche Stelle ein. Es wird viel aus dem Russischen übersetzt, was die offiziellen Verlage nicht wagen, also Solschenizyn, Sinowjew, Brodskij, Mandelstam, Schalamow, Woinowitsch, Bukowskij oder Wladimow. Aus dem Tschechischen wurden Kundera, Kohout, Havel, Harnicek, Hrabal und andere übertragen. Im Untergrund kann man "Die Blechtrommel" von Günter Grass, "Die Schuldfrage" von Karl Jaspers, "Vernehmungsprotokolle" von Jürgen Fuchs kaufen, auch Bertolt Brecht, Horst Bienek, Hans Magnus Enzensberger, Simone Weil, Hannah Arendt, Karl Popper, Jean-Paul Sartre, George Orwell, Friedrich von Hayek, Vladimir Nabokov und viele andere.

Die unabhängigen Verlage arbeiten nach den Regeln eines normalen Geschäfts. Die Bücher werden zu Preisen verkauft, die neben den Herstellungskosten - Autoren-, Übersetzer- und Lektorenhonorare, Papier,

Neben den außerhalb der Zensur Druck und Vertrieb - dem Verlag auch noch einen bescheidenen Gewinn ermöglichen. Die Honorare, die die Untergrundverlage zahlen, entsprechen denen der staatlichen Verla-

> Ein Teil der Bücher wird in Untergrunddruckereien gedruckt, auf aus dem Ausland gespendeten oder gekauften und ins Land geschmuggelten Kleinoffsetmaschinen, die in Privatwohnungen untergebracht sind. Ein beachtlicher Teil läuft allerdings einfach "schwarz" über die Rotationen staatlicher Druckereien.

Denn da Jaruzelski eine Situation herbeigeführt hat, in der heute in Polen alle zu wenig Geld haben und daher ständig Ausschau nach zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten halten müssen, ist es kaum verwunderlich daß die staatlichen Drucker brennend an Aufträgen aus dem Untergrund interessiert sind und sich oft selber um solche Aufträge bemühen.

Ein schönes Zubrot zur bösen "Normalisierung"

Man produziert inzwischen nicht nur Bücher und Zeitschriften, sondern auch Tonbandkassetten, teils politische Protestsongs, teils litera-rische Beiträge. Wichtige religiöse Veranstaltungen werden auf Kassetten angeboten, die Predigten des Warschauer Priesters Jerzy Popieluszko auf Kassette wurden nach seiner Ermordung zu Bestsellern.

Die rasante Verbreitung von Videogeräten in Polen hatte zur Folge, daß die Untergrundverlage vor etwa zwei Jahren begannen, auch Videokassetten in ihr Programm aufzunehmen. NOWA hat mittlerweile sechs Videokassetten in seinem Angebot - von der Zensur nicht zugelassene Filme. sowohl aus dem In- wie auch aus dem Ausland. Dazu spezielle Kassetten mit in eigener Regie hergestellten politischen Magazinsendungen.

All diese Aktivitäten gelten in den Augen des Regimes selbstverständlich als illegal. Doch da die Polizei und die "Organe der Staatssicherheit" weder gut bezahlt werden, noch entsprechend ausgebildet und ausgerüstet sind, bleiben sie dem Einfallsreichtum des "zweiten Kreislaufs" stets unterlegen. Januzelski kann au-Berdem nicht so viele Menschen verhaften lassen, wie verhaftet werden müßten, damit in Polen die von ihm erhoffte "Normalisierung" erreicht werder kann. JAN WALC

Jan Walc gehört zur Führung des unabhän-gigen Verlagswesens in Warschau. Zur Zeit befindet er sich zu einem Studienaufenthah im Westen. Seinen Beitrag übersetzie Chri-stof Hyla.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist besorgt um die Nachwuchsförderung

## Stellenstau und Überalterung

ses an den Universitäten geben Anlaß zu erheblichen Sorgen. Dies äußerte ietzt der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Hubert Markl, vor der Wissenschaftspressekonferenz in Bonn. Es gebe in der Bundesrepublik viele hervorragende Jungwissenschaftler, doch würden nicht alle notwendigen Anstrengungen unternommen, um ihnen den Weg zu Spitzenleistungen

Annähernd 60 Prozent der Fördermittel, die die DFG vergibt, kommen – so berichtete Markl – der Ausbil-dung des wissenschaftlichen Nachwuchses zugute. Über den Umweg der Finanzierung von Forschungsprojekten ermögliche sie zum Beispiel pro Jahr rund 2000 Doktoranden, ihre wissenschaftliche Arbeit durchzuführen. Dabei habe man aber mit einigen Problemen zu kämpfen: So sei das Durchschnittsalter von Diplomanden und Doktoranden hierzulande verhältnismäßig hoch.

Es sei auch besorgniserregend, daß die Bezahlung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der Senkung der Eingangsvergütung im öffentlichen Dienst (von BAT IIa auf

Das Internationale Foto-Sympo-sion in Düsseldorf befaßt sich in

diesem Jahr mit Skandinavien. Au-

Ber den Referaten und Round-Table-

Gesprächen macht eine Ausstellung

mit dieser Terra incognita der Foto-

grafie bekannt. Durch 100 Arbeiten

von insgesamt 22 Fotografen sind

hier Dänemark, Finnland, Norwegen

Man muß es der Fotografin Erika

Kiffi, verantwortlich für die Organisa-

tion wie auch für die Auswahl der

Fotos, hoch anrechnen, daß sie der

Versuchung widerstehen konnte,

skandinavische Gemeinsamkeiten

durch die Auswahl der Künstler zu

inszenieren. Hier stellen sich Arbei-

ten recht gegensätzlicher künstleri-

scher Temperamente gegenüber. Bei-

spielsweise trifft die Gewitterland-

schaft von Kirsten Klein aus Däne-

mark, die an die Hell-Dunkel-Effekte

Rembrandtscher Radierungen erin-

nert, auf die zivilisationsgestörten

und Schweden vertreten.

Die Lage und die Aussichten des BAT III) kaum noch mit attraktiven wissenschaftlichen Nachwuch- Angeboten aus der Wirtschaft konkurrieren können. Die Folge sei, daß gerade die Besten auf eine Weiterqualifikation verzichten, "zum Schaden für sie und die Forschung". An den Hochschulen müsse dann stattdessen mit den "Zweit- oder Drittbesten weitergemacht werden". Man müsse daher für zeitlich befristete Stellen die Senkung rückgängig machen.

> Die DFG fördert zur Zeit zudem etwa 3000 Wissenschaftler zwischen Promotion und Habilitation Im neuen Post-Doktoranden-Programm für Nachwuchswissenschaftler unter 30 Jahren seien in eineinhalb Jahren Laufzeit 250 Anträge bewilligt worden. Doch auch auf dieser Stufe der wissenschaftlichen Qualifikation gelte ähnliches wie für die Promotionen. Die allzu großzügige Überleitung von Forschern in Lebenszeit-Positionen in den 70er Jahren habe zu einem Stellenstau geführt, der aussichtsreiche Wissenschaftler vorzeitig resignieren ließe. So sei jetzt zu befürchten. daß Mitte der 90er Jahre, wenn die nächste Welle an Stellen frei wird, wiederum nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter an den Universitä-

ten zur Verfügung stehen. Nur jeder 6. oder 7. von jährlich

Landschaften von John Webb aus

Auch in der Personenfotografie fal-

len extreme Positionen auf, so die mit

einer raffinierte Lichtregie verfrem-

deten statischen Akte eines Kimmo

Koskela einerseits, die Dänin Lis

Steincke, die ihre Modelle eine sym-

bolträchtige Performance vollziehen

Der Reiz von Skandinaviens Foto-

grafie liegt in der sehr subjektiven

Sehweise, in einem fotografischen

man weniger dokumentarisch oder

dramatisch als vielmehr poetisch-

kontemplativ bezeichnen könnte,

Und über den zahlreichen Naturfotos,

seien es nun Landschaften, Gärten

oder Bäume liegt auch noch ein

Hauch von Melancholie; dazu man

muß wohl auch in Skandinavien heu-

te kein ausgesprochener Öko-Freak

mehr sein. (Bis 4. Januar, Katalog

12 Mark) BRUNO F. SCHNEIDER

"Im Licht des Nordens": Fotografien in Düsseldorf

Schweden.

läßt, andererseits.

Gestörte Landschaften

1000 Habilitierten habe Aussicht auf eine Berufung zum Professor. Die DFG versucht mit der Vergabe der "Heisenberg-Stipendien" sowie dem Fiebiger-Programm zur vorgezogenen Besetzung von Professuren diesem Trend entgegenzuwirken. Doch die bisher insgesamt 530 Stipendien und 100 Professuren seien bei weitem nicht ausreichend. Nach Markls Ansicht müssen dringend weitere Schritte eingeleitet werden.

Die Hochschuldozenten, wie sie im Hochschulrahmengesetz vorgesehen sind, oder Stiftungsprofessuren könnten eine Hilfe seien. Auch die freiwillige vorzeitige Emeritierung und Pensionierung von Professoren dürfe, so Markl, "kein Tabu sein".

Auch den Bemühungen der DFG drohe zusätzliche Gefahr, wenn die vom Eundestag verfügte sechsprozentige Ausgabensperre für alle nicht gesetzlich verpflichtenden Haushaltsansātze (DIE WELT vom 5.12.) auf sie angewendet werde. Eine solche Sperre würde "der hervorragend qualifizierten innovativen Forschung und vor allem dem wissenschaftlichen Nachwuchs schweren Schaden zufügen", betonte Markl.

LUDWIG KÜRTEN



Performance: Fotografie des Dänen Tue Lütken, aus der Düsseldor-

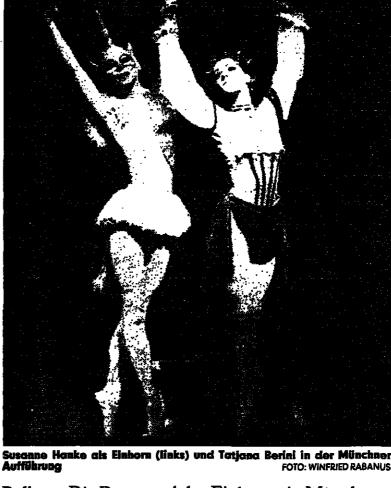

Ballett: "Die Dame und das Einhorn" in München

### Wenn ein Ritter wirbt

Tean Cocteau läßt schön grüßen! Sein Ballett "Die Dame und das Einhorn" wurde 1953 am Münchner Gärtnerplatztheater zum ersten Mal auf der Bühne gezeigt, erregte dort einiges Erstaunen und entschwand auf Nimmerwiedersehen: Die Zeiten hatten sich geändert, die Zuschauer keine Lust mehr auf märchenhafte Ereignisse, die sich dem männlichen Klammergriff so strikt entzogen.

Wenn Günter Pick das Fabelwesen dennoch auf den Schauplatz alter Taten zurückholt, dann nicht bloß aus Lokalpatriotismus oder Menschlichkeit, weil bekanntlich auch die Einhörner in unserer prosaischen Welt vom Aussterben bedroht sind, sondern weil er ganz persönlich immer wieder einem Asthetizismus huldigt, der nicht mehr so genau zwischen Kunst und Kunstgewerbe zu unterscheiden weiß. Pick rekonstruiert denn auch nicht eine alte Zeit, um sie der unsrigen gewissermaßen als Spiegel vorzuhalten. Er reflektiert vielmehr seine eigene Choreographie im ursprünglichen Bühnenbild Cocteaus, das der Zauberwelt altfranzösischer Gobelins keine neue Dimension gibt, sondern sich in einer far-

benfrohen Flächigkeit gefällt. Das kann natürlich einen nostalgischen Reiz haben und eine vieldeutige Künstlichkeit, wenn wir beispielsweise an den "Lancelot"-Film Robert Bressons denken. In der Tat hat diese Ballettreminiszenz etwas vom vergilbten Charme alter Photos. Sie ist mittlerweile so der Zeit entrückt, daß sie für ein Zeitgeist-Publikum wie dem im Münchner Gärtnerplatztheater schon wieder spektakulär wird. Susanne Hanke, die Solistin vom Stuttgarter Ballett, ist allerdings als Einhorn auch von einer so schmalgliedrigen Sensibilität, daß man sich ihrem Schmerz nicht mehr entziehen kann, wenn die Dame (Tatjana Berini)

der Werbung eines Ritters (Dinko Bogdanić) und damit der eigenen Leidenschaftlichkeit erliegt.

Filigran wie die Musik, die Jacques Chailley einst geschrieben hat, wird sie zur Kunstfigur. Sie verdreht verblüffend ihre Fäustchen, gibt sich lächelnd einer Liebe hin, die wenig später schnell verraten wird und gewinnt als einzige im Todeskampf gegen eine männliche Omnipotenz, die vor keinem Zauber halt macht, eine dramatische Plastizität, die zwar niemals aus dem mittelalterlichen Rahmen fällt, aber die Märchengeschichte durch ein starkes Gefühl auch für einen gegenwärtigen Zuschauer durchaus erlebbar macht.

Auch beim zweiten Ballett, "Die

Schöne und das Biest", steht natür-

lich Cocteau mit seinem Film "La Belle et la Bête" Pate. Aber hier kopiert Pick nicht etwa die Vorlage, um sie dann anschließend mit einer eigenen Choreographie auszufüllen. Hier veräußerlicht er die Fabel ins Gegenwärtige und zeigt eine groteske Gesellschaft, die gewissermaßen am eigenen Leib die alte Geschichte erlebt. Das macht wie erwartet gehörig Effekt, zumal ja auch Salomé, einer der Wildesten der Berliner Szene, mit einem ersten Bühnenbild aufwartet, rende Farbigkeit fasziniert, auch wenn die lustigen Lack-Kostüme etwas knallig ausfallen. Doch das Ballett geht dabei in die Binsen. Nicht einmal Saties Musik, von Hans-Joachim Willrich ansprechend dirigiert, kann dem Ganzen noch aufhelfen. Lange, bevor Brigid Meredith und Johannes Huber vor gemaltem Gegenlicht endlich ihre schöne Körperlichkeit demonstrieren können, haben die beiden gleichsam ihren Geist aufgegeben. Der Rest ist Langeweile. Wenn Cocteau das geahnt hätte . . . HARTMUT REGITZ

Pressekonferenz in Berlin zu den 750-Jahr-Feiern

## Ja zur Ungemütlichkeit

Historismus" - so will Berlin seinen "geteilten Körper" in der großen zentralen Ausstellung zum 750. Geburtstag mindestens einer halben Million Besuchern darbieten. Mit diesen Schlagworten umriß gestern der Berliner Senat seine Absichten und Pläne. Einen Generaltitel für die Feiern gibt es nicht.

Kultursenator Volker Hassemer verteidigte inmitten der für die Ausrichtung bestallten Historiker-Schar (Gottfried Korff, der "Preußen"-Regisseur, Rheinhard, Hagen, Rürup. Schulze) dieses Offenhalten: "Wir wollen nicht durch die Vorgabe einer Überschrift den unverstellten Blick der Historiker einengen."

Zur politischen Position dieser Selbstvergewisserung der Stadt merkte der Senator an: "Wir feiern hier im Martin-Gropius-Bau, dem Ort der Ausstellung, nicht mit dem Rükken zur Mauer und unserer jüngsten Vergangenheit, sondern angesichts der Mauer und des schlimmsten Teils unserer Geschichte." Berlin werde sich als ein "freies Gemeinwesen zeigen, das auch sein Stadtjubiläum nicht nach politisch vorgegebenen Zielen und Programmen begeben

Insgesamt orderten die Verantwortlichen 2500 Objekte - darunter ein Drittel aus dem übrigen Bundesgebiet und dem westlichen Ausland für dieses Ereignis: "Von der Ritterrüstung des Joachim Hektor über das Originalredemanuskript Kennedys mit der phonetischen Umschreibung von Jch bin ein Berliner bis zu Souvenirs an Lilian Harvey, oder die Galerie der Berliner Bürgermeister bis FOTO: KATALOG | Zu Gustav Böss, Blätter von Heinrich

Nüchtern, kantig, schnörkellos, Zille, dem Modell des Stadtschlosses bis zur Geldschrank-Knackerbanke bis zur Geldschrank-Knackerbanke der Gebrüder Sass" - ein Kaleidoskop der Möglichkeiten, Versuchungen, Heimsuchungen, Merkwürdigkeiten und Großartigkeiten der Stadt. Gottfried Korff, der 1981 die umstrittene Preußen-Schau gestaltete, umriß es mit dem Satz: "Wir heften nicht die Ploetz-Daten der Berliner Geschichte an die Wand."

Ost-Berlin weigerte sich, Objekte durch die Mauer zu schicken: "Wohl auch, weil drüben die Stadtgeschichte in vier Ausstellungen selbst dargestellt wird", meinte ein Verantwortlicher. Die "sehr sinnliche" West-Schau (Organisatorin Marie-Louise von Plessen) besorgt der Bühnenbildner Hans-Dieter Schaal, der viel mit Ruth Berghaus arbeitete.

In 36 Räumen des fast schon wieder allzu "schönen" Gropius-Baus neben dem Brachland der NS-Todesmaschinerie (Gestapo-Folterkeller, Reichssicherheitshauptamt) - dieses gesamte Gelände soll "einsichtig und begehbar" gemacht werden –, finden sich sieben Abteilungen: Berlins Aufstieg vom Kolonialstädtchen bis zum Widerstand gegen den totalitären Zugriff des Ostens 1946/48.

Man werde wandeln und wahrnehmen, die "Trauer über die Teilung eines Stadt-Körpers fühlen" und mit den "Augen lesen" können, wie es gestern hieß. Dies alles vom 15. August bis 22. November 1987. Drüben öffnen sich die Ausstellungstüren wesentlich früher: Schon vom 15. Mai an lädt Ost-Berlin zu einem "Gastmahl bürgerlicher Schätze Berlins" ein, in Malerei und Theater. "Bis hin zu den Hoffesten der Hohenzollern" soll das

HANS-RÜDIGER KARUTZ

### **JOURNAL**

Reichsfreiheitsbrief wieder in Lübeck

dpa, L**übeck** Die wertvollste Urkunde Lübecks, das Original des 1226 von Kaiser Barbarossa ausgestellten Reichsfreiheitsbriefes, ist wieder in Lübeck. Das mittelalterliche Dokument von unschätzbarem Wert ist das erste Stück der umfangreichen Archivalien aus den drei Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck, das nach einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik und Ost-Berlin jetzt wieder an seinen angestammten Platz zurückgekehrt

Premieren der nächsten Salzburger Festspiele

KNA, Salzburg Arnold Schönbergs Opernoratorium \_Moses und Aron" sowie Franz Schmidts auf der Johannes-Offenbarung basierendes Oratorium "Das Buch mit sieben Siegeln" werden bei den Salzburger Festspielen 1987 uraufgeführt. Premiere für "Das Buch mit sieben Siegeln" ist am 28. Juli, für "Moses und Aron" am 13. August. Außerdem wird Klaus Maria Brandauer wieder die Titelrolle des "Jedermann" im "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" übernehmen.

Jean-Louis Curtis in Académie Française

dpa. Paris Der französische Schriftsteller Jean-Louis Curtis ist in die Académie Française gewählt worden. Der 69jährige übernimmt den Sitz des verstorbenen Jean-Jacques Gaultier. Curtis hat sich als Romanautor ebenso wie als Kritiker oder Übersetzer von Shakespeare-Werken hervorgetan.

Burgtor und Mauer aus der Bronzezeit

dpa, Kronach Eine der ältesten Steinmauern Süddeutschlands ist zusammen mit einer komplizierten Toranlage bei Gehülz im Landkreis Kronach wiedererstanden. Die Heunischenburg mit ihrer für Mitteleuropa ungewöhnlichen Bauweise und die dort gefundenen rund zweihundert Gegenstände datieren aus der jüngeren Bronzezeit um 850 vor Christus. Eine Befestigungsanlage dieser Art und dieser Zeit wurde erstmals nach Grabungsbefunden originalgetreu wiederaufgebaut.

Garcia Marquez weihte Film-Stiftung ein

Im Rahmen des 8. Festivals des Neuen Lateinamerikanischen Films in Havanna hat Gabriel Garcia Mar-Marquez selbst ist Präsident der Stiftung für den Neuen Lateinamerikanischen Film (FUNCLA), die ihren Sitz in Havanna hat. Die Stiftung führte auch Verhandlungen zum Erwerb von Kinos in allen lateinamerikanischen Hauptstädten.

Pagnol-Verfilmungen wurden preisgekrönt

AFP. Paris Der Große Preis 1986 der Französischen Film-Akademie wurde an Claude Berri für seine Verfilmungen der Pagnol-Romane "Jean de Florette" und "Manon des sources" vergeben. In den Dramen aus der Provence geht es um einen Städter (Yves Montand), der durch habgierige Bauern um Leben und Gut gebracht und von seiner Tochter gerächt wird.

Die russische Kirche von heute

Einen Vortrag zum Thema "Russische Kirche heute" wird die sowjetische Emigrantin und Autorin Tatjana Goritschewa am 12. Dezember in Bonn halten (Kulturforum im Bonn Center, Bundeskanzlerplatz, Beginn 19, 30 Uhri. Die Veranstaltung ist eine Initiative der "Gesellschaft Kontinent e. V.", einer Vereinigung zur Unterstützung der Menschenrechte in Osteuropa.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Eine schöne Historie will ich Euch verkünden; die Worte darin sind lieblich, und sagen von hübschen Abenteuern, welche in Wahrheit geschehen sind." So beginnt die Geschichte von "Lother und Maller", einer Rittererzählung aus einer ungedruckten deutschen Handschrift, und die Worte darin sind ebenso lieblich und ebensowenig wahr wie die "Geschichte des Zauberers Merlin", die diesen von Friedrich Schlegel herausgegebenen Band beginnt. Er entstammt den "Sämmtlichen Werken" des romantischen Dichters und enthält ein bisher nicht veröffentlichtes Geleitwort Hermann Hesses, das dieser in den zwanziger Jahren für die nie realisierte Ausgabe "Deutscher Geist 1750-1850" geschrieben hat.

Friedrich Schlegel, Hrsg.: "Roman-tische Sagen des Mittelalters". Insel Taschenbuch, 330 S. 12 Mark.

### Wie Horror-Videos in Kinderhände kommen

Anonyme Befragung an zwei pfälzischen Hauptschulen

J. NEANDER, Frankenthal Kannst du mir drei Video-Filmtitel nennen, die dir in Erinnerung geblieben sind?" wurden rund 1000 Hauptschüler in der pfälzischen Stadt Frankenthal gefragt. Die meisten konnten es auf Anhieb. Und die 13 am häufigsten genannten von über 600 Titeln sind allesamt von der Bundesprüfstelle indizierte, das heißt, für Jugendliche verbotene Horrorfilme. Der Spitzenreiter "Tanz der Teufel" (von 88 Schülern genannt) ist sogar im gesamten Bundesgebiet beschlagnahmt worden, darf also auch an Er-

wachsene nicht verliehen werden. Wieweit die von Lehrem zweier Frankenthaler Hauptschulen mit Hilfe anonymer Fragebogen durchgeführte und vom Stadtjugendamt veröffentlichte Video-Umfrage Rückschlüsse auf die Gesamtsituation zuläßt, muß offen bleiben. Was jedoch handfest deutlich wird, übertrifft schlimmste Befürchtungen. Vor allem unter den 13- bis 15jährigen grassiert der gemeinsame Konsum von Horror- und Pornofilmen teils wie eine Seuche. Maßnahmen dagegen scheinen wirkungslos zu sein.

Schon das Quantum des Videokonsums ist beunruhigend. Fast die Hälfte der befragten Schüler hat daheim einen Videorecorder stehen. Aber auch der größte Teil der übrigen hat schon mindestens einmal bei Freunden einen Videofilm gesehen. Frankenthal ist eine Industriestadt mit einem Ausländeranteil von mehr als zehn Prozent (die Ausländerkinder sind bei der Umfrage nicht gesondert gezählt). In der Hauptschule sitzen überwiegend Arbeiterkinder. Oft arbeiten Vater und Mutter: Video als Elternersatz.

Die große Mehrheit (714) gibt an, in der Woche bis zu vier Videofilme zu sehen. Bei 145 sind es schon zwischen fünf und zehn. Weitere 45 geben als Durchschnitt elf bis 20 an. 13 Schüler - darunter ein Mädchen und drei Jungen von zehn und elf Jahren - kommen pro Woche sogar auf mehr als 20 Videofilme. Interessanterweise steigt die Konsumkurve mit dem Alter bis zu den 15jährigen an, sinkt dann aber wieder leicht. Offenbar treten andere Interessen an die Stelle. Bisher weiß noch niemand, ob und wieweit die Jugendlichen die Spuren eines so exzessiven Videokonsums ihr ganzes Leben lang wie einen zerstörerischen Sprengsatz mit sich tragen.

Wieviel dayon Horror- und Pornofilme sind, kann man nur auf Grund der von den Befragten spontan genannten Titel schätzen. Danach fällt "nur" ungefähr jeder fünfte Film in diese Kategorie. Immerhin haben 358 Schüler noch nie einen Horror- und 617 noch nie einen Pornofilm angeschaut. Doch bei den übrigen haben offenbar gerade diese Produkte den tiefsten Eindruck hinterlassen. Auch dies versuchte die Untersuchung aufzuschlüsseln, indem sie als mögliche Empfindungen (etwas grob) Angst, Ekel und Vergnügen zur Wahl stellte.

Relativ am seltensten wird Angst genannt. Sie tritt häufig bei denen auf, die die Filme allein sehen und hinterher auch mit niemand darüber sprechen. Bei den Mädchen überwiegt vor allem bei Pornos der Ekel. Die Jungen geben häufiger an, Vergnügen empfunden zu haben. Hier liegt der Verdacht nahe, daß man Angst oder Ekel vor sich selber nicht zugeben will. Wie tief die Wirkungen reichen, sieht man aus den Schilderungen solcher Filme. Beispiele: "... plötzlich blutete sie aus den Augen und Gedärme, Herz und Lunge kamen alle aus dem Mund" oder .... wie die Eingeborenen bei Frauen lebendig die Haut heruntergezogen haben und dann gefressen haben".

Natürlich erhebt sich die Frage: Woher bekommen diese Kinder diese Filme? Genannt werden das Videogeschäft (61 Prozent) und Freunde oder Bekannte (28 Prozent). Aber bei der Frage, wer die Videotitel aussuche, nennen fast 36 Prozent die Eltern und nur 24 Prozent Freunde und Bekannte, fast ebenso häufig wie "ich selbst".

Eltern, die ihren eigenen Kindern Horror- und Pornofilme vorführen? Frankenthals Stadtjugendpfleger Jürgen von der Au, der im Februar 1987 Fachleute aus der ganzen Bundesrepublik zu einer Tagung über diese Untersuchung zusammenholen will: "Man darf nicht vergessen: Diese Eltern gehören meist schon zu der Generation, die mit dem totalen Fernsehen großgeworden und irgendwie abgestumpft ist. Vielleicht empfinden die vieles gar nicht mehr...



W. WESSENDORF, Bremen Der erbitterte Rechtsstreit um den Silberschatz der "Kompagnie der Schwarzen Häupter zu Riga e.V.", ein einzigartiges deutsches Kulturgut von nicht abschätzbaren Werten wurde nach langem Tauziehen entschieden. Ein Schiedsgericht in Celle unter dem Vorsitz des Oberlandesgerichtspräsidenten Harald Franzki stellte rechtskräftig fest, daß die

"Kompagnie der Schwarzen Häupter

aus Riga e. V." mit Sitz in Bremen als

Rechtsnachfolger Eigentümerin der prächtigen Silberarbeiten ist. Damit findet die Odyssee einer der kostbarsten Schätze deutscher Goldschmiedekunst ihr Ende, die im Zweiten Weltkrieg begann. Mit der Umsiedlung der baltischen Deut-schen ins Deutsche Reich wurden neunzig Prozent des Schatzes 1940 in die Hände des Baltischen Hilfswerks e. V. in Danzig überlassen. Der Rest

Dom-Museum. Bei immer größerer Kriegsgefahr wurde der Schatz von Danzig in ein Thüringer Bergwerk verlagert. Dort fand sie 1945 die amerikanische Be-

des Schatzes steht heute im Rigaer

satzungsmacht und nahm sie mit nach Wiesbaden. Die nächste Station der Irrfahrt: die Ostakademie in Lüneburg. Seitdem streiten sich die Nachfolgeorganisationen Schwarzen Häunter der er

Verein mit Sitz in Bremen, und die Deutsch-Baltische Landsmannschaft mit Sitz in Darmstadt und die Carl-Schirren-Gesellschaft mit Sitz in Lüneburg um das wertvolle Kulturgut.

Die Kompagnie der Schwarzen Häupter war einst eine Vereinigung von Kaufleuten, deren Satzung zum ersten Mal im Jahre 1354 aufgezeichnet wurde. Schwarze Häupter nannten sie sich, weil neben der Jungfrau Maria das Mohrenhaupt des Heiligen Mauritius I. ihr Wappen ziert. Der Silberschatz wiederum ist in Jahrhunderten aus Geschenken und Ankäufen zusammengetragen worden. Er wurde im Schwarzhäupterhaus in Riga verwahrt und nur bei festlichen Gelegenheiten gezeigt.

Der Schatz muß laut Schiedspruch in Bremen ausgestellt werden, die Deutsch-Baltische Landsmannschaft erhält zwölf der nicht museumsreifen Stücke als Dauerleihgabe.



## Mit Weihnachtsbäumen auf Rekordjagd

Der "größte Weihnachtsbaum der Welt", wie mancher Frankfurter stolz verkündet, dürfte die 26,5 Meter hohe Tanne auf dem Römerberg zwar nicht sein. Nach Beteuerungen des Stifters, einer norwegischen Bank, ist sie aber eindeutig höher als die an New York und London gespendeten Bäume. Immerhin: Mit dem Rekord des "höchsten Tannenbaums Deutschlands" können die Frankfurter ihr vier Tonnen schweres und 110 Jahre altes skandinavisches Prachtexemplar bis zum Beweis des Gegenteils allemal schmücken: Die große Konkurrenz in München ist zwar anderthalb Meter höher - aber eben "bloß" eine Fichte.

Weihnachtsmärkte verbreiten heu-

### Amokschütze tötet 22 Menschen

dpa, Bogotá

Nach einem Streit mit seiner Mutter hat ein 52jähriger Kolumbianer in seinem Wohnhaus in Bogotá und danach in einem Restaurant ein Blutbad angerichtet und 22 Menschen erschossen; 20 wurden zum Teil schwer verletzt. Ob der Todesschütze bei seinem Amoklauf am Donnerstag abend durch eigene Hand oder einen Polizeischuß ums Leben kam, war zunächst nicht klar. Elias Campo Delgado, ein früherer Vietnamkämpfer. hatte die in Zeitungen gewickelte Leiche seiner Mutter angezündet und erschoß dann sechs herbeigeeilte Nachbarn. Danach begab er sich in seine Stammkneipe, verzehrte ein Essen bezahlte die Rechnung und schoß dann plötzlich um sich. 15 Menschen, darunter ein sechsjähriges Kind, starben auf der Stelle.

Deutschland:

te in fast jedem Stadtzentrum Stimmung. Mit riesigen Weihnachtsbäumen oder anderen spektakulären Blickfängen wetteifern deshalb in diesem Jahr die Verkehrsämter um die Gunst der Besucher. Zu einer musikalischen Überraschung geriet das Auftreten von Gotthilf Fischer, der am Freitag abend die Frankfurter Marktbesucher zum spontanen Weihnachtschor formierte.

Das Prunkstück in München, die 130 Jahre alte Tiroler Fichte, wurde nach altem Brauch mit mehr als 2000 Kerzen geschmückt vor dem Rathaus aufgestellt. Eine 19 Meter hohe Fichte, die mit dem Tieflader aus dem Bayerischen Wald angefahren wurde, prangt in der Stuttgarter Innenstadt zwischen 192 Ständen. Nicht ganz so

groß, dafür aber umrahmt von Fachwerkhäusern sind Weihnachtsmärkte und -bäume in vielen kleineren Städten in Baden-Württemberg - zum Beispiel in Esslingen, Backnang, Schwäbisch Hall oder Schwäbisch Gmünd. "Die Stuttgarter imponieren mit Grö-Be", sagt man in diesen Gemeinden werbend, "wir bieten heimelige Atmosphäre."

Viele Lichter gehen den Besuchern der Essener Lichtwochen auf: Bis Silvester leuchten allabendlich 100 000 Glühbirnen in Sprichwort-Motiven wie "Eulen nach Athen tragen" auf. Die unumgängliche Information zum markanten Weihnachtsbaum auf dem Kennedy-Platz der Ruhrgebiets-Metropole: Typ Fichte, Höhe 13 Meter.

Im Vergleich mit dem Nürnberger

# Fernsehpreis für Hans Rosenthal Zum ersten Mal nach den beiden

schweren Operationen trat Hans Rosenthal wieder in der Öffentlichkeit auf: In Köln wurde ihm von ARD und ZDF gemeinsam der Fernseh-Unterhaltungspreis "Tele-Star" verliehen. 350 Gäste aus Film, Fernsehen und Politik feierten den Quizmaster, dem man die Strapazen der vergangenen Monate deutlich ansehen konnte. Freund Curth Flatow (Autor von "Ich heirate eine Familie") überreichte ihm die Auszeichnung. "Ich habe das Gefühl, wieder zu Ihnen zu gehören". bedankte sich Rosenthal. Und er fügte leise hinzu, daß er den Preis doch lieber ein Jahr später bekommen hätte - "fürs Schaffen, und nicht für die letzten drei Monate". (Die Aufzeichnung ist am 11. 12., 21 Uhr in der ARD FOTO: JOCHEN DZIEDZIC

Christkindlmarkt, dessen Ursprünge bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückreichen, gehört der Weih-nachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz in seinem dritten Jahr noch zu den Newcomern. Dafür kam aber "der Weihnachtsmann höchstpersönlich" zur Eröffnung mit einem Hubschrauber vor die Gedächtniskirche geschwebt.

In den - inoffiziellen - Wettbewerb um den Weihnachtsbaum-Sieger aller Klassen wollen sich die Berliner nicht einmischen. Anstatt einen \_herausragenden" Weihnachtsbaum aufzustellen, haben sie einen Blickfang im Turm der Gedächtniskirche installiert: Hier dreht sich bis Sonntag nach Weihnachten eine 2,20 Meter hohe Holzpyramide aus dem Erzgebirge.

### Trinkwasser wieder genießbar

AP, Augsburg

Die Stadt Augsburg hat nach der Vergiftung des Trinkwassers, wegen der am Donnerstag vier Menschen ins Krankenhaus kamen, Entwarnung gegeben. Etwa 1500 Personen mußten zunächst zwar noch aus Tankwagen mit Wasser versorgt werden; im Verlaufe des Freitags sollten aber alle Leitungen durchspült und die Haushalte danach wieder mit normalem Wasser versorgt werden. In der Nacht zum Donnerstag hatte der Anstrich von Wasserrohren einer neuen Trinkwasserleitung mit dem Imprägnie-Wasserverseuchung geführt. Ein Sprecher der Stadtverwaltung betonte, daß kein ernster Vergiftungsfall bekannt geworden sei. Die Kriminalpolizei versucht nun, die Schuld-

## rungsmittel Xylol zu der schweren

ßen-Buseck bei Gießen hat gestanden, 17 Brände in der Umgebung des Ortes gelegt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft glauben, mit der Festnahme des Mannes den seit zehn Jahren gefürchteten "Feuerteufel von Buseck" geschnappt zu haben. Zur Zeit befindet sich der Mann freiwillig im psychiatrischen Krankenhaus in Gießen zur Untersuchung.

AP, Gießen

### Lehrerin erschossen

AP, Lewistown Im Klassenzimmer einer Oberschue in Lewistown (US-Bundesstaat Montana) hat ein 14jähriger Schüler eine Lehrerin mit Revolverschüssen ermordet sowie eine weitere Lehrkraft und zwei Mitschüler verletzt. Nach Mitteilung der Behörden wurde der 14jährige von seinen Eltern der Polizei übergeben. Das Motiv für die



"Ich will Ihnen nicht vorenthalten,

was auch Goethe zum Fernsehen gesagt hat", meinte der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Hans-Christian Ströbele, in der Kulturdebatte des Bundestages. . .

### WETTER: Gebietsweise Regen

Lage: Ein Tiefausläufer führt kühlere Meeresluft nach Deutschland, die im Norden wieder unter Hochdruckeinituß gelangt.

Vorhersage für Samstag: Norden und Westen: In den Frühstunden noch Regen, später wolkig mit Aufheiterungen. Temperaturen nahe 8, nachts 4 bis 1 Grad. Mitte und Süden: Stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Temperaturen nahe 10, nachts 2 Grad.

#### **Vorhersagekarte** für den 6. Dez., 8 Uhr

Telescottenhum acilienics heilər half bosekis activit bedeckt Nordeina (ülkm) Osteina 20 km h Sydneral Many Tuesein Regen Suhnee Mederichiagies bie "குறைற்கு மூர்கா பாட்டு



#### Weitere Aussichten: Wolkig mit Aufheiterungen und weitgehend nie-

derschlagsfrei. Mild. Sonnenaufgang am Sonntag: 8.12 Uhr\*, Untergang: 16.15 Uhr: Mond-aufgang: 12.58 Uhr, Untergang: 23.14

Braunlage
Bremen
Dostmund
Dresseldorf
Erfurt
Essen
Foldberg/S.
Flensburg
Frenkturt/M
Freiburg
Garmisch
Greifswald
Hamburg
Hannover Sonnenaufgang am Montag: 8.13 Uhr, Untergang: 16.14 Uhr, Mondaufgang: 13.11 Uhr, Untergang: -.-Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel). -10 Y 990\* München Münster Nordernes Nürnberg Ausland:

#### Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Freitag, 13 Uhr (MEZ):

| 11 be          | Innshruck                                                   | 6 be                    | Esse  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 12 be          | Istanbui                                                    | 12 he                   | des   |
| 13 æ1          | Kairo                                                       | 1B bw                   |       |
| 10 be          | Klagenfurt                                                  | 3 Ne                    | vier  |
| LO be          | Konstanza                                                   | 12 he<br>9 bw           | Kap   |
| 9 be i         | Korfu<br>Korfu                                              | 9 bw<br>18 he           | Zwe   |
| 9 pa.          | Las Palmas                                                  | 22 be                   |       |
| 5 bw           | Leningrad                                                   | -6 bw                   | die   |
| 11 wl          | Lissabon                                                    | 11 he                   | Ruh   |
| 6 be           | Locarno                                                     | 7 be                    | ren.  |
| 12 bw          | London                                                      | 14 bd                   | aucl  |
| 12 bw          | Los Angeles                                                 | 17 be                   |       |
| 12 he          | Luxemburg                                                   | 3 Ne                    | städ  |
| 6 he<br>7 wl   | Madrid                                                      | 10 be                   | mas   |
| 7 wl<br>9 be   | Mauland                                                     | 6 wl<br>18 wl           |       |
| 9 be<br>12 bw  | Malaga<br>Mallorca                                          | 16 wl<br>18 he          | B     |
| 12 bw          | Moskau                                                      | -4 be                   | ten   |
| 10 be          | Neapel                                                      | 15 be                   | die   |
| -2 Ne          | New York                                                    | 4 wl                    |       |
| 11 he          | Nizza                                                       | 13 he                   | koh   |
| 10 bd          | Oslo                                                        | 3 R                     | lung  |
| 12 bw          | Ostende                                                     | 10 he                   | hun   |
| 8 be           | Palermo                                                     | 15 he                   |       |
| 10 be          | Paris                                                       | 10 he<br>6 he           | sion  |
| 12 wi<br>10 bw | Peking                                                      |                         | den   |
| 10 bw<br>6 wl  | Prag<br>Rhodos                                              | 10 w]<br>18 w]          | Stad  |
| 6 he           | Rom                                                         | IO bw                   | erste |
|                | Salzburg                                                    | 11 he                   |       |
| 3 he<br>7 he . | Singapur                                                    | 31 he                   | Dan   |
| i be           | South                                                       | 13 be                   | lang  |
|                | Stockholm                                                   | 2 R<br>7 wl             | Sch   |
| 1 he           | Straßburg                                                   | 7 w]                    |       |
|                | Tel Aviv                                                    | lî wi                   | der l |
| 19 be          | Toldo                                                       | 14 bw<br>16 be          | stoß  |
| io be          | Tunis<br>Valencia                                           | 16 he  <br>15 he        | Proz  |
| 15 ba          | Varna                                                       | 19 19                   |       |
| 16 he          | Venedia                                                     | 4 be                    | ten   |
| -I No          | Warschau                                                    | 9 be                    | best  |
| 12 he          | Wien                                                        | -3 Ne                   | ten : |
| 12 be          | Zürich                                                      | 2 he                    |       |
| 11 be          | bd - bededit: by -                                          | handle C-               | biet. |
| -2 Ne<br>10 he | - Granget Gw • Ge                                           |                         | saß   |
| 10 he<br>21 wi | Granget Gw • Ge<br>beiter, IV = in Wi<br>Sebet R • Regen.   | okopo, Ne               | noch  |
| 21 W1          | lechauer S = St                                             | bacciali a              | gesa  |
| 7 bd<br>17 w   | Schmenchauer, Sp<br>gest. Sr = Schmen<br>wolkeniest -= kein | - Sprilbre              |       |
| 7 bd           | rolleniet - tela                                            | e yncape<br>effect al a | Di    |

## In Essen geht eine Epoche zu Ende

Die "Hauptstadt des Bergbaus" schließt den letzten Pütt / Älteste Zeche im Ruhrgebiet

Noch vor 30 Jahren nannte sich sen stolz die größte Bergbaustadt s Kontinents. Jetzt schließt die Re-Metropole das wohl stürmischste pitel ihrer Stadtgeschichte ab. ei Tage vor Weihnachten, wenn Kumpel zum letzten Mal auf der rkohle-Zeche Zollverein einfahstehen nach Witten und Bochum h in der letzten der drei Gründerite des Ruhrbergbaus die Förderschinen endgültig still.

ereits im frühen Mittelalter baudie Bewohner am Ufer der Ruhr dort offen zutage tretende Steinle ab. Technische Neuentwickgen, die zu Beginn des 19. Jahrderts zu einer regelrechten Explodes Ruhrbergbaus führten, wurin Essen entworfen. Im heutigen dtteil Werden arbeitete 1804 die e in Deutschland gefertigte npfmaschine. Weiter nördlich ge-1832 beim Abteufen eines achtes erstmals das Durchstoßen Mergelschicht und damit der Vorin neue Tiefen. 1855 arbeiteten 75 zent aller gewerblich Beschäftigim Bergbau, der Essener Süden tritt damals die Hälfte der gesam-Steinkohleförderung im Ruhrge-Und selbst 100 Jahre später be-Essen mit 22 Schachtanlagen h exakt so viele Zechen wie die amte Ruhrkohle AG (RAG) heute.

Die Zeche Zollverein im Stadtteil Katernberg an der Grenze zu Gelsenkirchen ist mit dem bereits 1848 abgeteuften Schacht 1 das älteste fördernde Bergwerk im Ruhrgebiet. Die noch bis zur Jahreswende betriebene Schachtanlage 12 wurde 1982 unterirdisch mit dem Gelsenkirchener Bergwerk Nordstern gekoppelt. Da bereits "ausgekohlt", übernahm die Anlage die Förderung und Aufbereitung der unter der Nachbarstadt gewonnenen Kohle. Weil dieser lange Weg für die Tagesförderung von rund 11 000 Tonnen nicht mehr wirtschaftlich ist, hat Zollverein ausgedient. Die Nordstern-Kohlen kommen künftig in der Gelsenkirchener Nachbarzeche Consolidation ans Tageslicht.

Für die letzten 1059 Essener Kumpel - 1960 waren es mehr als 50 000 - werden die Arbeitswege nun erheblich länger. Außer 150 über 50jährigen, die als Rentner den Helm an den Haken hängen, werden alle Zollverein-Beschäftigten auf RAG-Zechen zwischen Duisburg und Herne verteilt. Ihr Bergwerk wird nur noch seinen Beitrag zur Wasserhaltung leisten. Bei einem Ansteigen des künstlich niedrig gehaltenen Grundwasserspiegels im Revier würde der Bergbau "ertrinken". Das Vorhaben der Ruhrkohle, die alten Stollen mit Sondermüll zu füllen, wird derzeit noch geprüft.

Würdigere Pläne sind für den oberirdischen Teil der Zeche im Gespräch. Die zwischen 1929 und 1932 nach Plänen der Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer gebaute Anlage gilt unter Denkmalschützern wegen ihrer Architektur und ihres Gesamtkonzepts als einmalig in der Welt. Das Doppelbock-Fördergerüst und das Stahlfachwerk des Zollverein-Ensembles waren zu ihrer Zeit technisches Neuland. Das Rheinische Amt für Denkmalpflege würde gern den gesamten Komplex als Industriedenkmal erhalten. Auch der nordrhein-westfälische Städtebauminister Christoph Zopel (SPD) hat für die auf zwölf Millionen Mark ge-schätzte Sanierung bereits erhebliche Landesunterstützung zugesagt.

Im Essener Rathaus tut man sich mit den drohenden Unterhaltskosten für ein monströses Bergbau-Denkmal schwer. Die Stadtväter wollen nur die Förderanlage vom Abriß ausnehmen. Die fünftgrößte deutsche Stadt pflegt ihre "schwarze" Bergbau-Vergangenheit ohnehin nicht gern in den Vordergrund zu stellen. Statt auf die wenigen erhaltenen Fördertürme, die Essen vom Dorf zur Großstadt machten, verweisen die Stadtväter lieber auf die neuen Bürohochhäuser und Dienstleistungszentralen. Allerdings ist auch so mancher Schreibtisch in der Revier-Kommune fest in Bergbau-Hand. Mit dem Sitz von Ruhrkohle AG, Steinkohlen-Gesamtverband, Bergbauforschung und Grubenrettung bleibt Essen auch nach dem Ende des letzten Pitts Hauptstadt der deutschen Kohle.

### Eltern lassen Kindern wieder mehr Illusionen

Wenn heute der mit Süßigkeiter gefüllte Nikolausstiefel vor der Tilsteht, glauben 86 Prozent der unter funfeinhalb Jahre alten Kinder in der Bundesrepublik tatsächlich, daß ihn der Nikolaus gebracht hat. Das ergab eine Umfrage der Zeitschrift "Unger Kind" bei 1200 Familien. An das Christkind glauben immerhin noch 82 Prozent (bis 5.4 jahre). Knecht Rupprecht hingegen hat an Populari. tät eingebüßt: An ihn glauben nur 48 Prozent der Kinder bis zum Alter von 5.6 Jahren. "Der Trend ist eindeutig" hieß es in der Zeitschrift, "jene Jahre sind vorbei, als Eltern und Erzieher glaubten, Kinder müßten möglichst illusionslos erzogen werden . . . In 45 Prozent der Familien taucht der Weihnachtsmann am Heiligabend denn auch zumindest einmal leibhaf. tig auf."

#### Mit der Rute auf Autobahn dpa, Hannever

Der 83 Jahre alte Rutengänger Heinrich Hartmann soll den Verkehrsplanern helfen, ein bislang unerklärliches Unfallgeschehen auf der Autobahn 7 bei Großburgwedel im Kreis Hannover zu verhindern. Über Jahre hinweg ereigneten sich auf elnem rund 500 Meter langen Autobahnabschnitt zahlreiche Auffahrunfälle - jeweils nur in Richtung Hamburg. Der 83jährige stellte nun mit Hilfe der Wünschelrute fest, daß sich dort unterirdische Wasserläufe befin. den. Das wurde von einem Ingenieur durch Messungen der Feldstärke im Ultra-Kurz-Wellenbereich bestätigt

#### Festtagsmenü preiswerter dpa, Bonn

In diesem Jahr wird das Festtagsmenü wegen der fast durchweg billigeren Agrarprodukte preiswerter sein als 1985. Das Bundesernährungsministerium (BEM) wies am Freitag darauf hin, daß fast alle Fleischarten billiger angeboten werden als Weihnachten 1985. Von den Gemüsearten sind vor allem Blumenkohl, Rosenkohl und Chicoree billiger. Auch die bunten Teller lassen sich preiswerter füllen als noch vor einem Jahr.

### Schulverweis wegen Aids

rtr, Düsselderf An einer Schule im rheinischen Kreis Wesel ist ein mit Aids infizierter zwölfjähriger Schüler wegen "Verhaltensauffäligkeiten" vom Unterricht ausgeschlossen worden. Das aggressive Verhalten des 12jährigen habe dies "aus Gründen der Vorsorge" notwendig gemacht, teilte das Regierungspräsidium in Düsseldorf mit; denn normalerweise erfordere eine Aids-Infektion keinen Schulausschluß. Der Junge, ein Bluter, hattegelegentlich gekratzt, gebissen und

### Beten bei der Polizei

idea, Moers Auf immer größeres Interesse stößt ein christlich motiviertes Engage <u>ment bei der Polizei. Wie es in einer</u> Mitteilung der Christlichen Polizeivereinigung (CPV) heißt, beteiligen sich bereits annähernd 500 Polizisten an den Treffen der überkonfessionell ausgerichteten Organisation. Mittler-weile gebe es 30 Gebetskreise im ganzen Bundesgebiet bei der Schutz- und Kriminalpolizei, beim Bundesgrenzschutz und beim Zoll.

### 17 Brände gelegt

Ein 27 Jahre alter Mann aus Gro-

Bluttat ist noch nicht bekannt.



*ZU GUTER LETZT* 

# GEISTIGE WELT

or dem Kaulhaus Lafayette promenieren die ersten Weihnachtsmänner. Und in den Tuilerien vergnügen sich die pensionierten Herren beim Boule. Es ist einer jener seltenen Spätnovembertage, an denen auch Paris einen Januskopf trägt: Doppelgesicht aus Herbstende und Frühlingsvision Man fühlt sich gefoppt von der Sonne, die den elegischen Stimmungen gleichsam die Fußsohlen kitzelt. Es ist keine Frage: Selbst die hupende, quietschende, dröhnende, stinkende Asphalt-Karawane an der Place de la Concorde hat an diesem Vormittag eher einen beschwingten, bejahenden Rhythmus.

Und wie der Zufall es will – die Endlos-Schleife dieses Verkehrszentrums zeigt just in diesem Moment auch ein belustigendes Detail: Ein Elefant, ein Nashorn und ein aufbegehrendes Pferd werden von einem Schwertransporter über die Seinebrücke Pont de la Concorde, dann den Quai Anatole France entlang in die Rue de Bellechasse geschleppt. Hier, vor dem Haus Nr. 1, sollen sie offenbar bleiben, illustre Wächter eines ebenso illustren Bauwerks.

Etwas von jenem vergnügten Optimismus, den diese Wächter, die man unter anderem aus den Tuilerien herübergebracht hat, an diesem widerspenstigen Novembertag verraten, mag das Haus ihrer Obhut wohl auch nötig haben. Denn der Prachtbahnhof des Jahres 1900, der nun ein Museum mit Kunstwerken des Jahrhunderts beherbergt, das er beschloß, erinnert ja auch an Zeiten, da man die Zukunft – technisch, sozial, kulturell – als eine Verheißung begriff.

Frankreich eröffnet - über Tage hinweg ein nationales Museum, das Musée d'Orsay in der früheren Gare d'Orsay, Kunst und Kunstgewerbe von 1848 bis 1914. Über Tage hinweg - das heißt: Erst die neugierigen Journalisten, dann der Staatspräsident, dann der Premierminister und schließlich (am 9. Dezember) das Volk. Eine Museumseröffnung als nationales Ereignis - da fühlt sich der deutsche Besucher fast wie der heimliche Gast bei einer schwarzen Messe. Französische Selbstzweifel liegen viel tiefer. Daran jedenfalls zweifelt hier keiner. Das Musée d'Orsay feiert eine Epoche, da Paris der künstlerische Mittelpunkt der westlichen Welt war.

Der Bahnhof verriet schon immer etwas vom Selbstverständnis rechter Franzosen. Man hat ihm nie so recht ansehen können, was sich in seinem Innern eigentlich befand. Ein gründerzeitlicher Prachtbau, Style Patissier, ein bißchen Neobarock, ein bißchen Neoklassizismus. Ein historisch auftretendes Bauwerk in einem historischen Stadtbild wollte er sein. Gegenüber am anderen Seineufer liegt schließlich das frühere Königsschloß, der Louvre. Hundert Meter weiter auf des Bahnhofs Seite die Nationalversammlung. In dieses Ensemble baute man damals keine Gegenwelt der Technologie. Man hätte den Gegensatz auch gar nicht begriffen. Die Technik war eine Fortsetzung der Geschichte mit anderen Mitteln.

Und der Platz, auf dem die Gare d'Orsay um 1900 entstand, hatte ja auch schon seine Geschichte. 1839 hatte man hier den wenig geliebten Palais d'Orsay gebaut, hinter dem sich eine so profane Einrichtung wie der Staatliche Rechnungshof verbarg. Was Wunder, daß die Pariser Commune von 1871 ihn



akreon" von Eugène Guillaume

niedergebrannt hat. Politischer Haß sucht sich gerne Stellvertreter-Symbole.

Eigentlich sollte bereits 1880 ein Museum an diesem gebrandmarkten Orte entstehen, für das Kunstgewerbemuseum gab es sogar schon Entwürfe. Aber die Idee, einen Bahnhof zu bauen, der mitten in der Stadt das Ein- und Aussteigen erlaubte, war stärker. Und schließlich stand die Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 bevor, Grund genug, der Welt französische Ingenieurskunst und Pariser Geschmack vorzuführen.

Victor Laloux baute einen Techniktempel

besonderer Art. Die Züge liefen unterirdisch auf den 16 Gleisen ein, in den Glanzzeiten 200 Züge pro Tag. Das Gebäude wurde einfach in eine Straßenzeile gestellt. Noch heute bildet die Depositenkasse den kaum unterschiedenen Anbau an der Kopfseite des Bahnhofs. Von außen war ohnehin kaum wahrnehmbar, weichem Zweck der Monumentalbau eigentlich diente. Die Eisenkonstruktion der Halle - angeblich doppelt so schwer wie der Eiffelturm - ist hinter reich dekorierten Fassaden versteckt. Das Luxushotel, von Anfang an in den Bahnhof integriert, vollendete das Versteckspiel, Salons, Restaurant und Bettentrakte hüllten Front und Flanken ein. Aber Monsieur Laloux ließ es damit keineswegs bewenden. Das Stahlgerüst, das die Glaskuppel trägt, wurde in eine Tonne verwandelt, deren Bögen mit Kassetten aus vergoldetem Gips vollends den Augen der Reisenden entzogen wurden. Das Ja zur Technik war nicht unbedingt ein Ja zu einer anderen Welt. Die Zukunft setzte

Salon und Tempelstraße: Die Skulpturenabteilung des d'Orsay-Museums mit ehemaliger Bahnhofsnormaluhr

## Die Impressionisten und ihre Verächter unter einem Dach

Gare d'Orsay, Paris: Ein Bahnhof mausert sich zum Kunstmuseum des 19. Jahrhunderts Von LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

eine Vergangenheit fort, zu deren Ästhetik man sich vorbehaltlos bekannte.

Aber vielleicht nicht ganz zufälligerweise wandte sich eben diese Technik sehr schnell gegen ihr hübsch geratenes Kind. Der Bahnhof, der Paris mit Frankreichs Südwesten verbunden hatte, war schon neunundddreißig Jahre nach seiner Fertigistellung veraltet. Obwohl als erste elektrifiziert und mit einer mechanischen Gepäckbeförderung ausgestattet, mußte die Gare d'Orsay am 23. November 1939 ihre Karriere als Fernbahnhof beenden. Die Züge waren selbst für die 138 Meter lange (32 Meter hohe, 40 Meter breite) Halle zu lang geworden. Nur noch die kurzen Vorortzüge durften hier abfahren. Als

Fernbahnhof zu klein, als Vorortzulieferer zu groß - der Luxusbau schien nicht mehr in die Zeit zu passen. Im Zweiten Weltkrieg erlangte er noch einmal zweifelhafte Bedeutung für die Abfertigung von Kriegsgefangenentransporten. Danach fiel immer häufiger das damals so beliebte Wort Abriß. Der Architekt Le Corbusier, der bekanntlich am liebsten ganz Paris abgerissen hätte, wollte an der Stelle der Gare d'Orsay ein Hotel- und Kongreßzentrum errichten. 1970 plante ein minder begabterer Architekt wieder ein Jetset-Hotel. Mit anderen Worten: Kaum einer gab mehr einen Pfifferling für den verschämten Riesen aus einer anderen

Immerhin: General Charles de Gaulle, der stets Sinn für historische Kulisse hatte, gab am 19. Mai 1958 vom Hotel dieses Bahnhofs aus seine Rückkehr zur Macht bekannt. Das Bauwerk gegenüber von Tuilerien und Louvre verband sich im Bewußtsein vieler Franzo-

sen noch immer mit der Erinnerung an eine große Zeit. Kulisse ist der Bahnhof schließlich geblieben. Hier drehte 1962 Orson Welles seinen Kafka-Film "Der Prozeß". Bertolucci erwählte den mittlerweile fast surrealistisch wirkenden Bau 1970 für seinen Streifen "Le Conformiste." Barrault hat hier Theater gespielt. Und schließlich krönte der Bahnhof seine Abstiegskarriere als Versteigerungshalle. Daß er schließlich doch noch gerettet wurde, verdankte er wohl nicht allein einem Bewußtseinswandel, den man oberflächlich so gern als Nostalgiekult beschreibt. Der Architekt des Bahnhofs hatte immerhin aus der Idee heraus gebaut, daß auch ein technischer Neubau Zwiesprache halten müsse mit dem historisch gewachsenen Stadtbild seiner Umgebung.

Wie das Interesse am Bahnhof selbst, so war überhaupt die Aufmerksamkeit auch in Frankreich für ein Jahrhundert gewachsen, von dem man bis dahin eigentlich immer angenommen hatte, das einzig Wesentliche, was es geistig der Nachwelt bescherte, sei der Impressionismus gewesen. Nun aber entdeckte man auch die Romantiker und die Realisten, die Akademiker und die Salonmaler, die Symbolisten und die Historienmaler.

Der Louvre platzte aus allen Nähten. Maler wie Corot versteckte man im Dachgeschoß. Andere blieben ganz in den Magazinen. Selbst die Impressionisten quetschten sich in ganz und gar unwürdiger Enge im Jeu de Paume in den Tuilerien. Das Centre Pompidou sollte der modernen Kunst vorbehalten sein. Zwischen Louvre und Beaubourg fehlte die Brücke ausgerechnet für jene Zeit, in der Frankreich – vor allem im eigenen Urteil – die Welt beglückte. Ein Begegnungsort von Malerei und Plastik, Architektur und Photographie, Kunstgewerbe und Graphik sollte es sein. Da schlug denn noch einnial die Stunde der Gare d'Orsay. Hatte nicht schon im Jahr 1900 der Maler Edouard Detaille bei ihrem Anblick ausgerufen: "Wie ein Museum!"

Als Retter des Bahnhofs gelten Pompi-

dous Kultusminister Duhamel und dessen Kabinettsdirektor Jacques Rigaud, der heute Präsident des Museums ist. Noch Pomp:dou veranlaßte, daß der Bahnhof 1973 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und Nachfolger Giscard d'Estaing machte das Unternehmen zum Prestigeobjekt seiner Amtszeit. Hatte sein Vorgänger sich mit dem Beaubourg ein Denkmal gesetzt, so sollte es für Giscard der alte Bahnhof sein. 1978 stimmte das Parlament zu. Und auch der Sozialist Mitterrand mochte dem unvollendet gebliebenen Werk seiner Vorgänger die Gunst nicht entziehen. Allerdings hofften er und das Parlament zu Beginn der 80er Jahre noch, mit Baukosten in Höhe von 363 Millionen Franc auszukommen. Inzwischen sind daraus 1,3 Milliarden geworden.

In Paris witzelt man heute, das alt-neue Haus müsse eigentlich "Musée de la Cohabitation" heißen. Nicht nur, daß drei Präsidenten ihm ihren Segen gaben, schon im Vorfeld hatten sich unterschiedlichste Museumsideologen miteinander ins Prokrustesbett zu zwängen. Wollten die einen die Kunstwerke für sich sprechen lassen, bestanden die anderen auf dem sozialen Kontext. Wollte Giscard die Sammlung mit Delacroix' berühmtem Freiheitsbild beginnen lassen, also mit dem Jahr 1830, so bestand Mitterrand auf dem Revolutionsjahr 1848 (und setzte sich durch). Hatte man ursprünglich die Zäsur des Zweiten Weltkriegs als Abgrenzung zum Centre Pompidou im Sinn gehabt, so verlegte man die Trennungslinie schließlich bis zu den Fauvisten zurück man wollte dem Pompidou nicht ausgerechnet jene Beschränkung auferlegen, die mit dem Verlust der Kunst-Weltherrschaft an New York verbunden war.

Was am Ende dabei herauskam, ist - wie die ganze Geschichte des Bahnhofs - eine

bourg fehlte die Brücke ausgerechnet für jene Zeit, in der Frankreich – vor allem im eigenen Urteil – die Welt beglückte. Ein Begenungsort von Malerei und Plastik. Archi-

Die Mailänderin Gae Aulenti, die schon dem Pompidou das innere Gefüge gab, hat auch das Museum im Bahnhof – mit 47 000 Quadratmetern soll es angeblich das größte der Welt sein – nach ihrem Bilde gestaltet. Und das hieß für sie offenbar zunächst einmal: gegen das Jahrhundert angehen, das hier ausgestellt ist. Im Gegensatz zu dem futuristischen, aber kaum durch Bedeutungen definierten Neubau des Centre Pompidou hatte es die Italienerin hier mit einem festgefügten, überlieferten Bedeutungskanon zu tun, mit einer vollendeten Welt, bei der sich höchstens noch die Einschätzung durch die Nachgeborenen ändert.

Gae Aulenti hat im Bahnhof zunächst einmal gegen das Gewölbe agiert. In den riesigen Tonnen-Saal hat sie eine Art antike Gräberstraße gebaut, halb Ägypten und halb Pompeji. Massive sandfarbene Blöcke saumen den Weg, gewaltig gemauert, den Raum verengend, seine Leichtigkeit brechend. Und diese mit Plastiken vor allem der Salonkunst bestückte Skulpturen-Allee hat links und rechts ihre Verliese, in denen sich die flankierende Malerei bewundern läßt – wie es sich gehört: rechts die konservativen Geister à la Ingres, links die "Kritischen" vom Schlage eines Daumier.

Und diese steigende Tempelstraße im Geiste der Hatschepsut mündet am Hallenende in zwei gewaltige, sechzehn Meter hohe Türme. von den Mitarbeitern längst "Wehrtürme" genannt. Gespannt betritt man ihr Inneres. Um was zu sehen? Vorrangig Treppen. Und dann ein paar eingelassene JugendstilTorsi – Geländer-Kronen, Fassadenreste, schmiedeeiserne Torstücke. Nur ja keine Illusionen aufkommen lassen, nur ja keine Zusammenhänge.

Hier wird nicht versucht, eine Zeit in ihren Zusammenhängen oder Auseinandersetzungen zu sehen. Man separiert sie, man verbirgt sie hinter Rundlingen, Niveau-Spielereien im Fußboden, abgehängten Decken, Pfeilern, plützlichen Durchblicken, Tapetentüren. Der Besucher schreitet über einen Glasboden, unter dem sich das Modell des Pariser Opernviertels befindet. "Über den Dächern von Paris", frei nach Hitchcock.

Oder man begegnet einem Turm, der nur aus berühmten Fassadenelementen besteht, vom Justizpalast bis zu den abgerissenen Hallen. Manchmal wird zum Beispiel sogar ein Jugendstil-Raum imitiert. Aber da läßt man vorsorglicherweise dann eine Wand weg, damit auch der letzte begreift: Geschichtswahrnehmung ist eine archäologische Fiktion.

Merkwürdig auch der mangelnde Mut zur Konfrontation. Die Bilder der Akademiker, die 1863 für den berühmten Skandal sorgten, als sie Courbet und Manet ausjurierten, hängen sorgfältig getrennt von ihren Kontrahenten. Die Kunstgeschichte hat sich doch längstens gerächt, da braucht man keine Berührungsangst mehr zu haben! Bekommt man da noch einen Begriff von der Dramatik dieses Jahrhunderts, das so unerhört reich war an erbitterten Auseinandersetzungen, rasenden Entwicklungen, plötzlichen Entwurzelungen, glänzendsten Hoffnungen, bittersten Katastrophen? Entwicklungen werden nicht sichtbar. Brüche ebensowenig. Wie spannend könnte allein die Auseinandersetzung zwischen Malerei und Photografie sein, deren Wiege ja in Frankreich stand. Und hat nicht ausgerechnet der Photograf Nadar in seinem Atelier am Boulevard des Capucines die erste eigene Ausstellung der Impressionisten gezeigt?

Nein, Gae Aulenti spielt ein eigenes Stück in eigenen Kulissen. Die Darsteller sind zwar von damals, aber ihre Beziehungen hat man gestört. Man hat sie voneinander getrennt und wie Mumien behandelt. Selbst in dem Belle-Epoque-Restaurant mit seinen sinnenfrohen Decken- und Wandgemälden, dem Brokat und dem vergoldeten Stuck hat man Möbel und Tresen installiert, die nun vollends in einer anderen Melodie spielen: postmodern, aber doch auf ihren Funktionen beharrend. So wie in der Cafeteria, wo man tragende Stahlkonstruktionen regelrecht ausgestellt hat. Und das in einem Bau, dessen Meisterschaft ja das Verbergen war! Traditionsbruch heißt die Devise dieses Museums. Und das war - bei allen Revolutionen denn wohl doch nicht der Grundzug des ausgestellten Jahrhunderts

Oder hat man am Ende vor dem eigenen Anspruch kapituliert? "Es ist das einzige Museum", sagt Präsident Jacques Rigaud, "das die Ausdrucksweisen der Moderne in ihrer Gesamtheit darstellt." Hat die Vielfalt mut- und ratios gemacht?

Die Materialfülle ist nicht nur für Statistiker überwältigend: 2300 Gemälde und 250 Pastelle, 1500 Skulpturen, 1100 sonstige Kunstobiekte. 13 000 Fotografien, dazu eine Unzahl von Modellen, Urkunden und Entwürfen. Rund 4000 Werke sind ständig ausgestellt. Sieht man sich dazu ein paar beliebig ausgewählte technische Daten an, dann können einem schon Zweisel daran kommen, wie dieses Riesenmuseum überhaupt noch inhaltlich beherrschbar ist: 110 000 Quadratmeter Wandfläche, ein Veranstaltungsraum mit 347 Sitzplätzen, 1200 Quadratmeter für Wechselausstellungen, 350 Überwachungskameras, 4200 Scheinwerfer, 1200 Quadratmeter Cafés und Restaurants, 629 Angestellte.

Was dieses Museum zu bieten hat, sucht – auch wenn es sehr auf französische Nabelschau aus ist – für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sicherlich seinesgleichen. Im dritten Stock, direkt unter der Glaskuppel, die das Oberlicht gibt, ist das Prunkstück zu besichtigen, die Sammlung der Impressionisten. Ganz frisch erworben drei neue Gemälde von Claude Monet. Dazu natürlich alles, was Rang und Namen hat oder eben auch nicht hat. Nicht weniger als 700 Werke um-

faßt diese Abteilung von Ahnherren wie Cézanne, an Gogh, Lautrec, Redon oder Seurat bis hin zu den Nachfolgern zu Beginn des 20. Jahrhunderts wie Derain, Dufy, Matisse. Ja, hier hat man sogar über Frankreichs Grenzen hinausgeschaut, wie jüngere Ankäufe von Klimt, van Dongen oder Munch beweisen. Hier kann das Auge wirklich schwelgen, hier übersieht man einfach den modischen Schnickschnack der Ausstellungsdesigner.

Aber schon beim genaueren Betrachten der Epoche zwischen 1870 und 1905 kommen einem wieder die alten Bedenken. Sorgfältig separiert von den Impressionisten hat man die parallelen Tendenzen dieser Zeit, die man in Frankreich unter dem Begriff "Dritte Republik" zusammenfaßt. Da hängen gewaltige Werke von zweifelhafter Qualität. Meterlange Paris-Ansichten. Historien-Schinken und Schäfer-Idyllen. Die Akademiker, die Salonmaler geben sich ein Stelldichein. Und dazwischen dann immer wieder auch erstklassige Maler wie Boldini oder Blanche, bis hin zu Ausländern wie dem Amerikaner Winslow Homer oder dem Belgier James Ensor.

Gerade hier aber zeigt das Ausstellungskonzept seine unschönsten Seiten. Losgelöst aus jedem zeitlichen Kontext, können sich viele dieser Künstler als Maler nicht behaupten. Als Zeitphänomene interessant, gibt man sie in ihrer Beschränkung auf den Erweis malerischer Qualität einer diskriminierenden Lächerlichkeit preis. Man zerrt eine Mode der Zeit an den Pranger, um sich stolz verachtend darüber zu erheben. Im Kontext eines Salons des Fin de siècle könnte manches Bild, manche Plastik sehr wohl bestehen, könnten sie uns Einblicke vermitteln in Aspekte des Lebensgefühls einer Epoche, die - zumindest in Teilen ihrer Gesellschaft - wohl ahnte, daß der synoptische Genuß von Vergangenheit und Zukunst sich auf diese Weise wohl kaum noch lange würde verwirklichen lassen.

Diese Problematik läßt sich auch an der erwähnten Skulpturen-Straße in der Haupthalle ablesen. Sie führt über die "Salons" hin zu Rodin. Damit setzt man die eleganten, aber kaum in irgendeiner Geistes- oder Empfindungstiefe verwurzelten Figuren eines Kleinmeisters nicht nur der gewaltigen Konkurrenz eines monumentalen Ausstellungsdesigns aus, nein, man behauptet damit ja nichts anderes, als habe da eine aufsteigende Entwicklung zu Meister Rodin hingeführt. Das ist indes schlicht falsch. Sie alle waren Zeitgenossen, teilweise in heftigste Fehden miteinander verstrickt. Sie sind Zeugnisse der durchaus schwankenden Wesenstiefe einer Epoche.

Zum Selbstverständnis des Musée d'Orsay gehört es, daß es die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichsam von den Flanken her angeht, Aspekt für Aspekt. Und immer hat man das Fragmentarische einer Geschichtsrezeption im Hinterkopf. Mit Theatervorstellungen, Konzerten, Filmen begleitet man den Besucher auf seiner



Schmückt künftig die Außenfront: Aufstellung des "Nashorns" von Alfred Ja-

schwierigen Reise durch ein unübersichtliches Haus wie durch eine widersprüchliche Zeit.

Das Haus wird der Korrekturen, der führenden Anteilnahme durch seine Besucher und Freunde bedürfen. Das eher dürftige Budget von drei Millionen Franc läßt da auch handfeste Hilfe vonnöten erscheinen. Ohne Mäzene wird es nicht gehen. Und der erste Mäzen hat sich in Gestalt des nationalen Luftverkehrsunternehmens Air France schon gefunden –es sorgte dafür. daß wenigstens die Kunstwerke und Festgäste pünktlich und einigermaßen geldbeutelschonend erschienen.

Die beiden Hauptmäzene von Staats wegen, Giscard und Mitterrand, kamen bereits gemeinsam ins Haus. Politisch ist die Museumseröffnung ein parteienübergreifendes nationales Ereignis. Es gilt Frankreichs Geschichte, Frankreichs Größe zu feiern. Streit kommt nicht in Frage. Aber hinter den Fassaden zweifelt offenbar auch La Grande Nation. Ist die Geschichte ein Gegenstand ungebrochenen Stolzes? Und: Gilt der historische Optimismus noch für die Zukunft?

Jetzt, an einem der späten Sonnentage des Jahres, scheinen solche Fragen den gallischen Hahn nicht so sehr zu stören. Der Elefant, das Pferd und das Nashorn, zur Weltausstellung 1900 geschaffen, sind eigentlich nur an den Ort ihrer Bestimmung zurückgekehrt. Wenigstens vor den Portalen des innen so strengen Hauses verbreiten sie eine Stimmung heiterer Weltläufigkeit. Und drüben am anderen Ufer der Seine, an der Place de la Concorde, servieren im Restaurant "Crillon" zwischen weißen Lilien und goldenem Stuck befrackte Kellner das Fest für den Gaumen. In den Spiegeln und kristallenen Lüstern funkelt ein Strahl Belle Epoque. Wer hat in diesen Pariser Tagen eigentlich die Geschichte verlassen?



Ab 9. Dezember für das allgemeine Publikum zugänglich: Außenansicht des Muse-

## Eines Vaters seltsamer Sohn

Erzählung von EVA ZELLER

lle Wege führen nach Unteraufen. Ich kenne auch die verschlungensten. die bestenfalls
in Wanderkarten eingezeichnet
sind. Abzweigungen von Nebenstraßen mit Meilensteinen oder von befestigten Fahrwegen mit Baumreihen und wieder abzweigende Wirtschafts-, Feld- und
Waldpfade.

An jedem Wochenende, zu jeder Jahreszeit, selbst wenn ich Urlaub habe, fahre ich die Strecken ab. allerdings aus anderen Gründen als die meisten Leute, deren Autos Kennzeichen aus der ganzen Bundesrepublik tragen. Nicht selten sieht man auch Westberliner Wagen und ausländische aus Frankreich. Österreich und der Schweiz, selbst Dänen. Finnen, Holländer sind mir schon begegnet. haben angehalten und mich bei laufendem Motor herangewinkt. Unteraufen? Ich sagte es schon, alle Wege führen dorthin. Unteraufen kann man nicht verfehlen. Dort muß man gewesen sein, wenn man etwas auf sich hält.

Die Gegend wird immer hinterwäldlerischer. Unter normalen Umständen würde ich als Frau allein mich nicht hierher verirren, oder ich würde jemanden mitnehmen. Ich habe aber niemanden, den ich mitnehmen könnte, und es sind keine normalen Umstände.

Wer hat gewußt, daß es noch so entlegene Dörfer gibt, in denen die Straßen auch die Höfe sind. Hier liegen die Misthaufen vor den Haustüren, hier wird Holz gespalten und gestapelt und das Federvieh läuft frei umher. Manch einer wird schon ein Huhn totgefahren haben. Wenn Mäuse, Ratten, Dachse, Marder, Wiesel einem unter die Räder kommen, nimmt man es kaum wahr. Beim Zusammenprall mit größeren Körpern pflanzt sich die Erschütterung bis ins Wageninnere

Die Autofahrer halten nicht an. Vielleicht hat der eine oder andere von ihnen noch erkennen können, ob es sich bei dem Überfahrenen um einen Fuchs, eine Katze oder ein Wildkaninchen gehandelt hat. An un- übersichtlichen Kurven, an Lichtungen, wo Wildwechsel sind oder auch vor Dorfeingängen kann jemand, der am Steuer sitzt, auch schon mal im Rückspiegel einen Blick auf einen jungen bärtigen Mann erhascht haben;

### Auf einem Spaziergang

Von KLAUS RAINER GOLI

der graue mond / der in die wohnungen des nachmittags steigt / in die baumnester der vogelworte / bis der atem am silbenrand abkühlt und der weg die letzte biegung macht während die sonne wasser zieht und langsam / hinterm dachrand ins fell der dunklen katze kriecht

der trat aus dem Wald, hinter Gebüsch oder Kisten mit Streusand hervor und bückte sich nach dem Plattgewalzten.

Nachts ist auch der Elch Kasimir in ein Auto gelaufen, als er, ungeachtet der rasanten Entwicklung auf unserem Planeten, die undte Elchstraße von Norden nach Süden rog. Wenn er den Elch gefunden hätte, sagte Michael einmal zu mir, den hätte er nicht allem wegschaffen können, denn er habe siebenhunden Kilo gewogen. Mit einem Kran habe man ihn heben, mit einem Tieflader abtransportieren müssen. Sein Fell sei noch salzverkrustet gewesen, weil er die Nordsee durchschwommen habe.

Wir saßen auf unserem Hochsitz, als Michael mir die Notiz zeigte, in der von dem Zusammenstoß mit dem Elch berichtet wurde. Ich selber hatte ihm letzten Sonntag die Zeitung, mitgebracht, allerdings ohne sie vorher durchgeblättert zu haben. Der Fahrer des Lastwagens, hieß es, habe einen Schock erhtten. Der Elch sei auf der Stelle tot gewe-

Von dem Hochsitz aus kann man Unteraufen liegen schen, in der Sohle eines flachen Tales, einer Schüssel mit breitem Rand, mitten in einer Hochmulde, die von drei Seiten mit Wäldern umschlossen ist. Man sieht die Höfe des Dorfes, traufseitig nach der Straße zu; die am weitesten entfernten ziehen sich den gegenüberliegenden Hang hinauf und haben rückwärts von der Bergseite her die Einfahrten in die Scheunen. Alle Häuser sind quergeteilt, Wohnhaus, Wirtschaftsräume und Tenne unter ei-

ner tiefgezogenen Dachhaube. In einem dieser Höfe, dem hinterletzten, wurde die Tenne zu einem Versammlungsraum umgebaut, die Wirtschaftsräume zu Gästezimmern. So klein er gewesen sei, sagte Michael, er erinnere sich gut an die Zeit des Umbaus. Seine Mutter habe die Hände gerungen, aber sein Vater sei nicht von dem Plan abzubringen gewesen. Er habe ja auch recht behalten. Immer mehr Leute seien gekommen, um ihn aufzusuchen, sich Rat und Bestatigung, Trost und Hilfe zu holen. Sein Vater gehöre ja nicht zu den Leuten, die ins Blaue hineinschrieben. Auf der ganzen weiten Welt gebe es keine unterdrückte Minderheit, kein Opfer von Gewalt oder Katastrophen, keine Entrechteten, Erniedrigten, ihrer Freiheit Beraubten für die er nicht leidenschaftlich seine Stimme erhöbe. Den "Mund der Stummen" pflege die Kritik seinen Vater zu nennen.

Michael zieht seine Bibel aus der Tasche und liest: "Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind, tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht den Elenden und Armen ..." Das ist der Augenblick, wo ich gehen muß. Michael wird weiterlesen, bis die Sonne untergeht. Der Hochsitzist seine Kanzel. Hier predigt er den Vögeln. Ein Zeitgenosse des Heiligen Franz von Assisi. Falls sich eines Tages an seinen Händen und Füßen die Wundmale Christi zeigten, ich würde mich nicht mehr wundern.

Mich hat er vergessen über seiner Vogelpredigt, oder er hält mich für einen Specht oder für ein Eichhörnchen, für eine Jüngerin oder für seine Mutter oder seinen Vater, ich weiß es nicht, manchmal auch für den Leibhaftigen, der sich von ihm heben soll. Ich lasse meine Mitbringsel zurück, Brot und Wein, Butter, Wurst, Tee, Traubenzucker. Schokolade, Obst, Fertiggerichte, Socken, Tempotaschentücher, Handtücher zum Wegwerfen; im Sommer Sonnenöl für seine pigmentarme empfindliche Haut, eine Sonnenbrille für seine hell bewimperten Augen unter den dünnen Brauen. Im Winter bringe ich Handschuhe, lange Unterhosen, gefütterte Anoraks, neue Bindungen für seine Langlaufskier, Vitamintabletten und das ganze Jahr über Zeitungen, Bücher, hin und wieder einen Brief seiner Mutter.

Michael wird die Sachen an sich nehmen oder nicht. Wenn ich in acht Tagen wiederkomme, werde ich es wissen. Werde ihn antreffen oder nicht, ihn suchen müssen oder nicht. Nicht immer läßt er sich finden.

O mein Gott, was für eine Woche liegt vor mir, wenn er sonntags nicht zu unserem Hochsitz kommt, mir keine Nachricht hinterlassen hat, ich unverrichteter Dinge wieder umkehren und die mitgebrachte warme Mahlzeit selber essen muß. Ich werde dann versuchen, erleichtert zu sein. Ich werde mir sagen: So kann es nicht weitergehen. Das ist kein Zustand. Es wäre besser für ihn, er käme selber unter die Räder bei dem idiotischen Unterfangen, einen halbtoten Hasen vor dem nächsten Auto zu retten, einen toten von der Fahrbahn zu kratzen, einen zusammengerollten Igel am Straßenrand in Sicherheit zu bringen.

Er steckt sein steinernes Handwerkszeug in einen Lederbeutel, der ihm am Gürtel hängt und nimmt den Igel fest und behutsam in beide Hände. Er trägt ihn nur ein Stück weiter an einen sicheren Ort, denn er wird seine Jungen in der Nähe haben. Er setzt sich neben ihn auf die Erde und sieht zu, wie die Stacheln sich entfalten, die kleine lange Schnauze, Augen und Ohren sich zeigen. Einmal habe ich mitangesehen, wie er einen Igel, der noch halb im Winterschlaf zu sein schien, mit seinem Atem behauchte. Ich dachte: Alle Zärtlichkeit, die er einmal mir geschenkt hat, verschwendet er an einen Igel.

Beim Hinabsteigen vom Hochsitz prüfe ich, ob keine der Sprossen morsch ist. Einige mußten schon ersetzt werden. Ich halte Verbindung mit dem Revierförster, auch mit einem Wildhüter und mit Bauern der Umgebung. Alle kennen Michael. Keiner fürchtet sich vor ihm, obschon er immer bewaffnet ist mit seinem flachen, spatenblattförmigen Stein. Vielleicht hat er ihn selber bearbeitet, oder fließendes Wasser schliff ihn so handlich im Zuge von Abtragungen, die überhängende Felsufer zu Schotter machen.

Michael trennt sich nicht von seinem Schabstein, er ist die Verlängerung seines rechten Arms; sein Besitzer ein Gehänselter. Nur mit Rücksicht auf seinen Vater tippen sich die Leute erst hinter seinem Rücken an die Stirn. Sie haben nicht vergessen, wohin dieser amre Irre eigentlich gehörte.

Ich sollte mir weniger Sorgen um ihn machen. Seine totale Schutzlosigkeit betrifft nicht seine physische Existenz. Im Ernstfall speisten ihn die Raben und ereigneten sich Quellwunder. In dieser immer noch gut katholischen Gegend muß eine Erscheinung wie Michael eine Art fleischgewordene Legende sein. In vielen Häusern, in Einödhösen vornehmlich hat er Unterschlüpse, die Frauen geben ihm warme Mahlzeiten, ohne daß er darum bitten müßte. Sie waschen ihm seine Sachen, schenken ihm sauberes getragenes Zeug. Aber er taucht selten auf. Er hat seine Schlafstellen in Steinbrüchen, stillgelegten Sägewerken und in den verlassenen Stollen eines Bergwerks, das außer Betrieb ist. Es ist eine wohnliche Landschaft, Schober, Scheunen, Ställe gibt es überall, schützende Hecken, Steinriegel, Einfriedungen.

Am ehesten läßt er sich in strengen schneereichen Wintern bei den Leuten sehen, aber selbst da hat er es schon vorgezogen, in einem selbstgebauten Iglu zu kampieren. Damals hat man ihn aufgegriffen und wieder in die Klinik gebracht wie schon öfter. Wieder einmal hat man ihn fachärztlich untersucht, mit Psychopharmaka behandelt, Schlaftherapie angewandt, ein Hypnotiseur hat sich an ihm versucht, es ist alles geschehen, was die moderne Medizin einem

Geistesgestörten an Hilfe bieten kann.

Ich selbst habe ihn nach seinem ersten Verschwinden vor vier Jahren aufgestöbert und ins Krankenhaus bugsiert, vom Rand einer gefaßten Quelle weg, wo er sich Hände und Gesicht wusch und seinen Durst stillte, ab in die Klinik. Was sonst hätte mir in den Sinn kommen sollen. Damals habe ich ihn nur bemitleidet, aber noch viel mehr mich selber. Die Freundin eines vielversprechenden Mannes, der plötzlich überschnappt, einem unheimlich wird. Besser wäre gewesen, wenn ich ein paar Tage mit ihm hier draußen



Klaus Otto Timm: Sonnenuntergang

geblieben wäre. Ich hätte früher begriffen, warum er zwanghaft immer das Allernächstliegende tun muß. Wie die Dinge lagen, blieb ihm buchstäblich nichts weiter übrig.

Immer hat er alle Hände voll zu tun. Kein Tag, an dem nicht irgend etwas Gefährdetes von der Straße zu tragen wäre, und sei es nur eine Schnecke, ein Käfer, der auf dem Rükken liegt, oder an einem Glückstag Dutzende von Kröten, die an einem ungewöhnlich warmen Apriltag zu ihren Laichplätzen aufgebrochen waren. Mitunter, selten freilich, kann er ein vom Auto erfaßtes Tier wieder hochpäppeln, in der Regel muß Halbtotem die Quälerei erspart werden, das stumme Verrecken. Überfahrenes und von einem Mähdrescher Mitgemähtes muß bestattet

Er hat Friedhöfe angelegt, einen davon in einem dünnen Mischwald, an dessen Rand ein Kapellchen steht, ein so kleines, daß er sich beim Eintreten bücken muß, ein rührendes Kapellchen mit einer hölzernen Mantelmadonna auf einem Tisch, verglasten Heiligenbildchen an den Wänden, Bitt- und Danksprüchen hinter unverwelklichen Immortellenkränzen und immer frischen Blumen vor der Madonna.

Von hier bis zu Michaels Friedhof ist es nicht weit. Er hat lockere Humuserde hierher geschafft, damit sein Grabschmuck im Frühjahr gedeiht, Himmelsschlüssel, wilde Stiefmütterchen, Enzian, Küchenschelle, Seidelbast, Pfaffenhütchen. Jedes Grab ist durch ein kleines, holzgeschnitztes Kreuz gekennzeichnet. An müßigen Tagen schnitzt Michael Kreuzvorräte für alle künftigen Op-

Er ist glücklich. Ein Sonntagskind geradezu mit seinen glücklichen Händen, die Igel von den Straßen tragen, mit seinen glücklichen Augen, die jede Spur lesen können. Auf seiner Kanzel gar könnte man ihn glückselig nennen, falls Glückseligkeit Wunschlosigkeit ist und ein wahrhaft gehobener Zustand, ein unverdienter dazu: "Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese Gnade, unter den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Ratschluß Christi, auf daß ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe."

Ich lege meine Stirn an eine Sprosse des Hochsitzes und schwöre mir, daß ich nicht wiederkommen werde. Soll sich doch seine Mutter um ihn kümmern. Wenn ich nicht hin und wieder einen Brief von ihr zu befördern hätte, würde ich annehmen, auch sie sei nur noch dem Vernehmen nach vorhanden, ein Vexierbild zwischen den Zweigen der hohen Kastanien, die bis an den schönen Zinngiebel des Hauses reichen, zwischen den parkenden Autos aus aller Welt, zwischen den Rippen des großen Meisters, des Gurus und Propheten.

Ich lebe noch in derselben Stadt, in der ich mit Michael zusammen studiert habe. Von meinen Bekannten und Arbeitskollegen fragt kaum noch einer nach ihm, und falls das doch einmal passiert, erkundigt man sich, wo in aller Welt eigentlich der Sohn des großen Vaters abgeblieben sei. Wie man höre, habe er seinerzeit durchgedreht? Typisch für Söhne berühmter Väter, neben denen keinem sonst im Umkreis von zwanzig Metern Luft zum Atmen verbliebe. Sei der Ärmste, der Sohn meinen sie, nicht so einer Art religiösem Wahn erlegen?

Ja schon, sage ich dann, aber das sei längst vergessen. Derartigen Zuständen komme man heute doch bei. Das sei kein Problem mehr. Restlos kuriert habe Michael einen glänzenden Job im Ausland angenommen, zu dem die noch glänzenderen Beziehungen seines Vaters ihm verholfen haben, die Leitung eines Forschungsinstituts in X oder die einer Expedition nach Y, deren Resultate er nun auswerte.

Samstags kaufe ich in überfüllten Selbstbedienungsläden zusammen, was Michael
zum Überleben brauchen könnte. Das Gekaufte in meinem Drahtwägelchen sehe ich
noch nicht auf der Bank des Hochsitzes liegen. Der Weg dorthin wird immer weiter.
Aber fahren werde ich ihn wieder müssen,
ein Entschluß, der fällt, unberührt von Begreifen. Ich habe mir diese Passion nicht
ausgesucht.

Hinter jedem Mann, der mir begegnet, sehe ich das Phantombild eines Verschollenen, den es nicht mehr gibt, und der doch noch vorhanden ist in einer unfaßlichen Existenz. An den Wochenenden lasse ich zu, daß dieses Phantom Gestalt annimmt, Augen bekommt, Sprache spricht, manchmal ein Lächeln zustande bringt, Igel von der Straße trägt. Glücklich ist. Wer sagt mir, ob es nicht eine Woche lang auf mich gewartet hat. Es hat mich mitgenommen an den Rand seines Abgrunds.

## Der Keks muß nicht immer weich sein

Von HELMUT SWOBODA

an muß kein Bäckergeselle sein, um zu wissen, daß zwischen Zwieback und Biskotten ein gewaltiger Unterschied besteht, aber man muß sich ein wenig mit Sprachvergleichen beschäftigt haben, um zu merken, daß zwischen Zwieback und Biskotten kein großer Unterschied besteht – ja, daß es sich beinahe um das Gleiche handelt: Der Zwieback ist zweimal gebacken, die Biskotten sind zweimal gekocht.

Es gibt heutzutage zwar kaum ein Rezept, mit dem man Biskotten durch zweimaliges Kochen herstellen kann, aber die sprachliche Herkunft weist klipp und klar darauf hin, daß irgendwelche Urahnen unserer Biskotten zweimal gekocht wurden, denn "bis" heißt nicht nur im Lateinischen "zweimal", sondern die Zusammensetzungen mit "Bi-" haben in allen Fremdwörtern den Hinweis auf Zweifaches oder Doppeltes.

Und was den zweiten Teil der Biskotten anbelangt, so finden wir ihn unter anderem in dem Wort "Terrakotta", dem Kunstfreund als rötlichbraune Töpfereien und Kleinplastiken wohlbekannt, und für den Sprachforscher mühelos zu übersetzen als "gekochte" oder noch richtiger "gebrannte Erde". Und wenn wir an die Hitze bei der Terrakotta-Herstellung denken, dann entspricht sie mindestens der Backofenhitze, und so werden auch die Biskotten immer zwie-back-ähnlicher.

Die Hausfrau und der Koch unterscheiden heute zwischen Kochen und Braten, Backen und Grillen, Dünsten und Sieden, aber vor zwei Jahrtausenden trennte man noch nicht so sorgfältig. Was in der Küche mit Hitze zubereitet wurde, das war Gekochtes, auch wenn es Gebackenes oder Gebratenes war. Und alles, was damit zu tun hatte, hatte auch sprachlich einen gemeinsamen Nenner: Aus der lateinischen "cucina" ist nicht nur die französische "cuisine" hervorgegangen, son-dern auch der deutsche "Koch" und die "Küche" mit all ihren Zusammensetzungen. Auch das "cotto" der Biskotten und der Terrakotta findet sich hie und da noch in der italienischen Küche, zum Beispiel beim "prosciutto cotto", dem gekochten zum Unterschied vom rohen Schinken.

Im Englischen finden wir mit gleicher sprachlicher Abstammung die Küche "kitchen", und "cook", den Koch und die Köchin. Im Schwedischen ist "kök" die Küche, "kock" der Koch, aber auch jenseits der romanischen und germanischen Sprachen ist die Verwandtschaft unverkennbar – wie etwa im tschechischen "kuchyně", der Küche, mit Koch und Köchin – "kuchař" und "kuchařka". Auch im Russischen könnten wir noch die Spur unserer Küche finden – allerdings nicht mehr den Koch, aber wir wollen uns nun doch wieder dem ersten Teil der Biskotten und auch des Zwiebacks zuwenden.

Der Zwieback, dieser Zwei-back oder zweimal Gebackene, hat ja im Deutschen noch einige Verwandte, in denen das alte "zwie" erhalten ist – Zwiespalt und zwiespältig, Zwietracht (als Gegensatz zur Eintracht), Zwiegespräch und das Zwielicht mit all seinen zwielichtigen Erscheinungen. Das Zwielicht ist allerdings kein doppelt starkes Licht, sondern ein zwiespältiges Gebilde aus Licht und Dunkel. Auch Zwist, Zwitter und Zwilling sind hier zu erwähnen – und Luther verwendet noch das Wort "zwier" im Sinne von "zweimal".

Das englische Zwielicht, das "twilight", hat weniger als das deutsche etwas Zwielichtiges an sich, sondern ist nahezu synonym mit Dämmerung – etwa in "Twilight of the Gods", was sowohl die Übersetzung für Wagners Oper "Die Götterdämmerung" als auch für die altnordisch-mythische Vorstellung des "Ragnarök", des Untergangs der Götter ist

Deutlich unterscheiden sich auch die englischen "biscuits" vom deutschen Biskuit. wobei freilich hinzuzufügen ist, daß das deutsche Biskuit aus dem Französischen entlehnt ist. Während jedenfalls unser Bis. kuit meist süß und weich ist und in Gestalt von Biskuitrollen oder Biskuitkuchen auftritt. kommen die englischen biscuits fast immer in der Mehrzahl, sind klein, eher hart zuweilen sogar gesalzen – und müssen ei centlich ins Deutsche mit dem Wort "Keksübersetzt werden. Das ist freilich insofern recht seltsam, als die "Kekse" ihrerseits vom englischen Plural "cakes" kommen und cake" Kuchen bedeutet. Unser Biskuit ist also ein Kuchen, die englischen biscuits sind Keks, die Kekse aber sind etymologisch cakes, also Kuchen . . .

Wer das alles nun noch einmal hören will, der muß "bis!" rufen, denn "bis!" bedeutet ja zweimal, und in französischen und italierischen Operahäusern kann man diesen Ruf der Begeisterung dann hören, wenn die Wiederholung einer Arie gewünscht wird. Dannbedeutet "bis" so viel wie "da capo" – und "da capo", nebenbei bemerkt, heißt wörtlich "von Anfang an", also: das Ganze von Anfang an noch einmal, bitte!

Das Zweifache und Zweiteilige des "bis" finden wir auch in einer ganzen Reihe bekannter Fremdwörter, allerdings ohne das Schluß-s, also nur in Form der Vorsilbe "Bi-". Die Bifokalbrillen sind Brillen, die aus zwei Gläsern zusammengesetzt sind, die jeweils eine andere Brennweite der Linsen haben. Wörtlich sind Bifokalbrillen also "Brillen mit zwei Brennweiten". Bilaterale Vereinbarungen sind zweiseitige Verträge zum Unterschied etwa von multilateralen. bei denen es viele Vertragspartner gibt. Die Biennale ist als Veranstaltung ein Produkt der neuesten Zeit und bezeichnet zumeist ein kulturelles Groß-Ereignis, das alle zwei Jahre, meist am gleichen Ort, abgehalten wird - wie etwa die Kunst-Biennale in Venedig. In den romanischen Sprachen klingt dieses Wort keineswegs ungewöhnlich, denn es heißt eben das "Zweijährige".

Was schließlich den Bigamisten betrifft, so ist er auch sprachlich ein übler Bursche, denn er ist bei näherer Betrachtung eine sprachliche Mißgeburt, ein Bastard aus dem Griechischen und Lateinischen – ähnlich wie etwa das Automobil und die Television. Denn auf das lateinische "zwei" folgt die griechische "Heirat" und so wird der doppelt Verheiratete zum Bigamisten.

Bleibt als kurioser Sonderfall noch der Bikini. Dieser Badeanzug besteht bekanntlich aus zwei kleinen Teilen und damit wäre das Bi vom Bikini bereits geklärt - und zwar um so mehr, als seit dem Anbruch der Oben-Ohne-Ära an den Badestränden und Strandbädern das Wort "Monokini" für den Einzelteil des Bikini erfunden wurde. Dieses Mono" gabe Material für eine längere Betrachtung, denn man müßte nun von Mo-nopol und Monarchie, von Monokel und Monolith sprechen. Übergehen wir also den Monokini und bleiben wir noch beim Bikini, der zwar als zweiteiliges Badekostüm so passend ist, seinen Namen aber doch von ganz anderswo her hat. Nein, nicht von Hawaii, wie mitunter angenommen wird, sondern von einem winzigen Atoll in der Gruppe der Marshall-Inseln, inmitten des Stillen Ozeans, unweit des Aquators.

Bikini und das benachbarte Eniwetok dienten vor über dreißig Jahren als Atombombentestgelände und etwa zu dieser Zeit kam auch ein Modeschöpfer auf die Idee, die Explosivkraft seines neuen Zweiteilers mit diesem klangvollen Südseenamen zu bezeichnen. Er hat einen guten Griff getan, denn Bikini klingt zweifellos besser als Rongelab oder Namerik oder Kwadschalain – und auch viel poetischer als Eschholtz.

Warum gerade Eschholtz? Diesen Namen trug die Insel Bikini zu Beginn des Jahrhunderts, als die Marshall-Inseln eine deutsche Kolonie waren.

### GRIFF IN DIE GESCHICHTE

## Königsdrama mit einer Frau in zwei Akten

Er scheiterte an dem Wunsch, selbst zu regieren: Vor 50 Jahren dankte König Eduard VIII. von Großbritannien ab

ch wollte ein wirklicher König sein". Dieses Bekenntnis findet sich in den Memoiren des britischen Ex-Königs Eduard VI-II. Damit hatte er sein eigenes Scheitern sozusagen selbst programmiert. Voll düsterer Ahnungen hatte sein Vater, König Georg V., prophezeit, "der Junge" werde sich binnen eines Jahres selbst ruinieren. Er schaffte es binnen zehneinhalb Monaten. Nach dem ungeschriebenen, aber um so strengeren Gesetz der konstitutionellen britischen Monarchie war der Träger der Krone ein Herrscher, der nicht selbst regierte. Eduard VIII. wollte nach dem Tod des wenig geliebten Vaters am 20. Januar 1936 wieder selbst regieren, allen erprobten Spielregeln zum Trotz.

Zum letzten Mal hatte der dritte der Hannoverkönige, König Georg III. (1760 bis
1820) das "persönliche Regiment" in den
ersten zwei Jahrzehnten seiner Regierung
probiert und in typisch welfischem Starrsinn und Stolz darüber den Besitz der 13
nordamerikanischen Kolonien verspielt.
Mittels Ämterpatronage, neuer Adelstitel
und nackter Bestechung hatte er sich in den
beiden Häusern des Parlaments quer durch
die Fraktionen der Tories und Wigs hindurch eine Clique, "The Kings Friends" ge-

schaffen, die ihm stets die Mehrheit sicherte.
König Eduard VIII., geboren am 23. Juni
1894, hatte sich als Prinz von Wales große
Beliebtheit erworben. Er besuchte Indien,
dessen Kaiserkrone der Vater trug, und die
Dominions Kanada, Australien, Neuseeland
und Südafrika, alle durch die Krone mit dem
Mutterland verbunden. Fraglos besaß er per-

sönliche Anziehungskraft. Was noch mehr gefiel, war seine Unbekümmertheit, die Abneigung gegen alte Zöpfe. Dem Vater bereitete die Unfähigkeit des Erben der vielen Kronen zu kontinuierlicher Arbeit große Sorge. Der Träger der Krone mußte tagtäglich seine Aktenarbeit pünktlich erledigen. Er wurde über alle wichtigen Ereignisse informiert, er konnte Rat erteilen oder warnen. Je mehr gesundes Urteilsvermögen, Sachkenntnis und Takt er an den Tag legte, desto mehr stieg sein Prestige hinter den Kulissen.

Befremdlich wirkte auch das Verhältnis Eduards VIII. zu Frauen. Die Gräfin von Furness, eine ebenso auf Abenteuer versessene wie maliziöse Dame, wußte zu berichten, als Liebhaber sei der Prinz von Wales recht armselig. Um die Wende 1934/35 lernte dieser in London die attraktive und gescheite, bereits einmal geschiedene Wallis Simpson, Gattin eines Finanziers, kennen. Ihre Familie, die Warfields in Baltimore, galt dort als sehr angesehen. Doch zählte das in der Londoner Hofgesellschaft? Der Erbe des Weltreiches verfiel dieser Frau. wohl weil sie ihm zum ersten Mal die Selbstbestätigung als Mann vermittelte. Es war die Ouverture zum zweiten Akt dieses Königsdramas.

Der neue König tat so ziemlich alles, um zu zeigen, daß die konstitutionellen Spielregeln keinen Pfifferling wert waren. Der konservative Premierminister Baldwin sah es mit Stirnrunzeln. Im März 1936 marschierte Hitler in die entmilitarisierte Zone im Rheinland ein, ein Bruch des Locarno-Vertrages von 1925, und der König gab unverblümt zu erkennen, daß er keinerlei militärische Gegenaktion wünsche. Einem nahen Verwandten, dem Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha, eröffnete er, er denke an ein deutsch-englisches Bündnis. Der Herzog meinte, er solle doch den Premierminister zu Hitler schicken. Darauf Eduard VIII.: Wer denn hier König sei, Baldwin oder er? Er wolle selbst mit Hitler sprechen. Hitler, der von diesem Gespräch erfuhr, zog daraus den



Der Herzog und die Herzogin von Windsor nach ihrer Hochzeit 1936 FOTO: UPI

Schluß, der englische König sei "deutschfreundlich", ja dem Nationalsozialismus zugetan, was natürlich barer Unsinn war,

Im Spätsommer 1936 spitzte sich die Ehekrise zu. Mit der Gattin des amerikanischen Börsenmaklers im Gefolge unternahm der König auf der Yacht eines amerikanischen Millionärs eine Mittelmeerreise, besuchte eigenmächtig Griechenland und die Türkei. Im Herbst reichte Mrs. Simpson die Scheidung ein, wobei sich das Gericht die erdenklichste Mühe gab, den Scheidungsgrund, eben die Person Seiner Majestät, im Hintergrund zu lassen. Doch der Skandal war da, und er wurde noch größer, als der König zu erkennen gab, er wolle die zweimal geschiedene Amerikanerin heiraten, weil er ohne diese Frau nicht leben könne und wolle.

Der Hof, die Kirche, das Kabineit waren entsetzt: eine zweimal geschiedene Ausländerin als Königin von England und Kaiserin von Indien? Das war undenkbar. In beiden Häusern des Parlaments, die einer solchen Ehe zustimmen mußten, war die Stimmung unterschiedlich. Aber sollten die "Kings Friends" Georgs III. wiederauferstehen? Einheilig, ja voil Entrüstung war die Ablehnung in den Dominions, die ebenfalls gehört werden mußten.

Der Premierminister, kein sehr tatenfreudiger Gentleman, handelte in dieser Krise außerst taktvoll und geschickt. Vor 50 Jahren am 10. Dezember 1936, entsagte Eduard VIII. um Mrs. Simpson willen zugunsten seines Bruders Georg dem Thron, ein Königsopfer für die Monarchie.

## Pekingenten aus der Kaiserstadt

Wie China mit dem begrenzten Kapitalismus zurechtkommt / Von LUDWIG KÜRTEN

uf der breiten Allee im Herzen Pekings sind nur wenige Autos zu sehen, kleine Gruppen von Fahrradfahrern strömen vorbei. An der Straßenecke steht ein Mann, der kleine Käfige aus Bambus verkauft, in denen schrill zirpende Heuhupfer sitzen: wohl eine Art billiger "Haus-Musikant" . Als ich mich der Mauer nähere, mit der die anliegenden Höse von der Straße abgetrennt sind, dringt der Lärm einer großen Menschenansammlung an mein Ohr, und dann hin ich plötzlich mitten in dem lebendigen Gewimmel eines improvisierten Marktes, in dessen engen Gängen sich die Menschen drängeln.

Dies ist also einer der privaten Märkte, die seit einigen Jahren überall in Chinas Städten aus dem Boden schießen. Hier kann man fast alles kaufen: von Lebensmitteln und Kleidungsstücken bis zu Haustieren, Zierfischen, Kunsthandwerk oder sogar kleinen Maschinen. Hinter den Verkaufstischen sehe ich vor allem ganz alte oder ganz junge Leute. An jedem Stand hängt eine Tafel mit einer hochoffiziell aussehenden Bescheinigung: "Das ist die Lizenz der Behörde", klärt mich der chinesische Begleiter auf, "die offizielle Erlaubnis zum privaten Handel." "Und die wirtschaften alle in die eigene Tasche?" ist meine erste Frage. Aber natürlich, meint der Dolmetscher, ohne die Einkunfte aus solchen Privatgeschäften könnten viele Familien nicht auskommen. Außerdem sei die Versorgung der Bevölkerung mit allem Notwendigen endlich gesichert, seit es die priva-

.Die Situation in China verlangt, daß bestimmte Elemente des Kapitalismus eingeführt werden." Dies ist der Kommentar von einem Fachmann zu dieser Entwicklung: Dr. Thomas Heberer, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen, hat sechs Monate lang in verschiedenen Städten des Landes die Menschen über ihre wirtschaftliche Lage befragt und untersucht, welche Rolle die Privatwirtschaft in den Städten spielt. "Die Frage ist, wie es möglich wird, das Land zu entwickeln und für möglichst viele Menschen Arbeitsplätze zu schaffen. Dabei muß das Ideologische sekundär sein", resümiert er seine Untersuchung.

Die chinesische Führung verfolgt seit einigen Jahren eine neue Wirtschaftsstrategie: Öffnung sowohl nach innen wie nach außen, heißt die Devise. Daß man fest gewillt ist, an diesem neuen Kurs trotz aller Schwierigkeiten festzuhalten, merkt man in vielen Ge-

Auf dem Land war schon seit 1979 deutlich geworden, daß die Versorgung der Bevölkerung und die Bereitstellung von Arbeitsplätzen nicht möglich ist, ohne daß die Eigeninitiative geweckt und gefördert wird diese Entwicklung breitet sich nun mehr und mehr auch in den Städten aus. Probleme bleiben dabei nicht aus: Auf der unteren Ebene hat wohl eine Reihe von Funktionären den neuen Ton, der aus der Parteizentrale in Peking kommt, noch nicht verstanden. Die Folge ist, daß in manchen Provinzen und Kreisen privatwirtschaftliche Initiativen noch immer mit Mißtrauen betrachtet und restriktiv behandelt werden. Pekings langer Arm\* reicht eben nicht in alle Verwaltungsstuben des riesigen Landes.

Hinzu kommt, daß in der chinesischen Gesellschaft von alters her ein tiefsitzendes Vorurteil gegenüber der Privatwirtschaft herrscht. Betroffen davon ist vor allem der Dienstleistungsbereich (Handel, Reparaturwesen, Gaststättengewerbe etc.). Dieser Sektor ist in China immer schon diskriminiert worden. Wer nicht in der Landwirtschaft arbeitet, der zieht nur den Bauern das Geld aus der Tasche", so heißt es. Oder: Von zehn Privatwirtschaftlichen sind 11 Verbrecher", so sagt ein altes Sprichwort.

Die auf eigene Faust wirtschaftenden Händler und Handwerker klagen über die Diskriminierung. Sie sind darüber besonders verbittert, weil dennoch alle Leute bei ihnen kaufen oder arbeiten lassen. Die Schlangen vor den Läden und Ständen, wie sie noch vor wenigen Jahren überall zu sehen waren, sind heute schlicht verschwun-

Das für Heberer überraschendste Ergebnis seiner Umfrage war die Tatsache, daß die meisten privatwirtschaftlichen Unternehmen nicht primär des Verdienstes wegen begonnen wurden, sondern weil die Betroffenen keine andere Arbeit fanden. "1979 gab es in China nach inoffiziellen Schätzungen 10 bis 20 Millionen arbeitslose Jugendliche." In der offiziellen Sprache heißen diese Arbeitslosen beschönigend "auf Arbeit warten-

de Jugendliche". Sie stellen das Potential, aus dem sich viele private Initiativen entwickelten: Junge Leute, die ohne Arbeit sind, Frauen (vor allem Witwen), Rentner mit niedrigem Einkommen, chemalige Strafgefangene oder Behinderte: Hinzu kommen auffallend häufig Familien, die mehr als ein Kind haben. Seit der Kampagne für die "Ein-Kind-Familie" geraten immer wieder Familien mit mehr Kindern ins Abseits. Die Kollektive und Betriebe üben Druck auf die Betroffenen aus, Arbeitsprämien werden ihnen gestrichen und Wohnungen verweigert. Mancher kommt mit seinem Gehalt nicht mehr aus oder hält dem Druck nicht mehr stand

und kündigt. Viele von ihnen machen sich selbständig. eröffnen einen Laden, verkaufen Lebensmittel, Kurzumen oder Kleider, betätigen sich als Handwerker. Es gibt aber auch private Arrie, Lehrer und Apotheker. Die Zahl der Beschäftigten in den Betrieben ist sehr unterschiedlich, meist handelt es sich um echte Familienungernehmen, in die alle Angehörlgen eingespannt sind. Es gibt aber auch Privathetriebe, die bis zu 100 Beschäftigte

eingestellt haben, in wenigen Fallen sogar bis zu 1000.

Zur Zeit wird in China heftig darüber diskutiert, ob man nicht die Zahl der Beschäftigten begrenzen muß. Früher gab es eine klare Regelung: nicht mehr als fünf Lehrlinge und zwei Gehilfen. Der Grund: Karl Marx hatte geschrieben "Alles, was über sieben geht, ist Kapitalismus". Das war ein Gesetz, an das man sich hielt. Im Moment scheint es so, als warte die politische Führung die Entwicklung erst einmal ab, bevor sie eingreift. Von Karl Marx redet jedenfalls niemand mehr.

Der finanzielle Erfolg gibt den Privatinitiativen meistens recht. Die Einkommen liegen im Schnitt höher als die der Beschäftigten in den Kollektiven oder den Staatsbetrieben. Während ein Arbeiter heute pro Monat (inklusive aller Pramien) etwa 100 Yuan (1 Y = 0.60 DM) verdient, kommen die "Privaten" im Durchschnitt auf einen Reinverdienst von 300 bis 400 Yuan. Dies hebt sich erst recht vom Verdienst der Bauern ab, die die gleiche Summe im Jahr verdienen. Ein kleinerer Teil der Privatunternehmer erwirtschaftet aber noch wesentlich mehr: Einkommen von 1000, 10000 und bis zu 100 000 Y sind keine Einzelfälle. Den absoluten Rekord stellt der Besitzer einer Fabrik für Landmaschinen dar, der im Jahr netto 30 Millionen Yuan verdient.

Für diesen überdurchschnittlichen Verdienst müssen die Privaten aber länger arbeiten als ihre Kollegen. Will man einen Markt besuchen, kann man das (fast) zu jeder Tageszeit tun: Zehn Stunden Arbeit am Tag sind die Regel, und das sieben Tage die Woche. Hinzu kommt die soziale Unsicherheit: Die wenigsten von ihnen besitzen eine Kranken- oder Rentenversicherung. Inzwischen gibt es zwar in einigen Städten die Möglichkeit, beim "Verband der Einzelwerktätigen" für 24 Yuan im Monat eine Versicherung abzuschließen. In vielen Regionen fehlt so etwas aber noch völlig.

Es herrscht auch eine hohe Fluktuation bei den Privaten. 20 bis 30 Prozent wechseln nach einiger Zeit die Branche oder nehmen "feste Arbeit" an. Auch Pleiten blieben nicht aus. Die dunklen Seiten der Privatwirtschaft sind z. B. die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten oder die hygienischen Umstände. In einem privat geführten Restaurant in Kunming erlebte ich, was das bedeutet: schmutziges Geschirr, total verdreckte Toiletten und eine Küche, deren Anblick selbst den stärksten Hunger vertrieb.

In Lanzhou untersuchten die Behörden 500 privat betriebene Restaurants. Das Ergebnis: In 450 dayon herrschten untragbare Zustände Es wurden verdorbene Lebens mittel verwendet, Geschirr und Stäbchen wurden gar nicht oder nur in schmutzigem Wasser gesäubert, Ungeziefer bevölkerte Küchen und Eßräume, von den Toiletten ganz zu schweigen.

Ein andere Frage, nämlich wie das von einer Familie erwirtschaftete Geld unter den Angehörigen verteilt wird, muß sich der westliche Tourist schnell abgewöhnen. Da wird man einfach von seinem westlichen Standpunkt irregeleitet. Wenn man fragt, was bekommt denn der Sohn für die Arbeit, die er leistet, dann lachen die Leute. Sie lachen, weil sie die Frage nicht verstehen und verlegen sind. Das Geld gehört eben allen, man ist eine Familie. Lohn für Familienangehörige gibt es nicht – was gekauft wird, entscheidet das Familienoberhaupt.

Chinesische Statistiken besagen, daß exakt 1,34 Prozent der Chinesen (das entspricht 1,8 Prozent aller Beschäftigten) im privatwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Von offizieller Seite hört man heute, daß der Bereich auf 10 Prozent ausgedehnt werden soll. Dies will man durch gezielte Fördermaßnahmen erreichen. Dazu gehört vor allem, daß die Vergabe von Lizenzen erleichtert wird. Wer ein privates Geschäft aufmachen will, geht zum örtlichen "Verwaltungsamt für Industrie und Handel" und erwirbt

die Bescheinigung für fünf Yuan. Besonders gefördert werden Initiativen

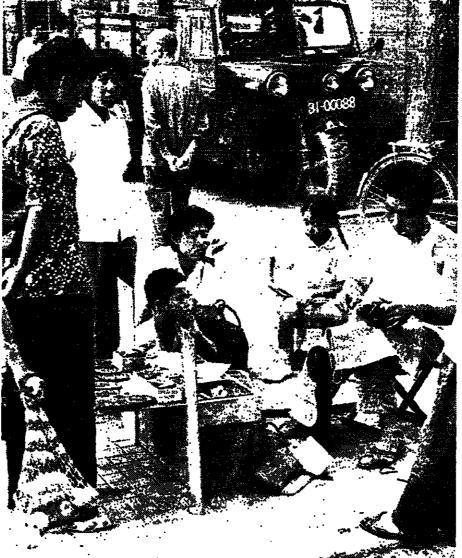

Ohne die privaten Händler und Handwerker läuft im China von heute nichts mehr

von arbeitslosen Jugendlichen. Junge Leute brauchen zwei Jahre keine Steuern zu bezahlen. Damit wird aber ein klares Ziel verfolgt: Jedes Jahr drängen in einer Stadt wie etwa Lanzhou (1 Million Einwohner) 20 000 Jugendliche auf den Arbeitsmarkt. Für sie müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. In Chengdu, einer Stadt mit 2,5 Millionen Menschen, gibt es 30 000 "auf Arbeit wartende Jugendliche". Hier glaubt man, mit der gezielten Förderung der Privatwirt-schaft das gewaltige Arbeitsmarktproblem bewältigen zu können.

Besonders gefördert werden auch Behinderte, sie sind u. a. von allen Abgaben befreit. Diese Gruppe gehört ohne Zweifel zu denjenigen, die von der Ausweitung des privaten Wirtschaftsbereiches am meisten profitiert haben. Heberer berichtet von einem Mann, dem beide Beine fehlten. Früher wurde er von seiner Familie ernährt. Dann begann er, zu Hause Schuhe zu reparieren und Schlüssel anzufertigen. Heute verdient er netto 500 Yuan im Monat, und nun lebt die Familie von ihm. Man kann sich vorstellen, was das für sein Selbstwertgefühl bedeutet.

Steuern und Verwaltungsgebühren sind die Hauptinstrumente der Förderung, wie sie jetzt von der "Zentrale", sprich der Parteispitze in Peking, propagiert wird. Es gibt manchen Gebieten ist der Versuch, eine Lizenz zu bekommen, ein dorniger Weg. Dort besitzen dann viele "Private" gar keine Erlaubnis der Behörden. Sie bezahlen allerdings auch keine Steuern. Kaum einer muß eine Bestrafung befürchten: Die Kontrollen sind schwach. Wenn jemand erwischt wird, kommt er "zur Erziehung", beim zweiten Mal muß er 5 Yuan Strafe zahlen.

Das Problem ist meist, daß die Anweisungen der Zentralregierung in den Provinzverwaltungen auf verkrustete Behörden stoßen. In China gibt es 400 Kreise, und manche Regionen haben soviel Macht, daß die Zentrale im weit entfernten Peking wenig Einfluß ausüben kann. Bei den Funktionären haben die zehn Jahre kulturrevolutionärer Erziehung, durch die Privatwirtschaft geächtet war und höchstens illegal stattfinden konnte, tiefe Spuren hinterlassen. Außerdem macht sich bei vielen Funktionären Neid breit. Sie gehören heute oft zu denjenigen, die am wenigsten verdienen. Sie müssen zusehen, wie die Illegalen von früher heute viel Geld verdienen. Ihnen selbst ist eine privatwirtschaftliche Tätigkeit hingegen verboten.

In manchen Fällen führt der Neid zu dem Versuch, die Abhängigkeit der Geschäftsleute von der Verwaltung auszunutzen. In Tientsin, so berichtet Heberer, ging ein Restaurant pleite, weil ein Polizist für sich,

nahmen, aber sie zeigen die Schwierigkeiten, die dabei auftreten können.

lektiver und privatwirtschaftlicher Handel 80 Prozent des Dienstleistungssektors abdecken. Eigentliche Staatswirtschaft, also Betriebe, die dem Staat gehören, gibt es vorwiegend nur noch in der Großindustrie. Die Kollektivbetriebe, die es schon lange in China gibt, sind eine Art Übergangsform. Dabei handelt es sich um Unternehmungen, die einem Straßen- oder Stadtviertelkomitee gehören und selbstverwaltet sind. Die Mitglieder bekommen ein Gehalt, müssen aber, im Gegensatz zu Staatsbetrieben, meist auch etwas Kapital mit einbringen. Manche Kollektivbetriebe gehören auch den Dörfern und Gemeinden.

Diese Verträge sind oft zeitlich befristet, laufen also nur ein paar Jahre. Dann werden sie verlängert oder – bei schlechter Arbeit – gekündigt. Bislang sind erst drei Millionen Beschäftigte so abgesichert, aber das Sy-

Man will mit diesem System den Arbeitsmarkt flexibler gestalten und offen machen für Umschichtungen. Wenn also ein Betrieb zwar 1000 Beschäftigte hat, aber nur noch 200 gebraucht werden, müssen die anderen

"Die Regierung handelt nicht aus besserer Einsicht, sondern weil sie gar nicht mehr anders kann. Die Bevölkerung duldet es gar nicht mehr anders." Dies verblüffende Aussage hörte Heberer immer wieder in seinen Diskussionen. Es gibt ein großes Vertrauen in die jetzige Führungsspitze, wenig dagegen in die lokalen und regionalen Führungen. Die Parteispitze verdankt viel von ihrem Ansehen der schnellen Abhilfe bei Mißständen, die ihnen bei Besuchen in den Provinzen vorgetragen wurden. So etwas spricht sich schnell herum.

Aber die Zentrale kann nicht alles überwachen, und dies ist zur Zeit das größte Problem in China.

seine Familie und seine Freunde kostenloses Essen beanspruchte. Es dauerte nicht lange, und das Restaurant saß voller Leute, die nicht bezahlten. Solche Fälle sind zwar Aus-

Die Statistiken weisen aus, daß heute kol-

Eine gesetzliche Regelung für die Einzelwirtschaft fehlt bis heute noch, ist aber für das nächste Jahr angekündigt. Zur Zeit gibt es nur regionale Verfügungen, die sich zum Teil sehr unterscheiden und auch häufig geändert werden. Die neuen Formen des Wirtschaftens erfordern auch neue Vertragsformen. Seit einigen Jahren ist überhaupt heißt, daß ein Beschäftigter einen Anstellungsvertrag erhält, in dem Rechte und Pflichten geregelt sind (also Lohn, Arbeitszeit, Kündigung, Abgaben etc.).

stem soll landesweit eingeführt werden.

die Arbeit oder gar den Beruf wechseln.



ie graue Scheibe des Rotors über uns, wehendes Gras unter uns, gleiten wir mit 200 km/h über Wiesen, Stoppeläcker, stürmen hintereinander her, uns einmal nach rechts, einmal nach links neigend. Zum Einsatzort – es ist das Aufmarschgebiet einer eingedrungenen Armee, deren Vorwärtsbewegung wir durch Panzerabschüsse verzögern sollen - fliegen wir nicht gemeinsam im Verband, sondern durcheinander, hierhin, dorthin, jede Bodenkontur und jedes Versteck ausnützend, unter Hochspannungsleitungen hindurch, um Waldkanten

herum, Ortschaften meidend. Wir sind sieben Hubschrauber, die sich allmählich aus den Augen verlieren, um kurz vor dem Ziel ganz in der Landschaft zu verschwinden. Ich habe die Karte, verfolge mit dem Fettstift den Luftweg, der Pilot hält den Funkkontakt, bis wir, kurz vor dem Feind, einsilbig werden, nur auf uns selbst angewiesen. Die Geräusche des Rotors übertönen die zwei Turbinen, die Luftstut ist so laut, daß die Verständigung nur mit Kopfhörer und Mikrophon möglich ist.

Wir "gehen" über einem Bach eine Waldschlucht hinauf, die Kufe des Fahrgestells schleift durch die Baumwipfel, denn wir dürfen vor dem Schuß nicht gesehen und vom gegnerischen Radar nicht erfaßt werden. Jetzt fallen wir in eine Mulde, es wird daraus eine Kiesgrube, in die gegenüberliegende Wand einschlagen wollend, sind wir schon darüber hinweg. Ein Feldweg, lang und staubig, eilt uns, sich wie eine Schlange windend, entgegen, wir versetzen uns mit einem Sprung auf die Flanke des Hügelrükkens, der Hubschrauber vor uns springt auf die andere Seite, es ist wie ein Ballett der Grashüpfer, es sind weiche, elegante Bewegungen, durch Turbulenzen, die in der Gegend stehen, vorübergehend verhärtet.

Die BO 105 P - sie wiegt 1,72 Tonnen und kann, dank der zwei kräftigen Turbinen à 276 Kilowatt, bis zu 2,4 Tonnen Gesamtgewicht beladen werden; mit sechs Längsflugkörpern auf den beidseitigen Plattformen bestückt, ist sie bis zu 205 km/h schnell und mit ihrem kleinen Rotorkreis außerordentlich beweglich - wäre kunstflugtauglich, wenn sie nicht die große Zuladung, die sechs Raketen auf der Plattform hätte, die aber ietzt leer ist.

Ich fliege selbst mit, die prompte Reaktion der Ruder, vor allem das rasche Rollmoment beeindruckt. Wir legen uns mit hoher Geschwindigkeit in eine Steilkurve – wobei der Rotor fast den Acker streift -, ziehen in dieser Umschlingung gleichsam einen Knoten in unseren eigenen Abstrom und halten uns an ihm fest. Stehen

abrupt in der Luft, nicht anders als ein Skifahrer neben beiseite geschleudertem Schnee.

Wir können auf dem Fleck, aber auch mit "Anlauf" hochfahren, 300 Meter in einer halben Minute, droben stehen, verhalten, rückwärts gleiten oder wie ein Rennpferd den Kopf senken und mit hocherhobenem Heckrotor davonpreschen. Die Einleitung dieser Bewegung hat man bald heraus, und zwar mit dem Bild des schwingenden Pendels vor Augen: Knüppel-Drücken und zugleich den Pitch-Up ziehen. In der Kurve ertappe ich mich dabei, daß ich, wie gewohnt im Segelflugzeug, das Seitenruder in die Richtung der Kurve trete. Das aber ist hier falsch, ich muß leicht dagegen treten, damit mir der Heckrotor nicht nach innen fällt. Wäh-

rend man sich bei einem normalen Flugzeug wie unter einem stabilisierenden Kreuz hängend fühlt, das aus Tragflächen, Rumpf und Leitwerk gebildet wird und dessen Trägheit und Widerstände beim Steuern erst überwunden werden müssen, ist das Fliegegefühl unter der grauen Scheibe anders. Der Rotor-Ebene ist es gleichgültig, nach welcher Seite sie sich neigt und stürzt. Einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, würde sie zur Seite gleiten oder taumeln wie ein Teller auf der Stockspitze, begradigte man nicht diese Bewegung durch Steuerausschläge.

Man führt das Taumeln, das beim Wechsel der Schwungrichtung entsteht, in ein Schwingen über, das die Masse noch aus dem Punkt der Indifferenz nimmt und sogleich am Faden der Schwere herumzieht. Dies ist elegant, kommt dem Tanzen oder Fahnenschwingen gleich und geht auch beim Steuern bald in Fleisch und Blut über. Die Bewegungen müssen weich und bestimmt eingeleitet werden, denn anders als beim Flächenflugzeug ist bei der BO 105 P der Steuerdruck fast simultan der Bewegung des Hubschraubers, so kann ein Zuviel oder Zuwenig nicht noch an der Reaktion des Hubschraubers auf den Ausschlag korrigiert werden, das Gerät macht dann ebenfalls zuviel oder zuwenig.

Mit diesem Hubschrauber zu verwachsen, mit ihm zu fliegen, wie man selber läuft und springt, den eigenen Körper erlebt, dessen Antriebe nur in die Maschine verlagert sind, der Erdanziehung nahezu entzogen, weil man ja an den Füßen die Seitenrichtungen, in der rechten Hand das Vornüber-, Nachhinten- und Querlegen hat und in der linken Hand kraftvoll – wie unter Wasser die Luft – zum Steigen hat, kann einen Rausch der Mobilität erzeugen, an kein Unten oder Oben mehr gebundene Bewegungen im

Wir schweben über einer Mulde an einem Bergabhang, umrast von Blättern. Trockene Buchenblätter sind nicht weiter schlimm, sie hängen nach jedem Flug vor der Ansaugöffnung. Aber lose Rübenblätter mit den dicken Stengeln können nicht mehr durch die Turbine gehen, ohne daß sie ausfällt.

Ich klappe das Visier herunter, ebenso das Seitenpaneel mit dem Steuerstift zur Leitung der Rakete. Das einäugige Okular hat zwei Justierungen, eine zur Einfärbung des Fadenkreuzes, das schwach rot, eben sichtbar durch den Hintergrund wandert, die andere dient der Tiefenschärfe. Im Moment des Abschusses einer Rakete

ist der Panzerabwehrhubschrauber in Gefahr. Denn er hebt sich, für den Feind sichtbar, aus seinem Versteck, und er benötigt bis zu 17 Sekunden, um dicht über dem Boden und möglichst ruhig schwebend, den in maximal 4000 Meter Entfernung heranrollenden Gegner zu treffen. Die Rakete, für den Zielenden durch eine in ihrem Heck abbrennende Wunderkerze sichtbar, wird vom Hubschrauberpiloten aus durch einen zweipoligen Draht gesteuert, der ebenfalls 4000 Meter lang ist und weder durch Hitze noch durch Zug abreißt, in wahnwitziger Geschwindigkeit, mit 900 km/h, abgespult wird, während sich die Rakete selbst in ihrer Bahn durch einen kleinen Kreiselkompaß orientiert, der nach der Zündung eines Brandsatzes mit mehr als 100 000 Umdrehungen pro Minute läuft. Gesteuert wird die Feststoffrakete durch die Informationen des Drahts und direkt durch einen Schieber am Austritt des Flammstrahls.

Ich bemerke in etwa 3000 Meter Entfernung den grauen Fleck eines (angenommenen) Panzers, der mit hoher Geschwindigkeit nach links rollt. Das Fadenkreuz läuft seiner Bewegung voraus, läßt sich vom Panzer einholen, und im Moment der Berührung drükke ich die imaginäre Rakete ab.

Von rechts spränge dann im Ernstfall um das Fadenkreuz spiralend der Flammpunkt der Rakete ins Bild, kleine Korrekturen noch, da der in der Luft stehende Hubschrauber schwankt, zwei, drei Sekunden lang, jetzt erfolgt die Detonation, die Rakete hat sich zuletzt mit Infrarot das Ziel gesucht und von der Zielleitung durch den Draht selbständig gemacht.

Im Ernstfall würden wir, falls wir noch nicht geortet und angegriffen worden wären, noch weitere Raketen - es sind insgesamt sechs, mit hoher Unterschallgeschwindigkeit, optisch und telegesteuerte HOT-Raketen – abschießen, aber es könnte auch sein, daß wir vor dem Angriff-eines feindlichen



ein Ballett-Tänzer: Der Kampfhubschrauber

Kampfhubschraubers die Flucht ergreifen müßten. Wir wären dann wehrlos, denn der Pilot hat nur eine Pistole bei sich, aber er hat in seinem Navigationssystem einen Knopf, der außerordentlich beruhigend auf ihn wirkt. Es handelt sich um die "Memory-Taste" eines bodenunabhängigen Doppler-Navigationsgerätes. Wo auch immer er im Anflug zum Ziel ein Versteck gesehen hat, in das er verschwinden kann, ein Spinnennetz von Hochspannungen, aus dem nur er herausfindet, ein Gewirr von Waldkanten, in dem nur er den Gegner abhängen kann:

Das Navigationsgerät hat sich die Stelle gemerkt und gibt dem Flüchtenden exakt den Zielkurs, die Geschwindigkeit über Grund und die Flugzeit bis zum Versteck an. In diesem Fall gilt es, blindlings so rasch wie möglich den Angaben zu folgen. Der Pilot ist bis auf die Schlenker, die er vor dem Verfolger machen muß, von der Wahl des Fluchtwegs entlastet, und er kann auch den feindlichen Hubschrauber direkt in das Feuer der eigenen Boden-Abwehr hineinlocken, und zwar auf die kürzeste Distanz.

Unser kleiner, im Gelände versteckter David wird vom Goliath eines Panzerheeres gefürchtet werden, denn die Trefferrate liegt bei 90 Prozent, und der Hubschrauber fliegt außerhalb der Reichweite gegnerischer Waffen. Von feindlichen Kampfhubschraubern ist er nur schwer im unbekannten Gelände zu entdecken. Hier summieren sich Gründe, gar nicht erst Panzer auffahren zu lassen, diese Waffe wirkt also höchst defensiv.

Bevor wir zurücksliegen, interessiert mich, wo die anderen sechs Hubschrauber stecken. Da die Übung beendet ist, ergeht der Funkspruch, sich zu zeigen. Und hoch gehen sieben Kugeln mit gleißenden, eingeschalteten Landescheinwerfern, jede aus ihrem Versteck, baumeind in der Luft über den Wäldern. Im Regen geht es heim.

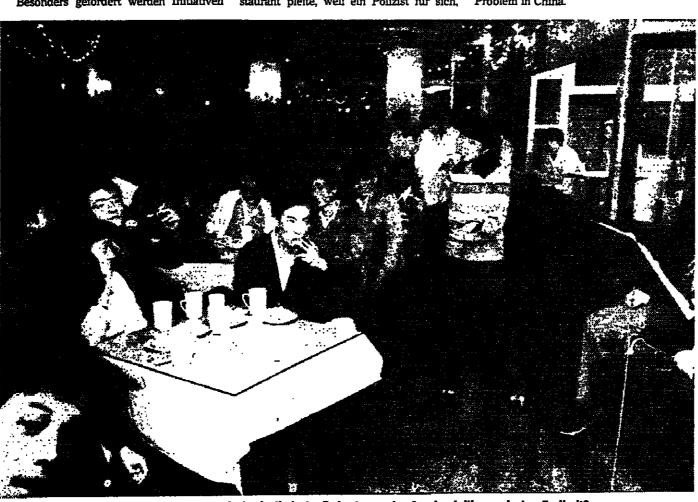

Barbetrieb in Shanghal: Kapitalistische Dekadenz oder Ausdruck ökonomischer Freiheit?

FOTO: SVEN-ERIK SJÖBERG

# Ciliaten besitzen eigenständigen genetischen Code

Eine sehr frühe eigenständige Ent-wicklung der Wimpertierchen machen Wissenschaftler dafür verantwortlich, daß der genetische Code in dieser Tiergruppe sich von dem aller anderen Lebewesen unterscheidet. Anstatt beim Stop-Befehl die Eiweißsynthese zu beenden, bauen einige Wimpertierchen an dieser Stelle die Aminosäure Glutamin ins Molekül ein. Nach neueren Untersuchungen geschieht das mit Hilfe speziell gebauter Transfer-RNAs, die nur diese Einzeller besitzen. Als Erklärung für dieses Phänomen nehmen die Wissenschaftler an, daß die Wimpertierchen ihre selbständige Entwicklung begonnen haben, als der genetische Code noch relativ "flexibel" war. Damit aber taucht ein neues Problem auf: Wieso zeigen andere Einzeller wie das Augentierchen Euglena oder der Krankheitserreger Trypanosoma nicht ähnliche Abweichungen, sondern den üblichen Code? Denn gerade von ihnen nimmt man an, daß sie sich früher als die Wimpertierchen vom Stammbaum der Organismen mit Zellkern getrennt haben. (Aus: "Nature", 13, 11, 86)

### Lungenzellen als Meßfühler für Luftschadstoffe

E in zuverlässiges und einfaches Meß-verfahren, mit dem die Belastung der Lungen durch eingeatmete Schadstoffe bestimmt werden kann, haben Ärzte der Universität Trondheim (Norwegen) entwickelt. Nach dieser Methode werden bestimmte Zellen, die sogenannten Alveolar-Makrophagen, in einer abgehusteten Auswurfprobe (Sputum) unter dem Lichtmikroskop ausgezählt. Alveolar-Makrophagen stellen das wichtigste Abwehrsystem des Lungengewebes dar, da sie eingeatmete Schadstoffe vernichten und sich danach aus dem Zellverband ablösen. Je größer die Zahl dieser Abwehrzellen in den Auswurfproben, desto größer ist die Belastung der Lungen. Das Verfahren wurde nun erstmals im Rahmen einer Studie angewendet, bei der die Abgasbelastung von Arbeitern aus Kokereien, Aluminiumhütten, Werften und Baukolonnen untersucht wurde. Gesunde, Nichtraucher und Raucher dienten als Kontrollgruppen. Die Ergebnisse wa-ren eindeutig: Testpersonen, die an ihren Arbeitsplätzen einer starken Schadstoffbelastung ausgesetzt waren, wiesen eine deutlich höhere Alveolar-Makrophagen-2ahl im Sputum auf als ihre Vergleichsgruppe. Spitzenwerte wurden bei rauchenden Arbeitern gemessen.

# Was brachte die Frühmenschen zum aufrechten Gang?

Der Mensch ist zum aufrecht gehenden Wesen geworden, weil seine Vorfahren ihren Speiseplan auf Fleisch ausgedehnt haben. Diese These wird von einer Gruppe Paläo-Anthropologen vertreten, zu der auch Mary Leakey gehört. Ihrer Auffassung nach haben sich die Vorfahren an der Schwelle zur Menschwerdung als Aasfresser betätigt, indem sie den grasenden Huftierherden gefolgt sind und verendete Tiere als Fleischquelle genutzt haben. Um einer bis zu zwanzig Kilometer pro Tag wandernden Herde folgen zu können, ergab sich die Notwendigkeit, den Nachwuchs auf dem Arm zu tragen. Zur Fortbewegung blieben also nur noch die Hinterbeine. Die Forscher widersprechen damit der bisherigen Ansicht, der aufrechte Gang habe sich bei seßhaften und vorwiegend vegetarisch lebenden Vorfahren entwickelt, die freie Arme zum Sammeln und Tragen von Pflanzermahrung benötigten. Auch Schimpansen, die nächsten Verwandten des Menschen, tragen ihre Neugeborenen mindestens ein Jahr lang auf dem Arm, aber sie wandern nicht. Fleisch fressen sie nur, wenn sich zufällig die Gelegenheit bietet. (Aus "Nature".

### Streß ist auch nach dem Herzinfarkt ein Hauptproblem

Die Vermeidung und die Bewältigung von Streß stellt für die überwiegen-de Zahl von Herzinfarkt-Patienten ein entscheidendes Problem im weiteren Leben dar. Zu diesem Ergebnis gelangt eine Studie eines Wissenschaftlerteams der Freien Universität Berlin, die den Rehabilitationsverlauf von dreißig Herzinfarkt-Patienten über ein ganzes Jahr verfolgte. Strell, hoher Nikotin- und Alkoholkonsum, Bluthochdruck und falsche Ernährung gelten als gesicherte Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Deshalb zielt die Rehabilitationskur, die jährlich 40 000 Betroffene antreten, auf eine Veränderung dieser Lebensweise. Hier erwerben die Patienten zwar Kenntnisse über die typischen Risikofaktoren, sie wissen jedoch oft nicht, wie sie das Gelernte im Alltag umsetzen sollen. Während die Betroffenen glauben, falsche Ernährung, Bewegungsmangel und Rauchen abändern zu können, erscheint es den meisten unmöglich, Streß zu verhindem oder zu bewältigen. Das Bemühen und sogar die Angst der Herzinfarktpatienten vor körperlicher oder seelischer Überforderung stellte sich bei dieser Studie paradoxerweise als eigentlicher Streßauslöser und damit Risikofaktor

## Die kühle Kinderstube im Inneren einer Wolke

Astronomen beobachten erstmals einen "embryonalen" Stern

oher kommen die Sterne? In den letzten Jahrzehnten haben die Astronomen herausgefunden, daß Sterne sich in gewaltigen Wolken aus kühlem Gas und Staub bilden. Under dem Einfuß ihrer eigenen Anziehungskraft können Teile solcher Wolken instabil werden und in sich zusammenstürzen. Wie die Geburt eines Sternes aber genau abläuft, konnte erst in jüngster Zeit mit Hilfe von Teleskopen geklärt werden, die Strahlung im Mikrowellenbereich messen können.

Der britische Astronom und Mathematiker Sir James Jeans hatte 1926 als erster den Kollaps einer Gaswolke berechnet. In der kollabierenden Wolke steigen Gasdruck und Temperatur unaufhaltsam an. Irgendwann drängen sich im Zentrum der Wolke so viele Atome auf engstem Raum zusammen, daß es zur Kernfusion kommt, zur Verschmelzung von Wasserstoff-Atomkernen zu Helium. Das ist die eigentliche Geburtsstunde des Sterns. Die Kernfusion ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle, die dem Stern eine Jahrmilliarden währende Stabilität beschert.

Obwohl die Astronomen die Bildung von Sternen also im Prinzip verstehen, bleiben doch eine Menge Fragen offen. Wie läuft der Kollaps im einzelnen ab, wie wird er ausgelöst? Welche speziellen Eigenschaften zeigen die neugeborenen "Sternenbabys"? Wie entstehen Planetensysteme um einen Stern?

Antworten auf diese Fragen lassen sich nur durch genaue Beobachtung der Sternentstehung finden. Aber eben damit hat es seine Schwierigkeiten. Die kühlen Gas- und Staubwolken, in denen sich die Sternengeburt abspielt, sind für Licht im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Strahlungsspektrums undurchsichtig. So blieben die Geburtsorte der Sterne lange Zeit vor den neugierigen Augen der Himmelsforscher verborgen.

Erst in den siebziger Jahren konnten die Astronomen mit Hilfe neu entwickelter Instrumente – etwa mit Infrarot- und Mikrowellenteleskopen – in andere Bereiche des Spektrums vordringen. Jetzt konnte man den Gaswolken erneut zu Leibe rücken, sind sie doch im Infrarot- und im Mikrowellenbe-

reich sehr viel durchsichtiger als im sichtbaren Licht. Außerdem strahlen die sich erwärmenden Regionen, in denen Sterne entstehen, ihre Energie bevorzugt in diesen Wellenlängenbereichen ab.

Rasch stießen die Wissenschaftler auf eine Vielzahl von Infrarotquellen, die in dichte Gaswolken eingebettet sind und alle Anzeichen von Protosternen, also Sternen im "embryonalen" Zustand, zeigten. Eine genaue Analyse dieser Objekte verblüffte die Astronomen jedoch stets aufs neue: Statt des erwarteten Kollapses der Gasmassen auf den Protostern zu fanden sie ein Abströmen der Materie nach außen. Der Materiestrom fließt nicht gleichmäßig, sondern in Form zweier Gasstrahlen, sogenannter Jets, die von den Polen des jungen Sterns ausgehen.

Die Astrophysiker vermuten, daß beim Kollaps einer Gaswolke der Drehimpuls eine ganz entscheidende Rolle spielt. Jeder kennt das Bild eines eine Pirouette laufenden Eisläufers. Winkelt er die Arme an, so beschleunigt sich seine Drehigeschwindigkeit. Erhaltung des Drehimpulses nennt der Physiker diesen Vorgang. Nach eben diesem Gesetz nimmt auch die Rotation einer Gaswolke zu, wenn sie sich zusammenzieht. Mit wachsender Drehgeschwindigkeit flacht die Wolke zu einer Scheibe ab.

Der im Zentrum dieser Scheibe entstehende Stern heizt das Gas in seiner Umgebung auf und bläst es nach außen ab. Dieser "Sternwind" wird jedoch durch die Gasscheibe wieder abgebremst. Nur an den Polen der Scheibe können Gasströme entweichen – das sind die rätselhaften Jets. Das Magnetfeld des Sterns führt häufig zu einer weiteren Bündelung der Jets.

Die Bildung solcher Materieströme scheint typisch für junge Sterne zu sein. Aber warum stieß man nie auf Anzeichen für einen Kollaps der Gasscheibe? Offenbar hatte man die eigentlichen Sternenembryos doch noch nicht gefunden.

Das Objekt, das die lange Suche beendete, trägt die Katalognummer "Iras 1629A". Es wurde 1983 von dem Infrarotsatelliten Iras entdeckt und steht in einer 520 Lichtjahre von der Erde entfernten Gaswolke. Wie bei



Gaswolken im Sternbild Orion mit dem berühmten "Pferdekopfnebel"

FOTO: DIE WELT

den anderen Infrarotquellen stieß man auch hier auf die Jets aus abströmendem Gas. Mit Hilfe genauer Messungen konnte auch die rotierende Gasscheibe gefunden werden, von deren Polen die Jets ausgehen. Ein amerikanisches Astrophysiker-Team hat kürzlich die Bewegungen innerhalb dieser Gaswolke durch Beobachtungen im Mikrowellenbereich genauer untersucht – und stieß auf den lange gesuchten Zusammensturz.

"Wir sind sicher, daß wir tatsächlich den Kollaps entdeckt haben", sagt Charles J. Lada, ein Mitglied des erfolgreichen Teams, "und das ist sehr aufregend, denn es ist die erste Beobachtung, die uns ermöglicht, unsere Theorien über die Sternentstehung zu testen."

testen."

Die Messung der Gasbewegung wird durch den sogenannten Doppler-Effekt er-

möglicht. Die Strahlung eines sich uns nähernden Objektes wird zu kürzeren Wellenlängen hin verschoben; bewegt sich die Strahlungsquelle von uns fort, so erfolgt eine Verschiebung zu längeren Wellenlängen. Jedes Atom und jedes Molekül sendet seine Energie bei ganz bestimmten Wellenlängen aus, in den Spektrallinien. Aus der Doppler-Verschiebung dieser Spektrallinien gegenüber den im Labor gemessenen Werten bestimmen die Wissenschaftler dann die Geschwindigkeiten.

Aus ihren Daten ermittelten Lada und seine Kollegen, daß der innere Teil der Gasscheibe schneller zusammenstürzt als der äußere. "Das ist genau das, was man erwattet hat", so Lada, "denn die meisten Theorien der Sternentstehung sagen voraus, daß Protosterne von innen nach außen kollabieren."

Die Messungen der Wissenschaftler lassen den Schluß zu, daß der Kollaps der Gaswolke erst vor rund 30 000 Jahren begonnen hat – nach astronomischen Maßstäben nicht mehr als ein Augenblick. Wie lange der Materieeinfall auf den Protostern noch andauern wird, vermögen die Wissenschaftler nicht zu sagen. Würde er sich 100 000 Jahre mit der jetzigen Rate fortsetzen, so hätte der Sternenembryo die Masse unserer Sonne erzicht.

Die Bildung unseres Sonnensystems vor etwa fünf Milliarden Jahren ist vermutlich ganz ähnlich abgelaufen wie der Prozeß, den man jetzt bei Iras 1629A beobachtet hat. Sind die Planeten damals innerhalb der Gasscheibe entstanden? Die Astrophysiker hoffen, über kurz oder lang auch auf diese Frage eine Antwort zu finden. RAINER KAYSER



erschnitt durch eine gipsgebundene Spanplatte FOTO: R BLAS

## Werkstoff mit Vergangenheit

Wie man Gipsabfälle aus der Entschwefelung verwerten kann

ie Lösung mehrerer Umweltprobleme versprechen sich Ingenieure von
einem neuartigen Verbundwerkstoff,
der in etwa zu gleichen Teilen aus Holz und
Gips besteht. Wissenschaftler des Braunschweiger Fraunhofer Instituts für Holzforschung haben mit ihrem "Haibtrockenverfahren" einen Weg gefunden, den im Überschuß vorhandenen Gips energiesparend
und kostengünstig zu verarbeiten.

Obwohl das fertige Produkt den Eindruck eines Holzwerkstoffes vermittelt und sich ebenso wie die heute üblichen Spanplatten bohren, sägen, schrauben und furnieren läßt, bietet es aufgrund seines Gipsgehaltes dem Feuer entscheidenden Widerstand; der neue Holz-Gips-Werkstoff, aus dem sich sogar Möbel anfertigen lassen, wurde in die Baustoffklasse A 2 ("unbrennbar") nach DIN 4102 eingereiht. Da das Material keine Kunstharze als Bindemittel enthält, ist es auch frei von Formaldehyd.

Der eigentliche Clou an der Erfindung von Prof. Gert Kossatz, dem Leiter des Braunschweiger Instituts, liegt in der Idee, Holzsspäne als Depots für das zur chemischen Reaktion notwendige Wasser zu nutzen. Kossatz setzte damit die bislang gültige Lehrmeinung außer Kraft, daß Gipsbindemittel allein in fließfähiger Konsistenz zu verarbeiten seien.

Bei der praktischen Durchführung beschritt man folgenden Weg: Vermischt man trockenen, feinkörnigen Gips mit feuchten Holzfasern, dann entzieht das Calciumsulfat dem Holz gerade so viel Hydratationswasser, wie zu einer festen Verbindung der beiden Komponenten nötig ist. Im Gegensatz zu dem sonst üblichen fließfähigen Gemisch entsteht so ein rieselfähiges, aus einzelnen Partikeln bestehendes und gut verarbeitungsfähiges Gemenge.

Die Chemie des Rohstoffes "Gips" mutet recht simpel an: Beim Erhitzen auf 120 bis 130 Grad Celsius ("Brennen" genannt) spaltet das Calciumsulfat, das in der Natur als CaSO<sub>4</sub> mit zwei H<sub>2</sub>O vorkommt, einen Teil seines Kristallwassers ab und geht in das "Halbhydrat", CaSO<sub>4</sub> mit <sup>1</sup>2 H<sub>2</sub>O über, "gebrannter Gips" genannt. Als Pulver dann mit Wasser zu einem Brei verrührt, erhärtet dieser rasch zu der aus feinfaserigen, miteinander verfilzten Gipskristallen bestehenden

lasse. Nicht nur als "Do it yourself"-Chemikalie, auch bei allen industriellen Verfahren zur Herstellung von großflächigen Bauteilen wird das Halbhydrat mit einem erheblichen Wasserüberschuß in breitiger bis flüssiger Konsistenz verarbeitet. Der Wasser-Gips-Wert – er ist definiert als Quotient aus den Gewichtsanteilen "Anmachwasser" durch Gipsbindemittel – liegt zwischen 0,7 und 0,9. Für die vollständige Hydratisierung des Halbhydrates zu Dihydrat würde jedoch rein stöchiometrisch ein Wasser-Gips-Wert von 0,15 bis 0,19 ausreichen.

Dieser zunächst technologisch erforderliche, später aber überschüssige Wasseranteil muß mit aufwendigen Mitteln wieder beseitigt werden. So treibt man bei Gipsfaserplatten einen Teil des überschüssigen Wassers durch Vakuum- oder Überdruck-Filterentwässerung aus. Das Braunschweiger Verfahren ermöglicht eine Senkung des Überschußwassers gegenüber dem traditionellen Naßverfahren um bis zu 70 Prozent. Untersuchungen des Instituts haben ergeben, daß mit Bindemitteln aus der Rauchgasentschwefelung oder der Phosphorsäureherstellung etwa gleiche oder sogar höhere Festigkeiten im Vergleich zu Naturgips erreicht werden können.

In der Bundesrepublik könnte der Holz-Gips-Werkstoff einen enormen Beitrag zum Umweltschutz liefern: Ab 1990 werden aus den Entschwefelungsanlagen der deutschen Steinkohlewerke jährlich 2,5 Millionen Tonnen Gips anfallen. Dieses Material ließe sich — im Gegensatz zur konventionellen Gipsverarbeitung – im neuen Produktionsverfahren ohne weiteres einsetzen.

Würden etwa beim heutigen Marktvolumen zehn Prozent der Holzspanplatten durch Holz-Gips-Platten ersetzt, könnte dadurch rund ein Fünftel des bei der Entschwefelung entstehenden "Abfalls" sinnvoll genutzt werden. Doch die erste Anlage zur Herstellung von Gipsspanplatten hat nicht im Land ihrer Erfinder, sondern im finnischen Kuopio ihre Produktion aufgenommen. Mit einer Tageskapazität von 150 m³ werden hier Chemiegips aus der Phosphorsäureherstellung zusammen mit Fichten- und Erlenholz einer neuen Verwendung zugeführt. Eine zweite, etwas größere Fabrik soll in Norwegen, rund 100 Kilometer südlich des Polarkreies, bald in Betrieb gehen.

bald in Betrieb gehen.
DIETER THIERBACH

### Erbsubstanz aus einem feuchten Grab

chttausend Jahre alte Schädel und andere Skeletteile von mindestens vierzig Menschen sind aus einem kleinen sumpfigen Tümpel in Zentral-Florida geborgen worden. In neun der Schädelkapseln befanden sich noch die mumifizierten, aber sehr gut erhaltenen Gehirne. Nach Aussagen des Forscherteams, das den Fund bearbeitet, sind dies die ältesten Überreste von menschlichen Weichteilen, die je entdeckt worden sind. Vergleichbare Moorleichen sind in der Regel kaum zweitausend Jahre alt und selbst die ägyptischen Mumien bringen es nur auf knapp fünftausend Jahre.

Die Gehirne sind so gut erhalten, daß sogar dünne Schnitte von ihnen angefertigt und unter dem Mikroskop begutachtet werden konnten. Dabei waren noch deutlich einzelne Hirngewebe wie graue und weiße Substanz und die großen anatomischen Bezirke unterscheidbar, selbst einzelne Zellen waren zu sehen. Auch die Erbsubstanz konnte in den Zellen noch nachgewiesen werden.

Mit Hilfe der identischen Vervielfachung (Klonierung) und einer Analyse der Erbsubstanz werden seit etwa zwei Jahren bei ägyptischen Mumien die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Dynastien untersucht. Ebenso läßt ein Vergleich der Erbsubstanzen Rückschlüsse auf die Wanderungsbewegungen einzelner Völker zu.

Die Wissenschaftler weisen darauf hin, daß bei ihrem Fund zum ersten Mal Erbsubstanz in Überresten gefunden werden konnte, die in wäßriger Umgebung konserviert worden sind und ein derart hohes Alter haben. Damit vergrößert sich schlagartig die Menge verfügbaren Materials, und die Suche nach fossiler DNA verspricht größeren Erfolg. Bisher hatte man geglaubt, DNA nur in Mumien finden zu können, die durch Austrocknung erhalten geblieben waren.

Auch wenn man aus der fossilen Erbsubstanz immer nur Bruchstücke isolieren kann, haben sie doch Längen von mehreren tausend Bausteinen (Nukleotiden), was meist zur Identifizierung ausreicht. Die Abfolge der Nukleotide läßt sich jetzt mit entsprechenden Abschnitten auf der DNA aus anderen Funden oder von lebenden Personen vergleichen. Dabei zeigen verschiedene menschliche Rassen, Völker oder Stämme deutlich unterscheidbare Merkmale.

Ein praktisches Beispiel für solche Vergleiche ist die Untersuchung des Sichelzell-Gens und seiner Umgebung bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen Afrikas. Es konnte gezeigt werden, daß die Sichelzell-Mutation offensichtlich mehrmals unabhängig aufgetreten ist. Aber der westafrikanische, in Nigeria auftretende Typ ähnelt dem einiger Nordafrikaner so sehr, daß irgendwann in geschichtlicher Zeit eine Wanderung von westafrikanischen Stämmen nach Norden stattgefunden haben muß.

efunden haben mus. ROLFH, LATUSSECK

### Damenwahl am Vogelnest

Weibchen suchen ihre Partner nach der Revierqualität aus

icht, was einer ist, sondern allein, was er besitzt, entscheidet darüber, ob er das weibliche Geschlecht für sich interessieren kann. Dies gilt zumindest für den Trauerfliegenschnäpper, eine einheimische Singvogelart.

Nach welchen Kriterien die Weibchen im Tierreich ihren Partner auswählen, beschäftig ist Verbalter geschaften die Verbalter geschaften die Verbalter geschaften der Verbalter ges

Nach weichen Kriterien die Weibchen im Tierreich ihren Partner auswählen, beschäftigt die Verhaltensforscher seit Jahrzehnten. Bisher ließ sich nie verläßlich entscheiden, ob es die individuellen Merkmale und Eigenschaften der Männchen sind, die das Weibchen verführen, oder ob deren Grundbesitz lockt, das heißt ein geeignetes Revier mit Nest. Rauno Alatalo und Arne Lundberg sind zusammen mit ihrer Kollegin Carolyn Glynn dieser Frage in Schweden nachgegangen. Dabei stellten sie fest, daß es die Revierqualität ist, welche die Wahl der Weibchen entscheidend beeinflußt.

Die Männchen des Trauerfliegenschnäppers kehren gewöhnlich eine Woche vor den Weibchen aus den afrikanischen Überwinterungsquartieren zurück und besetzen sofort ein Territorium. Nachdem die Forscher die einzelnen Tiere sofort nach ihrer Ankunft mit Farbringen markiert hatten, zeigte sich, daß die ihnen folgenden Weibchen dann überwiegend die Erstankömmlinge als Partner wählten. In der Regel, so glaubt man, sind die ersten heimkehrenden Tiere auch gleichzeitig die älteren und erfahreneren Männchen. Aber sind sie deshalb auch die "besseren Väter", die die Weibchen dann bevorzugen? Oder aber haben sie nur die besten Territorien besetzt?

Dank eines raffinierten Experiments wußten die Ethologen zwischen diesen beiden denkbaren Möglichkeiten zu unterscheiden. Da der Fliegenschnäpper als Höhlenbrüter neben den wenigen natürlichen Nistmög-

lichkeiten in Schweden stark vom Angebot an Nistkästen abhängig ist, läßt sich der Bruterfolg der Art gut manipulieren: Sie hängten zur Ankunftszeit der Schnäpper im Mai stets nur einen Nistkasten auf wahllos irgendwo in einem Waldstück. Sobald sich ein Männchen gezwungenermaßen dort ansiedelte, wo der Nistkasten hing, wurde der nächste Kasten aufgehängt. Prompt wurde er vom nächsten eintreffenden Männchen besetzt.

Schließlich waren 37 Männchen wahllos und zufällig über das Waldstück verteilt, ohne daß die Tiere die Chance hatten, sich selbst ein möglicherweise besseres Revier auszusuchen. So mußten dann unter Umständen die besten Männchen, weil sie zuerst kamen, mit einem vielleicht recht ungeeigneten Revier vorlieb nehmen, während andere dagegen ein optimales Revier verteidigten, das ihnen sonst nie zugekommen wäre.

Als dann die Weibchen erschienen, begannen die Männchen eifrigst zu singen und zu locken. Die Forscher notierten in den folgenden Tagen, welches Weibchen sich mit welchem Männchen verpaarte. Dann fingen sie alle bis dahin eingetroffenen Weibchen weg und schufen so Platz für weitere Ankömmlinge. Auch die neuen Weibchen wählten ihre Gatten keineswegs zufällig aus, sondern nach ungefähr demselben Muster und in ähnlicher Reihenfolge. Auch sie fanden möglicherweise die besten Männchen in schlechten Revieren vor. Zwar gingen auch die erfahrensten, ältesten und vielleicht "besten" Schnäpper bei diesem Heiratsmarkt nicht leer aus, kamen aber deutlich später an

Daß sie nicht das Rennen machten, kann somit nur an der Qualität des Reviers gelegen haben. Denn zwischen der Weibchenwahl und den "Qualitäten" der Männchen besteht offenbar kein Zusammenhang – jedenfalls nicht bei dieser Vogelart.

Als die Wissenschaftler dann die Reviere der verpaarten Männchen unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, daß dagegen eine deutliche Beziehung zwischen der Nesthöhe und der Dichte des Baumbestandes in der Umgebung des Nistkastens auf der einen Seite und der Reihenfolge der Weibchenwahl besteht. Die Weibchen bevorzugen nämlich ein Revier mit nur wenigen Birken. aber mit einem Nest hoch oben im Baum. Beim Nahrungsfang - meist Insekten, die im Flug geschnappt werden – stören zu viele Bäume die Vögel, dagegen sind höhere Nistbäume auch sicherer gegen Räuber. Selbst der Durchmesser des Einflugloches der Nistkästen spielte bei der Auswahl eine wichtige Rolle, wie die Biologen fanden.

MATTHIAS GLAUBRECHT

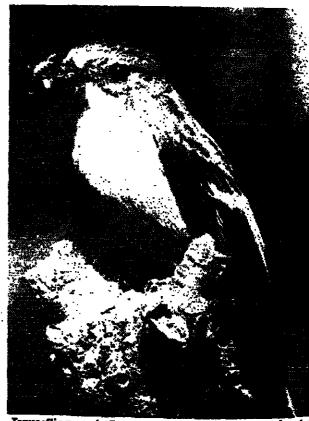

Traverfliegenschnäpper nach erfolgreicher Beutnjagd

## Der geistige Mensch hält mehr aus

Viele Eindrücke, wenig Biographie: Die Tagebücher des Hans Carossa von 1910 bis 1918

könne nichts schreiben, was er nicht erlebt habe. Man darf das, ähnlich wie bei Goethe, nicht so verstehen, daß seine Erinnerungen aus Jugend und ärztlichem Leben schlicht biographische Wahrheit enthielten. Es kommt jenes Mehr hinzu, welches Carossa für seine Generation zu einem bedeutenden Dichter machte. Schon die Briefbände haben auf das weite und dichte Geflecht verwiesen, und Carossa stand in enger Beziehung zu einer Fülle von bedeu-

Eva Kampmann-Carossa, die Tochter des Dichters, hat jetzt den ersten Band von Carossas Tagebüchern vorgelegt. Ein erstaun-lich fleißig gearbeitetes Buch – fast die Hälfte des dicken Bandes enthält Anmerkungen, Anhänge, Nachwort und Register, Hier tauchen Namen auf, die man aus den Werken und Briefen längst kennt: Kippenberg, Dehmel, Kubin, Lautensack, Ernst Bertram oder Rilke. Hinzu kommen zahlreiche Namen von ärztlichen Freunden, Kollegen und Patienten und, während des Krieges an der Westfront und in Rumänien, die Namen von Soldaten aller Dienstgrade.

Carossa hat von Jugend auf Tagebücher geführt. Eine Reihe seiner Bücher lassen das erkennen oder werden ausdrücklich als Tagebuch bezeichnet: So das berühmte "Rumänische Tagebuch" und später das \_Italienbuch". Aber auch die erzählenden Bücher über Kindheit, Jugend, Studium und ärztliche Praxis sind Erlebnisberichte. Wo Carossa von dieser Kunstform abwich, weil er



Hans Carossa (1878-1956)

enest

All I

ans Carossa hat einmal gesagt, er den Stoff verschlüsseln mußte wie im "Arzt Gion", mißlang das Werk.

Die hier vorgelegten Tagebücher beginnen 1910. Carossa war 32 Jahre alt. Die früheren Tagebücher hat er vernichtet, da sie ihren Dienst getan hatten als Rohstoff zu sei ner Jugendgeschichte. (Die Vernichtung erfolgte erst spät, Anfang der filnfziger Jahre.) Dann aber behielt er die Tagebücher. An eine Veröffentlichung hat er nie gedacht. Sie enthalten eine Fülle von Notizen, und zwar nicht so sehr biographische im engeren Sinne, sondern Eindrücke von Landschaften, Stimmungen, Zeugnisse der Anschau-

Hans Carossa: Tagebücher 1910 bis 1918 insel Verlag, Frankfurt am Main. 682 S., 78

ung, die sich später gelegentlich zu Gedichten kristallisierten. Privates erfährt man kaum, um so mehr einprägsame Details. Im Mai 1918, auf der ersten Italienreise in Venedig, heißt es: "Gleich mit der Gondel über den ganzen Canale Grande, dann durch viele schmale Gassen unter vielen Brücken hin. Die Kringelgeflechte an den Decken der Brücken..." In Florenz, mit der elektrischen Straßenbahn am Arno entlangfahrend, notiert er: "Unzählige Automobile". In Rumänien schreibt er: "Der geistige Mensch hält Strapazen leichter aus als man erwartet. Ihm sind die belebenden Kräfte offener, bekannter, zugänglicher."

Aus den Tagebüchern schöpfte Carossa den Rohstoff zu seinen Erzählbüchern. Was er in Rumänien notiert, hätte für zehn rumänische Tagebücher des Dichters ausgereicht. Es ist eine Aufgabe für Doktoranden, herauszubekommen, wie und was Carossa dichterisch verwandelt hat, und wie aus einem Stichwort eine Szene, ein Gedicht oder eine Erzählung entstanden sind. Eine reiche Natur konzentriert sich in der künstlerischen Arbeit auf das Produkt.

Vieles erfährt man auch über jenen frühen Freund, der im Jahr der schönen Täuschungen unter dem Namen "unser Prometheus" auftaucht. Carossa hat ihn, im Anklang an Goethe, bewußt so genannt. Es war der Münchner Dermatologe Dr. Roger de Champagnolle, der vier Jahre ältere Vetter eines Freundes. Prometheus hat auf den Studenten Carossa einen ungeheuren Eindruck gemacht, aber das Pseudonym wurde nicht gelüftet.

Champagnolle war ein Verehrer Richard Dehmels; er erkannte in dem jungen Carossa eine âhnliche dichterische Kraft. Er hat dann die persönliche Beziehung Carossas zu Dehmel vermittelt. In Führung und Geleit FOTO: DENA-BILD taucht Champagnolle unter seinem richtigen

Namen auf. Er ist 1957 gestorben, hat Hans Carossa also um fast ein Jahr überlebt. Man erfährt nebenher eine Fülle von Kleinigkeiten. So mag es fast skurril erscheinen, daß der Name Gion von einem Bauern stammt, der in Dr. Carossas Praxis kam. Zu den Gedichten finden sich viele frühe Stellen, welche eine andere Datierung als die bisher angenommene erlauben, so zum Beispiel für das Gedicht "Unzugänglich schien der Gip-

Im "Rumänischen Tagebuch" taucht die Gestalt des Divisionsgeistlichen Rupert Mayer auf. Carossa ist ihm am 7. September 1916 begegnet, und zwar hoch zu Pferde: "Er trug ein außerordentlich sicheres Wesen zur Schau, dabei war er sehr höflich. Das Eiserne Kreuz erster Klasse stand ihm besser als manchem Divisionsarzt." Rupert Mayer war schon damals ein unerschrockener Mann. Im Dritten Reich verschwand er im KZ und ist kurz nach der Befreiung, 1945, an den erlittenen Mißhandlungen gestorben. In der Münchner Bürgersaalkirche wird sein Grab wie das eines Heiligen verehrt.

Ende Oktober des gleichen Jahres findet sich eine Szene in einem rumänischen Pfarrhaus. Man bedauert, daß Carossa sie nicht zu einer Erzählung ausgebaut hat. Die Beobachtungsgabe hat etwas filmhaft Genaues: "Ein weibliches Wesen kommt herein, zierlich, anmutige Bewegungen, trotzdem ein wenig puppenhaft, mit heller monotoner Stimme immer vor sich hin zwitschernd. Sie ... schreit: Oragona, Großmutter, Großmutter! Gewisse Brutalität. Läuft in das Nebenzimmer, bringt einen schlafenden Buben heraus, küßt ihn, es ist ein Enkel. Sie huscht immer um uns herum. Trotz ihrer Beweglichkeit etwas marionettenhaft, wie eine künstlich bewegte Figur immer den Tisch umkreisend und dabei vor sich hin trällernd, bis der Pfarrer sie endlich hinausweist."

In Rumänien hat Carossa den Stoff, wie aus einer Bemerkung hervorgeht, bewußt für ein Kriegstagebuch gesammelt. Was in den Originaltagebüchern nicht enthalten ist, der hymnisch-expressionistische Ton, hat Carossa dem gefallenen Dichter Glavina in den Mund gelegt. Vorbild dieser Gestalt war Alfred Mombert. Von ihm heißt es, er sei wichtiger als Hofmannsthal. Über Mombert hat Carossa sich mehrfach rühmend geäu-Bert, so in "Führung und Geleit" und in "Ungleiche Welten". Als Mombert während des Dritten Reiches in aussichtsloser Lage war. hat Carossas Fürsprache ihm das Leben gerettet. Das Traumhafte der Mombertschen Verse hat Carossa angezogen, und gerade während des Krieges, inmitten brutaler Lebensumstände, hat dies Element den Dich-

Der Spionageroman "Die Nadel" – als Film mit Kate Nelligan und Donald Sytherland ein Supererfolg – brachte Ken Follett den Durchbruch als Bestsellerautor

## Happy-End in Afghanistan

"Die Löwen" – Ken Folletts neuester Agenten-Thriller

Tor dem Hintergrund des Krieges in Afghanistan spielt die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Engländerin, deren Mann sich als KGB-Spitzel entpuppt, und einem Amerikaner, der für die CIA arbeitet.

Nach allerlei Scharmützel und dramatischen Entwicklungen finden am Schluß die junge Frau, die den eigenen Mann in Notwehr erschossen hat, und der Amerikaner zusammen. Einem Happy-End steht nichts mehr im Wege. Zufrieden legt der Leser diese Mischung aus Agententhriller, Liebesroman (mit einigen recht drastischen erotischen Szenen) und Zeitgeschehen aus der

Ein typischer Ken Follett ist dieser Roman, der ein aktuelles politisches Ereignis zum Aufhänger nimmt für ein Panoptikum abenteuerlicher Ereignisse. Auch der exotische Schauplatz im wilden Afghanistan paßt dazu. Follett, der sich in seinen Büchern all jene Träume von Abenteuer und großer, weiter Welt erfüllt, die er als Junge schon hatte, weiß, was seine Leser lieben. Und dazu zählt eine romantisch-wilde Landschaft genauso wie Liebe und Leidenschaft

Ein bißchen erinnert der jähe Aufstieg des ehemaligen Gerichtsreporters der Londoner Zeitung "Evening News" und früheren Lektors in einem kleinen englischen Verlag zum Bestsellerautor an das Märchen von Cinderella. Follett. gebürtiger Waliser, war gerade 29 Jahre alt, als ihm vor sieben Jahren mit dem Spionagethriller "Die Nadel" der große Wurf gelang. Fast über Nacht wurde Follett damals zum Millionär und der jüngste Bestsellerautor auf der Weltbestsellerliste. Wenn man etwas wirklich will, dann kommt man auch dahin", kommentiert Follett diesen Erfolg, von dem er allerdings wie so viele andere "kleine" Schriftsteller jahrelang nur träumen konnte.

In seiner knapp bemessenen Freizeit schrieb Follett in jenen Jahren "vor dem

Ruhm" Kriminal- und Spionageromane, verfaßte Kinderbücher und Kurzgeschichten, die meist auf seinen Erfahrungen als Gerichtsreporter fußten. Die oft geschmähte Zahl 13 brachte ihm dann eines Tages das lang ersehnte Glück: Sein 13. Manuskript war "Die Nadel", die Geschichte eines deutschen Spions in England während des Zweiten Weltkrieges. Das Buch erklomm nicht nur in großer Geschwindigkeit die Bestsel-

Roman. Aus dem Englischen von Günter Pauske. Lübbe Verlag, Bergisch Glad-bach. 379 S., 36 Mark.

lerlisten, sondern wurde auch noch mit Donald Sutherland in der Hauptrolle erfolgreich verfilmt.

Follett mag zwar damals der jüngste Autor auf der Weltbestsellerliste gewesen sein, aber er hat sein Handwerk schon früh zu lernen begonnen. Seiner Meinung nach besteht die Schriftstellerei zu "50 Prozent aus Begabung und aus ebenso viel Prozenten an Fleiß, Gründlichkeit und anderen Handwerkertugenden. Und man muß natürlich ein Gespür dafür haben, was die Leute gerne

Obwohl Follett dank seines inzwischen erfolgreichen Rezeptes, nach dem er seine Romane mixt, mehrfacher Millionär geworden ist und mal in Grasse in Südfrankreich,

eigentlich sein sollte".

MARGARETE von SCHWARZKOPF

Ken Follett:

meist aber wieder in seiner englischen Heimat mit Frau und Kindern lebt, schreibt er nach wie vor seine Manuskripte auf einer uralten Reiseschreibmaschine. Ein Hauch von Aberglauben schimmert durch, wenn er gesteht, daß er diesen "Glücksbringer" nicht aufgeben wolle. Wenn er nicht tippt oder recherchiert, liest

Follett Werke seines Lieblingsautors Charles Dickens, "als Ermahnung, wie gut mein Stil

### Von der Sehnsucht nach der guten Mutter Verstehen erst nach dem Tod - Ein dramatischer Familienroman von Anja Meulenbelt

nja Meulenbelt, die 1945 in Utrecht geboren wurde, später Sozialwissen-Schaften in Amsterdam studierte und

heute in dieser Stadt als Dozentin und freie Journalistin tätig ist, zählt zu den Begründerinnen und führenden Kräften in der holländischen Frauenbewegung. Die Verfasserin der Romane "Die Scham

ist vorbei" (ein auch in Deutschland ausgesprochen erfolgreiches Buch) und "Die Gewöhnung ans alltägliche Glück" berichtet in ihrer neuen Veröffentlichung von der jahrzehntelangen Zwietracht zwischen ihr und ihrer Mutter. Wenn wir es genau nehmen, erzählt Anja Meulenbelt in diesem Roman die Geschichte zweier unvereinbarer Cha-

Die Tochter erlebte von Kindheit an ihre Mutter als lügnerische, angeberische Tyrannin, die nur dann zurückschreckte, wenn sie auf unnachgiebige Gegenkraft stieß. Gegenkraft war der Ehemann. In seiner Anwesenheit wechselte sie blitzschnell in die Rolle der Leidenden, der Kranken über.

Mit einiger Raffinesse versuchte sie, die Tochter nach ihrem Willen zu formen; deren Denken und Wünsche sollte mit dem Wollen der Mutter übereinstimmen. Haß keimte in der Tochter auf. Sie begann, sich gegen die Besitzergreifung zu wehren. Sie wählte das Mittel der Schwachen, die Flucht.

Als 15jährige ließ sie sich in ein Liebesverhältnis mit einem notorischen Faulpelz ein, wurde schwanger. Nach der Hochzeit glitten die Verheirateten aus dem Bürgermilieu, gerieten in Randgruppen, die Existenznot begann. Die Eltern der jungen Frau distanzierten sich von ihr. Doch die sehr bald wieder geschiedene Tochter fand ihren eigenen Weg. Durch von ihr verfaßte, provozierende Schriften wurde sie bekannt.

Inzwischen wurde auch die Mutter geschieden; Krankheit erfaßte sie. Jetzt sitzen Mutter und Tochter sich manchmal gegenüber. Sie belauern sich, das hat sich nicht geändert. Jede will die andere zum Reden bringen.

Die Mutter will bören, daß sie eine gute Mutter gewesen war, die stets das Beste für ihre Tochter gewollt hatte. Die Tochter

Ich wollte nur dein Bestes Roman. Aus dem Niederländischen von Silke Lange. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg. 144 S., 16,80 Mark.

ihrerseits will die Mutter zur Einsicht zwingen, daß sie sich unerträglich lieblos verhalten habe.

Ins Gedächtnis gerufene Episoden aus der Vergangenheit reißen die schlecht vernarbten Wunden auf. Mit fortschreitender Krankheit der Mutter nähern sich die beiden Frauen gegenseitigem Verstehen. Die zarte Wurzel verfestigt sich nicht; die Mutter

Von nun an sucht die Tochter entschuldigende Gründe für das abstoßende Verhalten der Mutter. Sie zählt auf: Die frühe Heirat, verbunden mit der Einengung in Bürgerlichkeit; die traditionelle Erwartung, fügsa-

me Gattin, selbstlose Mutter zu sein. Wer das im Wesensgrundzug nicht vermochte, wer dazu psychisch nicht prädestiniert war. mußte dessen durchaus natürliches Geltungsstreben nicht von den wenigen, zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Besitz

Vielleicht wäre die Mutter eine hervorragende Unternehmerin, perfekte Organisatorin geworden. Wagemut war ihr nicht abzusprechen gewesen.

Im Krieg hatte sie, ungeachtet der persönlichen Lebensgefahr, jüdische Kinder versteckt gehalten und in Sicherheit gebracht. Hatte die Mutter diese Handlung als ureigene "Selbstverwirklichung" empfunden? Wahrscheinlich sogar.

Allerdings läßt das von der Autorin durchweg kraß gezeichnete Charakterbild der Mutter nicht darauf schließen, daß sie sich unter freieren gesellschaftlichen Gegebenheiten viel anders entwickelt hätte. Herrschsüchtige und zeternde Frauen sind in allen Schichten, zu allen Zeiten zu finden.

Anja Meulenbelt beschließt ihren lesenswerten Roman mit der schlichten Binsenwahrheit, daß nicht jede Frau, die Kinder gebiert, eine "gute Mutter" wird. Wieso auch? Die Talente werden nun einmal verschieden verteilt. Alles wollte ich besser machen als meine

Mutter, alles anders, aber ist mir das gelungen?", fragt die Autorin am Ende. Es ist eine Frage, die unzählige Töchter

unguter Mütter sich ehrlicherweise stellen ESTHER KNORR-ANDERS

## Die Mär vom Pennerglück

Barbara Bronnens Roman um eine gebildete Aussteigerin

eicht sein, ohne Gepäck. Eine andere Richtung einschlagen". Dies könnte ⊿das Motto vieler Menschen sein, die in der gegenwärtigen politischen und geistigen Situation keinen Halt finden, keine Hoffnung auf einen sinnvollen Bezug zwischen sich und der Welt, die sie umgibt.

Die schwelende Unzufriedenheit entlädt sich schließlich im "Aussteigen", in der Suche nach einem anderen Utopia. Jede Flucht in eine "heile Welt" ist nicht nur literarische Modeerscheinung, aber das Geschriebene gibt viel von gelebten - mehr noch ungelebten - Bedürfnissen preis. Was dabei oft auf der Strecke bleibt, ist der Mut der Konsequenz und die Kraft, das Gedankenmodell zu Ende zu führen. Barbara Bronnens neuer Roman "Die Briefstellerin" erschien mir in vieler Hinsicht als ein solcher Fall.

Katrine, eine Graphologin, will weg vom "uneigentlichen Leben", dem Leben auf dem Papier. Sie gerät in die Gesellschaft von Pennern, den gescheiterten Aussteigern ih rer Stadt, den hoffnungslos Zukurzgekommenen, die nur noch vom Fusel leben und stumpf geworden sind in ihrem verheerenden Zustand.

Aber dies übersieht die Autorin fast immer; eher entsteht der irritierende Eindruck, ein Pennerdasein wäre eine angemessene Form von Freiheit. Aber was dann einer vielleicht geglückt lebt, zahlt die Gemein-

Spätestens bei der Beschreibung der Autorin von Katrines Leben in einer selbstgezimmerten Hütte in einem verwahrlosten Park wird deutlich, daß Barbara Bronnen ausgesprochen wenig vom Handwerk versteht, das sie hier zu Papier bringt.

Barbara Bronnen nennt Geschriebenes Buchstabenmasken"; das Wahre sei das gelebte Leben. Aber sie entlarvt damit zugleich das eigene Geschriebene, spricht ihm durch eine verlogene Utopie seine innere Existenzberechtigung ab. Das .wahre Leben" - vor

dem sich der "Aussteiger" oft genug nur fürchtet - kann überali sein, paradoxerweise aber oft am wenigsten dort, wo man es erwartet. Der Schluß von Barbara Bronnens Roman entlarvt so die Fragwürdigkeit der ganzen Utopie: Wie Eichendorffs "Taugenichts" fährt Katrine im Zigeunerwagen gen Italien, wohl nicht ganz so euphorisch wie jener, aber doch erwartungsvoll genug.

Jedenfalls kann das Unheil nicht durch private Flucht abgewendet werden, eher durch das gemeinschaftliche Bemühen aller was zweifellos auch Verzicht auf private Annehmlichkeiten mit einschließt. Die Utopie im Kopf ist keine Erlösung.

Die Utopie der Barbara Bronnen liest sich stellenweise wie ein geschicktes Umgehen mit billigen Effekten, ein Jonglieren mit

Barbara Bronnen: Die Briefstellerin Roman. Verlag Droemer Knaur, München / Zürich. 287 S., 34 Mark.

Schlagwörtern. Die Lösung des Problems, wie sie es auffaßt, ist zu einfach. Das "komplizierte Dasein" mit einem Pennerdasein zu vertauschen, ist ein Unding. Auch ein Einzelner würde daran scheitern.

Das Verschweigen der sozialen Hintergründe etwa eines Penner- oder Zigeunerdaseins nimmt diesem Roman jegliche Wahrhaftigkeit. Die Unschuld des Schreibens. wie es sie vielleicht zu Eichendorffs Zeiten gab, wie sie hätte intendiert werden können. gerinnt heute zum Eskapismus – und damit entlarvt ein Text sich selbst als belanglos.

Die Beschreibung eines Papierfetzens, achtlos auf den Weg geworfen, macht noch nicht die Beschreibung menschlichen Elends. Auch sie entartet leicht zu einem billigen Modeartikel, wenn Flucht Allheilmittel wird statt verantwortetes Leben. Dort aber sollte die wahre Literatur ansetzen.

SULAMITH SPARRE



Im Reich der Gesänge

Fritz Usinger, der Lyriker und Essayist, war ein Grenzgänger seines Fachs. Über ein langes Leben hinweg (1895-1982) entstand sein Werk. Gekannt haben es nicht viele, geschätzt nur wenige, unter ihnen Hans Arp. Für ihn war Usinger "der Meistersinger der Dinge zwischen den Dingen". Unbekümmert um die Erwartungen des Kulturbetriebs schrieb er seine Gedichte. Usinger war ein Bewohner im "Reich der Gesänge". wie eines seiner Gedichte heißt, darin durchaus Rilke verwandt, dem er sich, zusammen mit Goethe und Hölderlin. verpflichtet wußte. Das Gedicht stammt aus dem Band "Der Stern Vergeblichkeit" (1962). Er ist mit den Lyrikbänden aus den 60er und 70er Jahren, "Canopus", "Der Planet" und "Galaxis", ietzt als Band 5 der "Werke" Fritz Usmgers, herausgegeben von Siegfned Hagen, in der Waldkircher Verlagsgesellschaft, Waldkirch i. Br. (206 S., 44 Mark),

#### Sehnsucht nach Freiheit

Neigung zum Inzest mit der Halbschwester und Kampf gegen die scheinbar dämonische Gewalt des übermächtigen Vaters beherrscht den Helden der Erzählung "Ein Techniker" in dem Buch "Erinnerte Gestalten" von Alfred Andersch (Diogenes Verlag, Zürich, 18! S., 22,80 Mark). Auch den anderen beiden Erzählungen liegen jugendliche Männerfiguren zugrunde. Diogenes macht mit dieser Sammelausgabe auf drei im Nachlaß gefundene Frühwerke von Andersch

Dissertationen Sach- u. Fachbücher Belletristik reflect, vertreibt und drucks HAAG + HERCHEN VERLAG ardstr. 30, D-6000 Frankfurt M Telefon (0 69) 55 09 11-13 te informationen unter Angabe

aufmerksam. In einem kühlen Berichtstil gestaltete der Autor sein zentrales Thema: das Problem der Freiheit. Ob in der nach Individualität strebenden Gestalt des jungen Mannes aus gutem Hause oder des durch Blutsbande gefesselten Chemikers - immer tritt die Sehnsucht nach persönlicher Freiheit in den Vordergrund. "Erinnerte Gestalten" ist ein spannungsreiches Buch, das zum Nachdenken über den eigenen Lebensweg an-

### Uberleben im Krieg

Moskau 1943: Die Wirren des Zweiten Weltkrieges haben fünf Frauen und einen Jungen zusammengeführt. Gemeinsam versuchen sie in einer Art Wohngemeinschaft zu überleben. Ein dramatischer Kampf der Persönlichkeiten findet statt: spontane Solidarität im Wechsel mit nervenaufreibenden Kleinkriegen. "Der Witwendampfer" (Ullstein Verlag. Berlin. 191 S., 9,80 Mark) von Irina Grekowa, einer Autorin mit beachtlichem literarischem Œuvre, ist das scheinbar rettende Floß, ein Dampfer mit Hoffnungen, der den brachialen Stürmen der Kriegs-Wirklichkeit ausgesetzt ist. Von der Gefühlsebene her steht dieses beeindruckende Buch ganz in der Tradition klassischer russischer Prosa.

### Auf der Couch

Romeo und Julia, Tristan und Isolde. Ödipus, Hamlet und Othello haben die beiden Psychoanalytiker Sudhir Kakar und John Ross in ihrem Buch "Über die Liebe und die Abgründe des Gefühls" (Aus dem Englischen von Udo Rennert. C. H. Beck Verlag, München, 295 S., 34 Mark) auf die Couch gelegt. Als "Ideologen des Eros", wie sie selbst ihren Berufsstand bezeichnen, zeigen sie exemplarisch auch anhand literarischer Figuren des indisch-hinduistischen und persisch-islamischen Kulturkreises jene emotionalen Strukturen auf, die nach klassischer psychoanalytischer Auffassung das Wesen der Liebe ausmachen. Daß Ödipus dabei ein Ödipuskomplex nachgewiesen wird, gehört nicht zu den bemerkenswerten Leistungen der auf Anschaulichkeit bedachten Autoren. Freud dagegen würde sich über die Hartnäckigkeit freuen. mit der seine Schüler seine Lehre als praktische Lebenshilfe anbieten. So soll auch der letzte Teil -"Die Phänomenologie der Leidenschaft" und "Die Ontogenese der Liebe" überschrieben - in den Alltag des Lesers zurückführen. Sieht man von diesen sozialen Ambitionen ab, bleibt ein interessantes Gedankenspiel nach dem Motto: Was würde Freud sagen . . .?

### Vorsicht, Sphinx

Der eine Magier zieht eine hübsche Dame mit allerliebsten Fledermausflügeln aus dem Hut, der andere sitzt mißmutig neben seinem Zylinder, der eine Unzahl weißer Kaninchen ausgespien hat. Und ein dritter führt eine adrette Sphinx an der Leine. Alle diese Wesen gehören zu "Born's Tierreich" (Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 64 S., 38 Mark), das der Prager Graphiker Adolf Born vor uns auf seinen lithographischen Wimmelbildern ausbreitet

## Hamburg hat doch die besseren Ewings achtstreben und Ehrgeiz, so heißt durchzusetzen, scheut der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit zu der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer üblen Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer einer Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer einer Erpressung nicht mit der Vater auch vor einer einer

renen Menschen auszeichnen. Sie sind in hohem Maße dem Bauunternehmer Eberhard Huebner eigen, den Maria Piechulek in ihrem Roman "In der Stunde des Steinbecks (Schneekluth Verlag, München, 508 S., 39.80 Mark) heschreibt.

Sie hat dazu mit vollen Händen ins tägliche Leben greifen können, denn auch bei den Bauvorhaben in ihrer Story geht es um Bestechung, um Schiebung bei Großaufträgen, um belauschte Gespräche am Tisch und im Bett und um frisierte Kostenrechnungen. Jeder Leser wird sich vergnügt die Augen reiben ob so viel Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit. Der Schauplatz ist Ham-

Eberhard Huebner, ein krasser Egoist, läßt den ihm Nahestehenden keinen Freiraum im Leben: Das hat ihn seine Frau und seinen Sohn Markus die Mutter gekostet, die sich von der Familie trennte. Seinen Sohn treibt der Vater aus Karrieregrunden in eine liebeleere Vernunftebe. Um bei einem Bauwettbewerb die Arbeit des Sohnes 

schmeidiger Anwalt, der gegen enorme Honorare die Aktionen seines Mandanten rechtlich absichert und der auch zur Stelle ist, wenn es gilt, belastende Dokumente anderer, aus denen sich Kapital schlagen läßt, in Gewahrsam zu nehmen.

Markus erkennt die Motive des Vaters und trennt sich von den machtlüsternen Plänen: den Wettbewerb gewinnt nicht er, sondern die junge Architektin Petra, eine Schulkameradin, in die er sich auf einer Reise verliebt. Seine Ehe wird geschieden. nachdem der Vater - verlassen von seiner zweiten, auch nicht ganz astreinen Frau an einem Herzinfarkt gestorben ist.

Markus hat nun den Weg frei für eigene Pläne, doch er muß erkennen, daß es viel Ähnlichkeit gibt zwischen Vater und Sohn. Auch er will uneingeschränkt über Menschen bestimmen, auch er verträgt keinen Widerspruch und ist voreilig bei der Beurteilung anderer Menschen. Petra ist nicht die Frau, die sich ohne weiteres Fesseln

anlegen läßt. Sie beide müssen auch nach der Heirat noch lernen, den Partner nicht nur zu lieben, sondern zu respektieren und frei atmen zu lassen. Das Buch liest sich zunächst wie der typische Illustriertenroman aus Liebe, Sex und Korruption. Die Personen - reizvolle Frauen, kni-

sternd erotisch, und männliche Männer mit dem gleichen Volumen an Ausstrahlung sind ebenso austauschbar wie das ieine und das gutbürgerliche Hamburger Milieu. Was den Roman über die Plattheit hinaushebt und zu guter Unterhaltung macht. 1st das Geschick der Autorin, Wirtschaftsprozesse und soziopolitische Skandale aus der jüngeren Vergangenheit faszinierend in Romanstoff zu verwandeln. Sämtliche Ewings verblassen gegen die praile Fülle dieser Gestalten.

Hier wird ein Zeitbild temperamentvoll und spannend vorgelegt, ein Unterhaltungsroman voller Leute, wie wir sie aus Zeitungsberichten und Bildsendungen kennen. Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig und ganz unbeabsichtigt.

ANNE UHDE

### UNTERRICHTUND FORTBILDUNG

fee-Sprachreisen:

## **Auch diesmal** <u>wieder mit der</u> Note <u>gut</u>

SCHÜLER-PROGRAMM Der Sprachkurs

für die guten Noten: Ferienund Intensivkurse für alle Leistungsstufen in England. Frankreich, Jersey, Malta

und USA. test-Noten für fee Unterricht: gut Lernerfolg, gut Gastfamilien, gut Freizeit, aut Reise, aut

ERWACHSENEN-PROGRAMM Der Sprachkurs für den guten Job:

Einzel-Crash-Kurse. Hochintensiv-Kurse. Intensiv- u. Ferienkurse, in England, Schottland, Jersey, Irland. Frankreich, Italien Spanien, Portugal, Malta und USA.

SPRACHREISEN

Leibnizstraße 3 Telefon (0711) 63 80 48

Qualitätsurteil

### **NICHT VERSETZT?**

fee-Sprachreisen GmbH

7000 Stuttgart 1

Reagieren Sie rechtzeitig! Es ist sinnlos, eine Klasse zu wiederholen wenn seit Jahren die Grundlagen fehlen. Wir schließen in kl. Leistungs gruppen alte Kenntnislücken und unterrichten weiter: Man verbessert die Leistungen und verhert – bei ze gem Wechsel – kein Schuljahrt

● 2–7 Schüler/innen pro Klasse! ● Realschul- u. Gymnasialzweig Abiturvorbereitung (BW u. Hei Kurpfalz-Internat, Diersteinstr. 4 5901 Bammental bei Heidelberg

**AUFSTIEG** mit den bewährten GABLER FERNKURSEN Stactl. gepr. Betriebsv Industriefachwirt Finanz. Krediffad ] Vermögensberoter Versicherungsfachwirt ] Bilanzbuchhalter

] Personalfachka Fachkaufmann Einkauf/ Materialwirtschaft 🗎 Betriebswirtschaft für Techn./Ingenieure Organisator Am besten sofon Kurs onkreuzen

GABLER

Anzeige ausschneiden, absender und GRATIS-KATALOG anforder

Dr. Th. Gabler, Apl., 37/50 Taumastr 54, 9200 Wieshade, Ruf (0 81 21) 5 24 81 Frau Schr

`.;· ---

EINE ODER MEHRERE WOCHEN IN DEN ARDENNEN irse (6-8 Stunden pro Tag) – außerdem laufende Konversal e von 8-22 Uhr, elso 66 Stunden Französisch pro Woche.

Gute Noten

auch von den Medien:

(WDR-Fernsehen über fee)

Endlich richtig Englisch lernen!

(SONNTAG AKTUELL über fee)

Bitte fordern Sie von fee die

neuen ausführlichen

fee-Programme an

Geradezu ideale Lernbedingungen!

onner Cerver — Constitution of Congress (Congress) — Province Congress (Congress) — Cong Sych in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer von Pers.

Ill Auch für ihm Kinder in den Fenen Intensiviurse (30 Stunden pro Woche), Unsere Referenzen
Garantie ihres Erfolgs, Semens, Soehringer, Luftharses, Beyer, ITT, Procier & Gemble, EEC,
Europaisches Parlament, 61 Optomaten des Auswärtigen Amtes Bonn in 1994 Ill in Spe.
(Ardennen), nur 40 km von Aachen entient CERAN, 148 NIVEZE, B-4880 SPA (BELGSEN) - 2:
00 32 87 77 39 16 · Telex 49 650 · in Deutschland 0 21 66 / 5 92 62 (nachmittags).

Staatlich geprüfter Kfz.-, Maschinen-, Elektro-, Bau-Techniker tule · Beginn: April/Okt · Förderg. Arbeit WESTFALEN-TECHNIKUM · Körnebachstr. 52 · 46 Dortmund

INTERESSIERT SIE DAS BESONDERE . WERDEN SIE Graphologe MSI

Marine . Ats Firms für Personalberatung erstellen wir pro Jahr Ausgeber zund 200n Analysen Lernen Sie im individuellen Fern unterricht wie man es macht. Gratis Info bei MSI. Abi.M. Graphologie Schule, Beau Site 65, CH 2603 Pery, Bern Schweiz

Sprachkurse 1987 für Erwa<u>chsene</u>≪ und Schüler

 England ● Schottland ● Irland USA ● Malta ● Frankreich

<u>test</u> ESC GUT

Stuttgarter Str. 161/3 7014 Komwestheim Tel. (07154) 6028 Bismarckstr. 89/3 Europa-Sprachclub 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 364378

SPIELDOSEN

F

● Uber 25 Jahre ESC-Sprachreisen: Qualität ist kein Zufall!

HOTELBERUFSFACHSCHULE GARMISCH-PARTENKIRCHEN

 Einj, Hotelberufsfachschute
 Halbj, Gastro-Lehrgang
 AEVO
 Küchen-/Restaurant-/Hotelmeister
 Hotelsekretärin
 Fenenkurse Staati, Förderung · Schulen Dr. W. Blindow, Von-Brug-St., 7-11, 8100 Garmsch-Part

題

### Intensiv-Sprachkurse im Ausland Ferien-Sprachkurse im Ausland

Englisch/Amerikanisch · Französisch · Spanisch · Italia Niederländisch · Portugiesisch/Brasilianisch · Neu-Griechisch

**AUSLAND SPRACHENDIENST GMBH** Hegelstr. 52W, 6072 Dremich bei Frankfurt/Main Telefon 0 61 03 / 3 41 13, Telex 417 960 as d

Zukunftsberuf: Altenpfleger(in)

2-jährige Ausbildung 

Behillen 

Beginn: April/Ok redng Schulged • presix Wohnhem • günst Verpfleg in Hotelberulsfachschule Staati. gen. Fachschule 1. Altempflege Garmisch-Partenkirchen Schulen Dr. Bindow von-Brug-Sir. 7, 81 Garmisch-Partenkirchen Tel. 08821/7 10 88



im Ausland Intensiv-Sprachtraining Einzelunterricht Langzeitkurse ¹jähriger Schulbesuch n USĀ Ferien-Sprach-Sport-

euro-sprachreisen Hauptstraße 25 / Tol. (0 60 27) 20 09-6 8751 Stockstadt / Aschaffenburg

**Wollen Sie mühelos** singen können?

Gesongsunterricht 1. jedermonn eichtverständliche Anleitung 1 lie Anfange des Singens, m. ausf Begleithelt. Kasselte 60.– DM bar Scheck od. Nachnahme. Gesangsstudio am Rastpfuhl 6600 Saarbrücken, Postf. 261



Erwachsene und Jugendliche.

Frankreich, Spanien, Gran Canaria, Italien, Portugai, UdSSR, USA, Griechenland,

Bitte Prospekt anfordern!

Sprachenund Dolmetscherschule

KryX M

Staati, anerkanni Wirtachaftskome withechartstorre-spondentien, (bersetzer-und Delnetscher in Englisch-haschlußprüfungen am Institut-ter Staatsprüfung gleichgestellt. Anerkannt für alle Studientörde-rungen aus öffseit. Mitteln. mesterbeginn März u. September Semestergebühr DM 1930.-(mt. DM 185.-) Fordern Sie Prospekt:

ENGLISCHES INSTITUT

hemstraße 141 · 6900 Heidelb Telefon (0 62 21) 3 57 38

Einsatz von Mikrocomputern im Bauwesen

aßnahme des Arbei im High Tech Center Hamburg und im Technologie-Centrum Hannover. Nächster Kursbeginn: 5. 1. 1987. Anfragen unter Tel. 0 40 / 6 95 15 51

Heilpraktikerschule Schule für Psychologie Schriftpsychologie, Psychotherapie, Gestestianing Bernäserlichtigung und Persanichtesthöldung Die Lehrodange sind bernäsbegieltend und it Ferninternum gegebet staat zugelassen Prospekt grafe BILDUNGS- UND GESUNDHEITSZENTRUM Dipl. Kim. R. Hardi - Heitprachikenn Ch. Hard Memeter Sir. 25 - 0-5657 48an - 7 (021 28) 3038 2.

Samti. Privatachu Sårnil, Privatachulen u. Internate v. Du. d. CH finden Sie m detaillierten Angaben im Internatska-talog, Schutzgeb. DM 40,-Bestell. bei Pru lakande av. P. 57 55 45, 3 Hamburg 57, Tel. 8 40 / S 93 40 63

Geschäftsportogiesisch/-brusillanisch, Unterricht, einzeln oder in Gruppen, inte siv, ertellt. Tel. 0 40 / 77 76 67

Hotelfachschule 3060 **Stadthagen** Aus- und Fortbildung [05721] 3061 Hüttenstr.



test für Frwachsene ganzjāhrig für Schüler CUT ngiand Malte

4 Beispiele für Hauptkurse (4 Std./Tag aus dem Erwachsenenprogramm 1987 3 Wochen Torbay (Sudengland) DM 1430. DM 1680.-DM 1420.-

reis mit Linienflug. Unlerbringung etc.

sprachreisen rwanthalerstr. 40 · 8000 Ntúnchen 2 efon 0 89 / 53 95 01 · Telex 521 34 88

FRANZÖSISCH IN GENF

Diplom Alliance Française Alle Stufen. - Kleine Gruppen KURSBEGINN: Januar u. April 1987 Eintritt jederzeit möglich. Wir besorgen ihnen die Unterkunff

Ecole Schulz

GI5 Sprachenzentrum **USA-Jahresaufenthalte und** Sprochkurse chülersprachkurse in England

Sprachreisen und Sprach-kurse mit Einzelunterricht für

Soroch-Service für Firmen GLS, Barbara Jaeschke,

Leibnizstraße 46c 1000 Berlin 12, Tel.030/3 24 64 99



Amerikanische High Schools laden Sie ein. EIN NEIDES OUE EIN NEIDES CHUIJAN Ganzes Schuljahr Ganzes Schuljahr Ganzes Gen USA Bitte Prospekt anfordem.

PRACHREISEN

Leibnizstr. 3 - 7000 Stuttgart 1 Telefon (0711) 63 80 48

### Centre international CH 1823 Gffon de Glion s/Montreux (Schmelz)

STARTEN SIE IHRE HOTEL- oder TOURISTIK-KARRIERE IN DER SCHWEIZ

Das Centre International de Glion s/Montreux, mit z. Z. über 300 Studenten aus der ganzen Welt, bietet zwei Studien- und Ausbildungswege:

2 Semester Hetelfackstudien + Praktikum eller
 5 Semester Hetel- oder Teuristik-Industria + Praktikum

Für beide Ausbildungswege werden in einem Vorbereitungs-kursus die erforderlichen Grundkenntnisse in Restauration und Service in zentrumseigenen Einrichtungen erworben.

> Fachberatungsdienst **DOKUMENTATION AUF ANFRAGE**

Pharmazieschule Dr. Kurt Blindow Bückeburg Herminenstr. 23a (Palais), 3062 Bückeburg, 05722/4091

Begine 1.4. u. 1. 10. Ausbildungs-besatung im Schul-gebäude am Pharmazeutisch-technische(r) Assistent(in)

34

MEY A

100

172 No. 124

ndern

W. N.

hivate

St Benith

\$ 500 Care

eingehits:

Erling tyr

An This Time

State of the state

Verkau

### Ausbildung in der Schweiz

● Französisch für Ausländer (Diplôme de l'Alliance française) Englisch für Anfänger und Fortgeschrittene

 Diplômes: commerce, secrétariat, secrétaires de direction
 Maturité (Eidgenössisches Abitur) Baccalauréat français

Ferienkurse Ende Juni-Sept.

Internat-Externat Ecole Lémania 3 chemin de Prèville Tèl. 0041/21/20 15 01 Tėlex 26600 CH-1001 Lausanne

lémania

### Segein lernen. Segein erieben: 4 Yachtschulen des DHH



- Deutscher Hochseesportverband, "Hansa" e.v. – in:

 Glücksburg/Ostsee Steinhuder Meer

 Prien am Chiemsee Elba/Mittelmeer

Alle Segelscheine. Hochsee-Törns: Nord-/ Ostsee und Mittelmeer.

Bitte Jahresprospekt anfordern bei: DHH, Postfach 13 20 34, 2000 Hamburg 13 oder Telefon: (040) 44114250

Bitte senden Sie mir den DHH Katalog mit Kursen und Törns 1986

Name

Straße/Nr. PLZ/Ort

### KUN STEMAN HOULD BE ENERGIES EN LES EN LA LINE EN LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COM

### Gemälde Rudolf Jordan (1810-1887)Die glucklichen Alten", 74-80 cm, vgl. Boett, Nr. 29, verk unter A 7207 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 61, 4300 Essen. Suche Anker-Steinbankästen

Peter Zwynenberg, Saffierstr. 49 NL-2403 XL Alphea/Bijn Tel. 00 31 / 17 20 / 4 37 19

Flora Danica Kgl. Kopenhaden 2 Todo (Serzellan um 1920, v. Privat 2 verkauft n Triefon 94 31 : 8 31 25

Zille – Liebhaberobiekt Hupengesprache, original Stein-zeichnungen, ca. 1913 bei Gurlitt erschienen, zu verkaufen.

Angeb u. V 7378 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen Werty, alte botanische Bücher Antiquariat Wedckind, Posts. 73 05 86 2 Hamburg 73, Tel. 0 40 / 6 44 60 58

Reservisteakrugsammlung auf Joseph a. P 7368 an WELT-Verl., Postf Jone 64, 4300 Essen

Eßzimmer, Eiche dunkelbraun v. Bildhauer Deus handge-schnitzt. Westf. Trube, Eiche dunkel, 19. Jahrh. Spinnrad, Eiche. 18. Jahrh. Tel 02 08 : 76 39 12 nach 19 Uhr

FINGERHÜTE

Exklusives Weihnachtsgeschenk "das" Roy-Lichtensteinceservice enn Rosenthal, 100°77 m Zert , aba.i. Runtat, gegen Gebot. 02 21 / 81 19 87.

G. A. Rasmussen "Belebte ungew. schone Fjordland-schaft", Öl/Lwd., 74-126 cm. rot Angeb. unt. L 7260 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bachtiar Jiter, 3.10 · 2.18 m, archaische Farben, 5090; . Isfahan mit Seide, 1.80 · 1.00 m. 6700; . Eichentruhe (1820), groß, 1450, 92.21 / 34 44 77.

> Englischer Aufsatzsekretär e, rotgold gefaßt, mit Chine szenen, um 1900, DM 26 000,-

Euschriften unter P 7263 an WELT Verlag Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 Satz BRD-Gedenkmünzen

z. T. PP geg. Gebot zu verk. Telefon 0 43 71 – 54 51 **Briefmarkensammlung** Gepft site Sammlungsteile, Al deutschland, Disch Kolomen Schweiz aus Altersgründen abzug hen für 25°s vom Sichel-Kotalog, Angeb. u. C. 7407 au WELT-Verla Postfach 10 08 64, 4300 Essen

aus Silber, Gold, Messea, 100-S.-Farb-katalog exkl. Fingerhule aus aller Welt. Kat. DSI 20.-, Prospekt fret P. J. Walter, Maximillanstr. 2a D-8990 Lindan/B., Tel. 0 83 82/2 27 36

Spieldosen. Spieluhren. Singvogeldo-sen und -kalige. Automaten. 60 Seiten Farbkatolog exklusiver Dosen mit vic-len Melodien (Katolog DM 20,-, bei Kauf voll verrechnet). P. J. Walter, Maximilianstr. 2s 8596 Lindau/B., Tel. 0 83 82 / 2 27 36 Klassisches Regency-Sideboard

Nahagoni, Engl., um 1815, L 214 cm, 93 cm, DM 8600,-, 22 verkaufen. Tel. 0 89/28 41 71 o. 0 81 52/7 88 77 Nauwertige Rolex-DAY-DATE

Herren, Lunette und Ziffernblatt Dia-manten. President-Armband. Neu-preis DM 36 000,- VB 21 000,-Angebote unter R 7236 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen. Weihnachtsteller nthal, KPM, Künstler-Jahr jekte ab 1971, preisgünstigst

Telefon 9 39 / 3 65 53 48 Spieltische von ca. 1810, Kirsch-baum, Mahagoni, supergünstig. Antiquitäten Eppendorfer Weg 254, Ecke Löwenstraße, Hamburg 60, langer Sa. geößnet bis 18 Uhr, Sonntag Schautag 10–18 Uhr

KPM Service, Fürstl. Dinner. 96 Teile, 1849, weiß/türkis. FP 7800 Telefon 0 41 62 / 52 44, abends

STAINER-GEIGE Stainer in Absunt. 17. Jahrh., geger Hochstgebot zu verkaufen. Angebote u. D 7408 an WELT-Verlag. Postf 10 08 64, 4300 Essen.



Zweimal monatlich liefert Ihnen die WELTKUNST Berichte von anerkannten Experten auf dem Gebiet der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, informiert Sie umfassend über bedeutende Ausstellungen. Auktionen. Kunstmessen und den Kunsthandel des In- und Auslandes. In jeder Ausgabe finden Sie den aktuellen Auktions-, Ausstellungs- und Messekalender.

Ein Probeheft zum Kennenlernpreis von DM 7.– erhalten Sie durch WELTKUNST Verlag, Nymphenburger Straße 84, 8000 Mänchen 19. Telefon 089/18 1091



Notverkauf Herren-Armbanduhr, Audemars Pi-uet Automatik, 750er Geibgold, be-etzt mut 256 Brillianten (Armband und lifferblatt), Neupreis DM 93 000,- VB

Neupreis DM 93 000,-. VB DM 65 000,-. Angebote unter T 7244 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Meisterwerke iene kandbemalte, von künstler signi | Noe, n ale Rufflard No Egytinis von 1 Riigsano Handarben, gewinnen diese De ner Handarbeit, gewinnen diese niem ein wicherndes intersee Besteit Import (anbli

calconacide 75, 2200 Fireshorn, Tel (13) 21-82466 Sammler verkauft mehrere Karveselipferde sowie Schaukolpferde nertlich geschnitzte Exemp ab 700,- DML

> Eretischer Schmuck es C Veren us Schüsseterhänger für Sitz A Hrh. Neuer Katalog für DM 2.50 in RETITERAUNCH 140 Briefmarken dielerst von B-2000 MARSURE 13 u Schlüsselsnhänger für SIE & IffiN. Neuer Katalog für DM 2.50 in Briefmarken diskrat von



C. Kölle, Tei. 64 21/25 92 41

Tel. 0 23 67 / 83 37

Zahle Hochstpreise für Taschenuhren + Werke aus Glashülle Dresden: Union A. Lange & Sohne - Deutsche Uhrenfabrikation — Milliar- Schlagwerk - Armband-Uhren — Uhrenfabrageraligene 8 · Tel. 06131 / 234015 Gehause + Werkreparaturen - Uurnhwellen Fachbeitrieb für Glashütter Uhren

2 wertvolle Viortzu verkuuten.

zu verkauten.

I Billi (100 Jahre alt). DM 17 000.- 1 B.

Berazey (130 Jahre alt, Vuiliaume.

Schule). DM 17 000.- Sehr gut erhalten.

Anfragen u A 7383 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.



### Maritime Antiquitäten: Bilder und Bücher, Modelle und Do-kumente von anspruchsvollem Sammler gesucht.

Angeb. u. Z. 4204 an WELT-Ver Postf. 10 08 64, 4300 fissen.

Kaufe

alte Heris-Teppiche günstig, Übergrößen, auf.

TeL 02 11 / 35 76 96 and 67 83 97 SILBER AUS HER THANKS MEXICO (mester summer summers)

summers summer

**ALTE LANDKARTEN** Bitle Kat./Angebote anfordern Original-Grafik Helmut Heimbold 7703 Riclasingen, Gutenbergstr. 38 Tel. 0 77 31 / 2 21 01

Zahle Höchstpreise f. hochwertige Armbanduhren v. 1910–1986, v. a. Patek, Rolex, Cartier, AP etc. Dr. H. Crott · Antike Uhren Pontstr. 21, 5100 Aachen, Tel. (0)2 41-3 76 06 Das intern. Haus , hochw. Uhren

Tiffany-Handarbeit
aus farbigem Glas, Lampen, Spiegel, Bildmotive, Trennwände und
Glasfenster, fertigt entsprechend
Ihren Winschen an. Katalog gegen
Schutzgebühr von DM 5.- (Erstattung bei Auftragserteilung).
Gaby Schreen, Dechenkudener Str. 14
2 Homberg ES, Tel. 0 40 / 26 95 61

Historische Wertpapiere Hellwig-Wertpapier-Antiquariat Haferweg 13w - D-4630 Bochum 1 Telefon (02 34) 79 78 39 seit 1977

A. Koester

Zuschr. u. Y 7381 an WELT-Ver-

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Exkl Seidentücher u. Schals individuell für Sie handbemalt, auc nach Ihren Entwirfen, DM 40,- b. 90,-Tel. 0 28 62 / 13 18

#### MÜNZHANDLUNG\* HARRIES Wir kaufen und verkaufer Münzen

von der Antike bls zur Gegenworf Hofweg 12, 2000 Hamburg 76 Telefon 0 40 / 2 29 73 08

Antike Taschenuhren Sammler verkauft: 1. Silberne Spin-deluhr von C. Dunster/Londo mit sel-tener % Repetition, Champleve Ziffer-blatt, getriebenes Übergehäuse Silber 1741 MW. 12 000 DM, VB 9000 DM. 2. Silberne Spindeluhr mit Landschafts-zifferblatt, verg. Werk, London ca. 1750 MW 3500 DM, VB 2000 DM. Beide zu-sammen 10 000 DM. zusätzlich zwei weitere gratis. Tel. 9 52 42 / 4 58 90

Suchen stets: Hundertwasser-Originalgraphik Spez. Blätter der Regentag-Mappe Kunsthaus Artes, Tel. 0 52 42 / 4 40 34

**Antiquitäten** Fruhes Meissen-Porzellan, KPM u. alle Manufacturen, Gemalde. Einlieferung für unsere Frühjahrsauktion jederzeit Mit uns erzielen Sie höchste Preise Mit uns erzielen Sie höchste Preise Mommission Aufligung u. Nachles Kommission, Auflösung v. Nachlaß An- u. Verk. Wir ersteigern in Uhren Auftrag, auch intern. Handelsbans D. Decker Telefon 6 49 / 6 56 29 67

Für unsere Kunstauktionen suchen war gure Gemäs-de amerike, engl., ital., standin u. östert. Maler-Kantatela & Schefften, 4. Düssektort, Hohanzol-lernstr. 36, Tel. 02 11 / 3 61 32 32 u. 35 43 38.

Statt DM 33 000,— per 14 800,— DM große Silber-Münzammlung. große Silber-Münzkammlung.
(Über 500 Münzen im Profikoffer! 135
Stück Bundezrepublik 5 DM ab Leibniz
in PP und VZ/St, 134 St. Österreich ab
1856 in VZ und PP, 20 Kanada-S, 34
Jahr des Kindes, 16 isle of Man, Olympiade Moskan und Montreal kompl
usw. = vieles gratis, gegen bar. Die
Gelegenbeit!
Telefon 6 52 42 / 4 58 90

SALVADOR DALI "Die zehn Gebote" Medail. Feinsilber 2022, Ø 100 mm. Gew. 4500 g. DM 12 000,- VH. Tel. 0 61 21 / 46 23 49

Elchenhaus Schemberg Mont-Cenis-Str. 254 Herne 1-Sod., Tel. 0 23 23 / 67 86

Antiquitäten u.

Reproduktionen

in massiver Eiche.

Tiffany-Reproduktion: herry-Tree u. Lolus zu verkat Telefon 0 21 93 / 4 14 83

**ARCHĂOLOGIE** Ausgrabungsstücke aus verschiedensten Epochen der Anti-ke mit Echtheitsgarantie Katalog-Schutzgebühr DM 10,-.

Galerie Günther Puhze, Stadtstr. 28 7800 Freiburg, Tel. (97 61) 2 54 76 Brilliont 1,56 ct, lupenrein, von Privat, zu verk. Angebote unter E 7365 an WELT-Ver-iag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Tiffany-Glaskunst Anfertigung v. Lampen, Spiegein Glasfenstern nach ihren Wünsch Bilder mit Preisliste gegen Schutzs bilhr v. DM 10.– (Erstattung bel Ar

Perserteppiche Tel 0 23 51 / 18 22 26

> FLÜGEL 1,60 m, Grotrium-Steinweg, Nr. 56834, von 1929, schwarz, VB 9400 DM. Tel. 0 44 61 / 31 56

Alte China-Teppiche Onent-Teppiche Golshar An der Alster 81, 2000 HH 1, Tel. 24 58 09 Suche Werke von Barisch, Baumeiste Beckmann, Corinth, Dix, Feininge Heckel, Hofer, Janssen, Jawlensk Kirchner, Kolbe, Kollwitz, Lehmbruc

Liebermann, Macke, Modersohn-Bek ker, Modersohn, Mueller, Noide, Pech-stein, S. Rottkuff, Slevogt, Ury, Zille. Westanhoff, Milchstr. 4 2000 Hamb. 13, Tel. Q 45 / 44 62 93 Hochwertige surop. Gemälde u. n. A. Verhoesen Willems, D. Trouillebert.

Tel. 02 21 / 86 30 95 Exki, Weihmachtsgeschenk Da.-Uhr AP Boy Oak, 750 Gelbgold mit Brillianten. VB DM 18 500,-, NP DM 29 500,-. Tel. 62 81 / 41 36 36

Schmiedeeisenzaum, 80 J. hlichter Jugendstil, 1a Zustand, 30 m, 's V 1.50, DM 300,-/m, Tel. 05 11 / 7 01 07 31

Besteckgamitur neu, 800er Silber, 12 Pers. (auch einzeln), Tel. 02 41 / 1 77 41 6. Zuschriften unter C 7209 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Biedermeiermöbel: uarrat end Ammahi filorendes Augus Jaum- v. Nuficeum-Efilosche bis 125 de 4er, Ger Stuhl- und Sesselorusch passende 4er, Rer Shirl- und Sesselgruppe 2- und 38tzge Sofas versich Proverienze Närbsiche, Schreib-, Sofa- und Auszenheich Legen, Recamene, Beigeren, Armennstän-kursatzmobel, front-Steinnerglasse Vihrus-Kommoden-, Aufsatz-, Schrank-, zyl-Seierak-(Reder-(Baserbacharke, Sovereutkommoden-

RITTER ANTIK

M. Pechstein

rbiges Aquarell, sign. 1925, 48 × 58 cm v. Privat zu verkaufen.

gebote unter S 7241 an WELT-Ver lag, Postfach 19 08 64, 4390 Essen. Azalejos Kacheltablesux Fayencea bendberreit direkt aus Portugal, Molihandbemak, direkt sus Portugal. Molt ve 15.–19. Jb. Flesen ab 5,50 DM. Secu lo, Marmorstraße 25, 5210 Troisdon Tel. 7 87 67.

Horst Janssen machte SIGNATUR. Info: Verlag Rommerskirchen 5480 Remagen 2 Telefon 0 22 28 / 6 00 10

Bestzustand, zu verkaufen. Ang. v. Z 7382 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. **FACETTEISPIEGE** nkreich 1800, H 118 cm, B 98 cm erdekorativ, ein fürstliches Stüci DM 12500,-, Foto auf Anfrage.

Peter Buch **4 Ölgemäide 8063**, gerahmt. VB 3500,- je Bild. Tel. **9-22 24/2 25 47**, h. 19 Ukr. Tibet- u. China-Toppiche este Qualität, gr. Auswahi zu Sonderpreis m<sup>2</sup>-Preis DM 590,-

A. Kreuzburg Brahmsalloc 21, HH 13, T. 046/41041 5 Dürer Graphik Aus Nachtaß günstig zu verk Gr. Passion lat. Marienleben o. t., Kl. Passion ital. Ang. u. C 7385 an WELT-Verlag, Postfach 10 88 84, 4300 Essen.

Gelegenheitskauf

von Privat, eight 3-teiliges Harren zimmer (Renainsance), reich für schultzt, günztig zu verk Telefon 2281/55-39 55

1016



Martine Design

atti ode

Praktikum oder

ladustria - Praka

Same and the same

ANFRAGE

The same of De Land

er Schweit

Schwenders

A FROM HOSTIGHT

150 min 1381

PER PERIOR

iam mener

Militomeer

er Tiller's Nord-

and Vetern Ordern ber

900 Hamburgs

edemonary.

\* 40 TO FEEL WAR

Approximately and the second

A Company

u. Shina.10

Britel Graphil

4250

Berg Sing

ithand.

 $-1 + \eta$ 

### AUKTIONEN

16. Dez.: Prinz-Dunst, Berlin - Kunst, Antiquitäten, Varia Weiner, München - Gemälde 11. Dez.: Karrenbauer, Konstanz Schmuck Peege, Freiburg - Kunst, Volkskunst, Antiquitäten 🖰 Christie's, Amsterdam - Südostasiatica, Kunst der Naturvölker

ndow Bucketin 12. Dez.: Ketterer, München - Graphik 1800 bis Moderne Christie's, Mailand - Moderne und zeitgenössische Kunst 12/13. Dez.: Bolland & Marotz, Bremen - Kunst und Antiquitäten

Henry's, Mutterstadt - Teppiche, Anisisterijaj zaz Burkard, Luzern - Kunst und Antiquitaten 13. Dez.: Hüll & Bischoff, Köln Kunst und Antiquitäten

Nusser, München - Varia Mars, Würzburg - Orientteppich-15. Dez.: Sotheby's, Amsterdam - Silber, Juwelen, Vitrinenobjekte

### AUSSTELLUNGEN

**Marc-Antoine Fehr** – Galerie Brigitta Rosenberg, Zürich (bis 20. Dez.) Pavios - Galerie Redmann, Berlin (bis 17. Jan.) Borislav Saitinac - Galerie Preuss,

Hamburg (bis 9. Jan.) Mersad Berber - Galerie Georg van Almsick, Gronau-Epe (bis 21, Dez.) Stephan Kern - Galerie Wittenbrink, München (bis 24. Jan.)

Best-Devereux/Helmut Neitzert/Ingeborg Beier/Jean-Lue Garcin – Galerie L., Hamburg (bis 23.

Anton Hiller/Werner Krenzhage -Schloßhofgalerie, Lindau (bis 20. Malte Sartorius - Galerie Schön, Bonn (bis 24. Dez.)

Robert Michel/Ella Bergmann-Michel - Galerie Mühlenbusch, Düsseldorf (bis 14. Febr.) Arthur Meyer zu Küingdorf - Galerie Busche, Detmold (bis 20. Dez.) Ian McKeever – Galerie Tanit, München (bis 17. Jan.)

Sotheby's Monaco: Der Nachlaß Mona Bismarcks

The state of the s

### Was zwei Adler tragen

Auktionsserie bei Sotheby's in Monaco standen die Versteigerungen des Nachlasses von Mona Bismarck. Als die gebürtige Amerikanerin 1983 84jährig starb, hinterließ sie neben ihrer berühmten Sommervilla in Capri îhr Haus an der Avenue de New York in Paris, In ihrem Testament hatte sie verfügt, daß dieses Haus in eine Stiftung umzuwandeln und die Ausstattung, zu der ein seltenes Ensemble mit englischen Möbeln und kostbaren Dekorationsgegenständen gehörte, zugunsten dieser Stiftung zu versteigern sei.

Im Mittelpunkt einer viertägigen

In vierter Ehe war die durch ihre ersten drei Ehemänner immens reich gewordene Amerikanerin mit dem Enkel des Kanzlers, Alfred Edward Heinrich Karl Graf Bismarck, genannt Eddi, verheiratel gewesen. Mit ihm hatte sie ihr Haus in Capri eingerichtet, er hatte sich mit viel Sachverstand um die Ausstattung des Winterquartiers in Paris gekümmert.

Wie bei der Auktion des Nachlasses von Florence Gould vor einigen Jahren hatte man zwar sehr wohl damit gerechnet, daß sich die noble Provenienz des Angebots sehr positiv auf die Kauflust der Bieter auswirken würde. Doch die Ergebnisse der Versteigerung, vor allem des Bismarck-Mobiliars, stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Es gab weniger als ein Prozent Rückgänge.

Englische Möbel erzielten immen se Preissteigerungen, zum Beispiel brachten Konsoltische aus vergoldetem Holz das Zehn- bis Zwanzigfache der Taxen: 1,3 Millionen Franc (inklusive Aufgeld) zahlte ein Engländer für ein Tischpaar, um 1730 entstanden, deren Platte von zwei Adlern mit ausgebreiteten Schwingen getragen wurden. Die Experten hatten sie mit 80 000 bis 120 000 Franc angesetzt.

Denselben Preis zahlte ein französischer Händler für ein paar Konso-len im Stil von William Kent. Sie waren auf 150 000. bis 200 000 Franc geschätzt worden. Zwei 86 cm hohe, 31 cm breite Queen-Anne-Wandleuchten aus vergoldetem Holz erzielten bei einem Šchätzpreis von 50 000 bis 60 000 Franc 620 000 Franc plus 11 Prozent Aufgeld.

Die Stimmung im Saal kam auch dem französischen und italienischen Mobiliar zugute. So kamen zwei kleine italienische Konsoltische mit 245 000 Franc auf mehr als das Doppelte der Taxen, und das große, Jacob zugeschriebene BaldachinBett - ebenfalls aus vergoldetem Holz - wurde auf mehr als das Dreifache der Taxe, auf über 600 000 Franc hochgesteigert.

Die Preise für Dekorationsgegenstände rutschten von den Zehntausenden in die Hunderttausende, ja bis über die Millionengrenze herauf, jedenfalls auf Franc-Basis, wie das letzte Gebot eines Telefonbieters, der den Zuschlag für ein paar 28 cm hoher, 29,5 cm langer Leuchter in Sphinxenform aus Elfenbein (England 1830) bei 1,3 Millionen Franc erhielt.

Einige der dekorativen Veduten, wie zum Beispiel die Gouache mit der Ansicht der Champs Elysée von Moreau (1795), erzielte zwar mit 166 500 Franc mehr als das Doppelte des Schätzpreises, die Architekturzeichnungen des frühen 19. Jahrhunderts, unter anderem von Percier, kletterten



zahlt: Bouchers "Schlafende Venus" aus dem Bismarck-Nachlaß FOTO: SOTHEBY'S

oft auf das Doppelte und Dreifache der Taxen. Die beiden Veduten von Hubert Robert aus dem Nachlaß Bismarcks kamen auf 133 200 Franc (30 000 bis 60 000 Franc).

Mit 4.4 Millionen Franc war das Oval von Boucher, die Schlafende Venus, Nachlaß Bismarcks aus dem Jahr 54, eigentlich sehr teuer bezahlt. Realistisch eingeschätzt hätte das Bild nicht mehr als zwei Millionen Franc gekostet. Goyas Entwurfskizze für eine große Arbeit in einer Madrider Kapelle kostete 656 500 Franc. und das Musée Carnavalet erwarb für 832 500 Franc eine Vedute von Hubert Robert, die ebenfalls zu dem gräflichen Nachlaß gehört hatte.

ADELHEID DE BROÖNS

### **KUNSTMARKT-NACHRICHTEN**

Impressionisten in London

London (dpa) - Das Gemälde "Femme Lisante" von Georges Braque hat im Londoner Auktionshaus Sotheby's für umgerechnet 20 Millionen Mark den Besitzer gewechselt. Das 1911 entstandene Gemälde gilt als bedeutendstes kubistisches Werk Braques, das noch in Privatbesitz ist, und ging an einen Londoner Kunsthändler. Zu den Spitzenlosen derselben Auktion gehörte unter anderem ein Bild von Pierre-Auguste Renoir, "Place de la Trinite", das für 5,4 Millionen Mark von einem Privatsammler aus den USA gekauft wurde.

#### Kupferstich von Dürer

London (dpa) - Ein Kupferstich von Albrecht Dürer ist im Londoner Auktionshaus Sotheby's zum Höchstpreis von 242 000 £ (726 000 Mark) versteigert worden. Die Arbeit mit dem Titel "Adam und Eva" stammt aus dem Jahre 1504. Sie war 1932 in Leipzig für 14 000 Reichsmark versteigert worden und ging jetzt an einen New Yorker Kunsthändler.

#### Meißner Teeservice

London (dpa) - Bei Christie's wurde bei der Versteigerung von kontinentaleuropäischem Porzellan ein neuer Höchstpreis erzielt. Ein 38teiliges Meißner Teeservice erbrachte insgesamt 303 600 £ (900 000 Mark) und damit das Dreifache seines Schätzwertes. Das Service wurde in den 1720er Jahren hergestellt und trägt das Wappen des dänischen Königs Christian VI.

Rosenholz-Schreibtisch

Nancy (AFP) - Ein österreichischer Schreibtisch aus Rosenholz aus dem 18. Jahrhundert ist in der ostfranzösischen Stadt Nancy für 960 000 Francs (320 000 Mark) versteigert worden. Der Name des Pariser Käufers wurde nicht bekarntgegeben.

#### Overbeck-Zeichnung

London (SAD) - Einen sensationellen Rekord erzielte eine Zeichnung Overbecks bei Christie's. Der 28 mal 52,7 cm große Entwurf eines Freskos, "Das befreite Jerusalem" für die Decke des Tasso-Zimmers der Villa Massimo in Rom, wurde von den 2200 bis 3400 Mark Schätzwert auf 246 000 Mark hochgereizt. Den Zuschlag erhielt die in London ansässige deutsche Händlerin Hildegard Fritz-Deneville.

Hauswedell & Nolte in Hamburg: Baltica und Bremensien sehr gut verkauft

## Kurs auf Riga, metropolis Livoniae

Gewachsene private Spezial von 1000 auf 1900 Mark. Ein einzelner sammlungen bringen bei ihrer Kupferstich von J. Wolff, Riga me-Auflösung auf dem Auktionsmarkt immer hervorragende Preise. Das ist ein Marktgesetz. Bei Hauswedell & Noltes 265. Auktion wertvoller Bücher und Autographen in Hamburg fielen diesmal aus dem sonst nicht gerade aufregenden Durchschnittsrahmen eine alte Baltica-Sammlung mit ca. 150 Nummern und eine Bremensien-Sammlung. Hier wurde nicht nur (fast) alles verkauft, sondern auch zu Preisen, die im Schnitt erheblich über den nicht zimperlich angesetzten Schätzungen lagen.

So kletterte ein hübsches Album von Reval (um 1860 entstanden) mit 27 Lithographien mit Tonplatten nach Zeichnungen von Petersen im etwas gestoßenen Halbleinenband der Zeit auf 2800 Mark (Schätzpreis: 2000 Mark) und zwölf ebenfalls lithographierte livländische Ansichten von K. F. Hauswald in Riga (ca. 1835) Kupferstich von J. Wolff, Riga metropolis Livoniae, entstanden in Augsburg um 1720, war einem Sammler gar 2600 (2500) Mark wert. Noch höher war die Steigerungsrate bei der kolorierten Aquatinta-Radierung von J. F. Frick nach F. Tielker (ohne Ortsangabe, ca. 1812 entstanden): "Vue panoramique de la Ville de Riga", die von 1000 auf 2100 Mark kletterte.

Das alles sind keine Sensationspreise im üblichen Sinne, aber für dieses Material und diesen Spezialmarkt sind das enorm gute Preismarkierungen, die auch zukünftige Preisgestaltungen im übrigen Antiquariatsbuchhandel mitbestimmen werden. Denn durch die Preisnotierung im Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, Handschriften und Autographen mit den Ergebnissen aller Auktionen in Deutschland, Holland, Osterreich und der Schweiz und anderen Staaten, das im soeben erschie39 800 Titel übersichtlich aufzählt (Preis 298 Mark), richten sich alle Antiquare nach solchen einmal erzielten Auktionsnotierungen.

Mit durchschnittlicher, das heißt häufig auf Auktionen anzutreffender Bücherware ist - wie diese Auktion bestätigte - derzeit kein Staat zu machen. Wegen der vielen "gewöhnlichen" Bücher, so in der mit über 500 Nummern umfangreichsten Abteilung "Moderne Literatur und Kunst". blieben im Auktionsraum am Hamburger Pöseldorfer Weg manchmal die Sitzreihen erschreckend leer.

Gut gingen alte Naturwissenschaften, so zum Beispiel die erste deutschsprachige wissenschaftliche Monatsschrift: 28 Bände der Acta eruditorum, die von 1682 bis 1705 in Leipzig erschienen und, nicht zuletzt wegen ihrer 285 Kupfertafeln, statt erwarteter 2000 schließlich \$400 Mark KARL PRAHLOW einspielten.

Lempertz-Auktion: Ostasiatica meist knapp über Schätzpreisen zugeschlagen

## Ein Shiwa nahm gnädig die Gaben an

Es knisterte im Raum, nicht nur Vor Spannung, und es roch nach dem Schwefel teuflischer Tricks - die große Zikade", eine prächtige Arbeit (Netsuke) aus Hornkoralle, für die 10 000 Mark erwartet wurden, stellte ihr Zirpen schon bei 8500 Mark ein wer da auf was weshalb verzichtet hat, wird wohl immer Geheimnis

Dafür gab es aber für den "Schlafenden Eber" aus der Kyoto-Schule ein so heftiges Bietgefecht, daß er aufwachte und für 19 500 Mark ins Revier des neuen Besitzers wechselte. Der "Sitzende Tiger" aus Elfenbein brachte mit 4000 Mark genau Taxe, ungewöhnlich dagegen ein Shi Shi, das von 3000 auf 4200 stieg. Bei der Menge von Shi Shis im Angebot geschieht das selten. Insgesamt gingen die Netsuke hervorragend. Die Zuschläge erfolgten in der überwiegenden Mehrzahl zum Schätzpreis oder knapp darüber, fast nichts blieb

Bei den Holzschnitten zeigte sich der derzeitige Trend wieder sehr deutlich: Qualität geht zu hohen Preisen problemlos weg, aber Füllmaterial läßt sich nur sehr schleppend absetzen. Allerdings entscheidet oft auch das Motiv. So blieb ein Utamaro mit 10 000 Mark 2000 Mark unter dem Schätzwert. Schuld daran war die Schwiegermutter, eine häßliche Alte, die neben dem jungen Paar auch auf dem Blatt war. Hokusais Fuji-Bilder dagegen gingen sehr gut - alle mit Zuschlägen über den Erwartungen (in der Regel zwischen 400 und 1000 Mark darüber).

Auch die Abteilung Inro wies Glanzpunkte auf. So das fünfteilige Inro in Goldlack, mit Schildkröten und Mandarinkranichen. Die edlen Geflügelten segelten von 8000 auf 13 000 Mark.

Frühchinesisches tut sich hierzulande nach wie vor schwer - niemand mochte mit dem Zhou-Schwert fechten (1050-770 v. Chr.). Aber auf den Möbeln des Reiches der Mitte war gut ruhen, meist zur Taxe. Beim Porzellan und der Keramik ging es heißer her: Ein spätes (1920), aber qualitätvolles Schälchen im Mille-fleurs-Dekor faßte da plötzlich statt 7000 sogar 11 000 Mark, ein Seladon-Schälchen aus der Sung-Zeit erreichte die Schätzung von 9000 Mark, ein gleichartiges Väschen stieg sogar von 1200 auf 2600 Mark und ein anderes Schälchen von 4000 auf 6500 Mark.

Der höchste Zuschlag folgte auf das heftigste Bietgefecht: Ein stehender Shiwa aus Südindien, 11. Jahrhundert, nahm gnädig die Gabe von 20 000 Mark an, er übertraf damit die Erwartungen um das Fünffache... Offenbar setzt sich Indien allmählich doch neben den traditionellen Ostasiatica-Sammelgebieten China und Japan durch.

Was anders war als sonst: Die wichtigen, teuren Stücke gingen diesmal nicht in den ausländischen Handel, sondern bleiben in deutscher Privathand. Der Schlafende Eber, das Inro und der Shiwa zum Beispiel. Dem ausländischen Handel scheint angesichts der Dollarschwäche und der Festigkeit der D-Mark ein wenig die Bietlust vergangen zu sein. Daß dennoch prächtige Preise erzielt wurden, spricht für die Kraft des deutschen Marktes. Das Haus Lempertz, mit dem Ergebnis der Auktion hochzufrieden, blickt da mit Zuversicht in die Zukunft.

GERHARD CHARLES RUMP

### -Fördern Sie den Familiensinn Ihrer Lieben

Schenken Sie ihnen ein Ahnenalbum mit Ahnentafel

Das prachtvolle, goldgeprägte Abnenalhum 150 Souten wark neigh illustriert voll alles aufnehmen, was über die Vorfahren bis zu den Ururgroßeltern bekannt ist oder erkundet wird. Dafür gibt das Ahnenalbum wertvolle Hinweise: Es zeigt auch, wie man zu einem Familienwappen komunt. Die von Kunstlerhand entworfene, in acht Farben auf pergamentenem Karton gedruckte Abnentafel bietet Platz für die Namen und

Alipenalbum und Almentafel, senarai ersandt, kosten nur DM 59,80 plus 2 Mark für Versand: Bestellen Sie noch heute. Lieferung auf Wursch per Nachmahme oder gegen Rechnung

Ruckgaberecht bis 10 Tage nach Erhalt.

Studio Intrakilt, 7997 Immenstaad



### Private Antiquitäten **Verkaufs-Ausstellung**

Bedeutende Objekte Faberge; europ. + russ. Silber, Möbel, Ikonen, Schmuck, Gemälde, Uhren.

Rüegger, Röselinweg 14, CH–4665 Oftringen

Öffnungszeiten: Do., 11, Dez. 1986, 14.00 - 21.00 Uhr; Fr., 12, Dez. 86 14.00 - 21.00 Uhr; Sa., 13, Dez. 1986, 10.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 21.00 Uhr



Weihnachtsauktion Samstag, 13, 12, 86 ab 10,00 Uhr Besichtigung ab 8. 12. tägl. 10.00 bis 18.00 Uhr Porzellan, Meißen, Ölbilder, altes Spielzeug, antike Möbel, Gold-u. Silberschmuck, Bronzen. Varia, Orientteppiche u. -brücken

u. v. a. m. Einileferung jederzeit erbeten.



Aus 18 karātigem Gold Juvelen Kopien

• feinste Juwelenfassungen meisterhafte Verarbeitung unglaublich repräsentativ mit dem synth. Schmuckstein symant, der aussieht wie tupenreine Britanten, aber nur einen Bruchteil davon kostet, z.B. Einkaräter in 750-Goldlassung ab z.b. Emearater in 750-compassing ap 757,— DM, mit Tragegarantie. Auch mit synth. Rubin, synth. Saphir und smaragdgrunen Dubletten verarbeitet. Von Tausenden getragen — von Millio-nen unerkannt. Farblestelog anfordern — auch telefonisch Tag + Nacht (06201) 5.41.41

541 41. Schmuck - Postfach 1 72 07 \$940 Weinhelm



Edgar Mohrmann & Co. versinjert seit 50 Jahren zu Mächstere **Briefmarken** isse kein Problem. Selbst dlich auch Ankauf gegen ber stermankt 33/1, 2 Hemburg 11

Standuhr Eiche dtsch. 3teilig. 242 m h. barock schwingen, Meistermarke, Tagesw. 9850. – DM. Stollentrube Schwal Ederkreis, 1,70 m ig. m. Sterneini 5550. – DM.

Tel. 0 52 54 / 61 81

Shurk Nadıf Unter den Arkaden 3280 Bad Pyrmont Tel. (05281) 4667

China-Cloisonne-Email Sammler verkauft günstig einige Stücke altes China-Cloisonne! Großes Vasenpaar 8000,- DM, Schultertopf 4000,- DM, Deckel-dose mit Jade 3000,- DM, große Prunkkanne 6000,- DM, auch einige Buddhas abzugeben. Ge-sucht: Ming-Buddha und Japanbuddha. Tel. 0 52 42 / 4 58 90

BURG KONRADSHEIM)

Soria Entratade-Lacharaich
BAB Kohr- Kobien:
Abh, Eritstadt - Lacharaich
Abh, Eritstadt - Lacharaich
- Kerpen-Gymmich
Telefon 0 22 35.779 77
Sa. u. So. 11.00-17.00, ub-7; 10.00-18:30
Außerhalb der gesetzt. Offrangszetten
leine Bernann, lain Verteud
Auf 2500 m² Azzasalsknogstäche 6 Berock 6
Rickolo 6 Biodenneiler 6 engl. Nähagoni 6 nazi.
Eichennobiller 6 Wachholosmöber 6 bernatis
Möbel 6 ong. Chaeterfeld-Ladensotas 6 alto
Gratik 6 Klanisundi

acig Spitzanwerke des 17. und frühes 28. Jahrhus its. Extraologogobet Wener Makter in der Trodi

GALERIE MENSING

Das SpeziaRiaus für Digemalde Osiendorf 2-8, 4700 Hastin-Rin Mo.-Fr 8.37-18.30 Uhr. Sa. 10-tag 10-18 Uhr. So. 14-18 Uhr (I Beratung, kein Vertauf)

**GALERIE KOCKEN** 

Sowjetische Maler der Gegenwart

Käthe-Kollwitz-Museum

Ma.-M 9-16.30, Do 9-18, Fr 9-15.30 Uhi

Verkaufs-Ausstellung vom 10 11.-20. 12. 1986 "Deutsche u. franzosische Gemalde, Aquarelle und Zeichnungen des 19 und frühen 20. Jahr-

hunderts. Mo.-Fr. 9-13 und 14-18 Uhr. Sa. 9-13 Uhr Kunsthaus Bühler, Stuttgarf

Kunsthandlung HAASNER Saalgasse 38, Tel. 0 61 21 / 5 14 22

VINCENT WEBER — Bilder

Di.-Fr. 14-18 Uhr, Sa. 11-14 (18) Uhr

Alte Molkerei, Osterweder Str. 21 Tel. 0 47 92 / 22 41

15. November 1986 – 20. Januar 1987

Taglich, außer montags, von 11-18 Uhr

KÄTHE KOLLWITZ

Handzeichnungen, Druckgrap

STUTTGART

WIESBADEN

Bis 15. Januar 1987

HUNDERTWASSER

WORPSWEDE Galerie Bollhagen, Kunstzentrum

Öffrungszeiten läglich, auch sonntags, bis 18 00 Uh

D-4178 Kevelaer, Hauptstr 23, Tel. 0 28 32 · 7 81 38

KEVELAER

Standige Ausstellung na Chaqail, Dali, Miró

Zentrum holländischer Romantiker

Eine schneil wechselnde Kollektion von über 75 auserlesenen Gemälden hollandischer Meister des 19. Jahrhunderts Scharfe Preiskalkulation interessant für ter und Wiederverkäufer

Galerie Simonis en Buunk Notans Fischerstraat 30-32 Ede - Holland (18 km hinter Tel (0031-83 80-1 48 25

Information auf Anfrage Du-Sa 11-17 Uhr geoffn (sonstin Vereinbarung)

Grafik aus 4 Jahrhunderten Alle Landkarten, alte Städteansichten, de koratne Grafik, Karikaturen, Jagd, Berute Schilfe. Spez. Ballonfahrt und Fhegere DIE GRAVÜRE Rütenscheider Str. 56, 4550 Essen 1, Tal. 02 (n . 73 31 82

GRONAU-EPE **GALERIE VAN ALMSICK** Merschstraße 21, 4432 Gronau-Eco Telefon 0,25,65 : 10,61 - 63 PROF. MERSAD BERBER Pastelle - Holaschnitte - Kuptero

30. 11 - 21. 12. 1986 So -Sa. 15-16 Uhr u rt. Vere-rearung HAMBURG JANSSEN-GRAPHIK Das Kunsthaus für HORST JANSSEN, ar Leinpfad, hat sich ab 1. Dktober 1996 auf

SVANSHALL-VERSAND umgestellt. Postfach 60 52 07, 2000 Hamburg 60 Künstler der Galerie Klassische Moderne bis Avantgeror

Galerie Kley Werler Str 304, Tel. 0 23 61 - 54 83 Dr.-Fr 10-16:30 Sa. 10-14, Sq. 10:30-12:30 Unr Galerie am Hellweg, 4760 Wen, Unioristi. 8 anniet an der Bill Ruchtung Solest, im Gewichlegebart Tel. 0 29 22 • 8 22 22

Ståndig mehrere tausend Gemäld Indoviduelle Serztung, 50 m Schaute Mo -Fr 930-1230, 13 00-18,00 Sa :0 00-14 00, ig Sa 16,00 So :4-18 Uhr Beschtigung, keine

Sonderausstellung bis zum 7. Dezember 1986 Druckgrafische Werke von Be-rühmtheiten wie Miró, Braque, Chagall, Picasso, handsigniert.

Der Galerienspiegel informiert wöchentlich über laufende nationale und internationale Ausstellungen. Nutzen auch bie die Moglichkelt, unsere kunstinteressierten Leser auf Ihre Ausstellung aufmerksam zu machen. Informationen über Telefon-Nr. 040/3474390

TIFFANY-Lampen, Kopien direkt vom Hersteller Tel. (0 41 06) 6 63 44

Seltene Stadtansichten, Landkarten, Varia bis 1880 Bandesrepublik, Ostgebiete und Ausland mit über 5000 Positionen Katalog Nr. 12 soeben erschienen auf Antrage kostenios. Kurpfälz Kupterstichkandlung Inhaber Hans Rübel Dochnahlstr, 14 6730 Neustadi/Weinstraße

aragde, Rubine, Saphire, Brillan ten, Aquamarine, Turmaline in verchiedenen Größen und Qualitäten chmuck mit hochwertigen Edelste en in Gold oder Platin verarbeitet Ständig große Verkaufsausstellung mit Edelsteinen, Schmuck und Mine ralien. Bitte Katalog anfordern. Fa. HANS GORDNER

6581 Hettenrodt bei Idar-Oberstei Am Kremel, Tel. 0 67 81 / 3 39 27

Freitag, den 12. Dezember 1986, ab 17 Uhr, Nagelsweg 14 – 2000 Hamburg 1

Brillant- und Edelsteinschmuck

uhren; Perlenketten; Korpus-SILBER u. a.

WALTER H. F. MEYER Michael Meyer, Schätzer, vereid, u. öffentl. best. Auktionator

Ruf 0 40 / 24 39 28

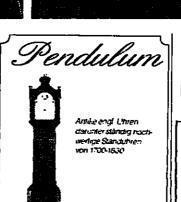

expense Mexiconsories at Mana-Louiser-Str 5, Hamburg 60 Telefon 040 / 48 62 14

Specht's Antiquitäten Engische Mobel und Kleinkunst aus Siber, Plated, Messing, Porzellanu a Mana-Louisen-Sir 2a, Hamburg 60 Alle Hateristr 12-13, 2820 Bremen-Veget Telefon, 0421 (66-50-16

Gallé Beistelltisch, sign., Intarsien, Mu-seumsqualität, DM 8000,-Tel. 0 40 / 5 11 69 62



Janssen, Koller Alte Graphik: Eberz, Klemm, v. Kobell, Leip, Liebermann, Oppler, Prahl, Radziwill, Riedinger, Schlichter, Thismer Aguarelle: Bargheer, Geve-Lindau, Harlander, Hops, Janosch, Koller,

Radziwili Ölbilder: Brehm, Moock, Weinzheimer Originalphotographic: Blohm "Blütenträume", Brehm "Fanta stasche Fotografie", David "Griechen-land", Frerk "Landschaften", Hessel-mann "Sleeping Beauties", McBride "Siddhartha", Papentin "Lototen", Pasdzior/Penner "Traumwelt", Siwik "Venedig", Wolff "Camera Obscura"

art&book Grindelaliee 130 - D-2000 Hamburg 13 040-447936 - Mo-Fr 9-18, Sa 9-14(18)

Sonntag 14.12, und 21.12.86 14-20 Uhr

**Grosse Schmuck-Auktion** 

Weiß- und Gelbgold-Schmuck; ART DECO teils in Platin; Armband- und Taschen-

Besichtigung: 2 Stunden vor Beginn der Auktion

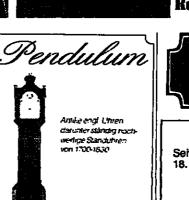

Meissen - Erlesene Großauswahl DELLBRUGGER + KLINGEN 4300 ESSEN 1, nur 1 Min. vom Hbf., Tel. 02 01 22 10 51

Ein Begriff für Qualität. Seit 20 Jahren das Fachgeschäft für englische Antiquitäten des

18. u. frühen 19. Jahrhunderts. – Möbel – Silber – Bilder – LONDON ANTIQUES KLAUS DELANK & Cie.

4150 Krefeld 5000 Köln 51 2 02 21 / 37 21 62 Mi., Do., Fr. 15–18.30 2 0 21 51 / 2 10 88 Mo.-Fr. 15-18.30 Sa. 10-14 Uhr Sa. 10-14 Uhr und nach Vereinbarung



Berühmtester

28g schwer Über 200 Jahre lang war dieser Habsburger Silbertaler (Silberfeingehalt 835/1000) begehrtestes Zahlungsmittel

Sensationspreis!

Lieferung solange Vorrat.

Vorzugspreis 19,80 von nur DM Nur 1 Bestellung pro Haushalt! in vielen Ländern der Erde.

**MDM** MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH DEUTSCHE MUNZE Henselter 7. 3500 Braunschweig Telefon 05 M. 8000 331

Bestell-Coupon
an. Munzhandelsgevellschaft mbH Deutsche Munze.

Ja, bitte senden Sie mir 10 Tage zur Ansicht gegen Rechnung ohne Nachnahme den Maria-Theresien-Taler im Etui zum Vorzugspreis von nur 19,80 DM + 1,10 DM Porto bei

vollem Rückgaberecht. Best.-Nr. 42486-13.



### **Todesriten**

Eben wurde noch geschossen, und ein Mensch starb an der Mauer – jetzt wird wieder Sekt genossen, keine Zeit für Zorn und Trauer:

Börner lädt zur schönen Feier die, die jenen Schnitt vermessen. Ach, es ist die alte Leier: Tote werden schnell vergessen,

wenn sie die Entspannung stören und die Ruhe deutscher Seelen. Schreie muß man überhören beim präzisen Deutschland-Pfählen.

Schwach klingt da die Bonner Mahnung: Treffen ja, das Feiern lassen! Hat denn keiner eine Ahnung, daß es Zeit wird, Mut zu fassen

und den sturen Bürokraten das shake hands schlicht zu verbieten?! Mauermord und kalter Braten – Deutschland, deine Todesriten!

CHRISTIAN SPEER



"Nimm mich mit, Kamelad, an die Bölse . . ."

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

h, wie geht es denn?" fragte ich Herrn Geraudin, der mir zufällig an der Straßenecke begegnete und den ich schon einige Wochen nicht mehr gesehen hatte.

"Danke schön der Nachfrage", antwortete er mir und rieb sich die Hände. "Ich bin zufrieden." "Sie sind mit Ihren Geschäften

zufrieden?" vergewisserte ich mich. "Durchaus nicht", widersprach Herr Géraudin, "haben wir doch

Herr Géraudin, "haben wir doch einige empfindliche Rückschläge erlitten, die uns – um Jahre! – wirtschaftlich zurückwerfen." "So rührt Ihre Zufriedenheit

unzweiselhaft von Ihrem derzeitigen körperlichen Besinden her?"
Herr Géraudin seufzte. "Der Arzt riet mir gerade höchstmögliche Schonung in Verbindung mit mäßiger Bewegung an. Mein Herz, beispielsweise, ist durchaus nicht mehr in bestem Zustand, und was die Leber anlangt -! "Er winkte ab. "Sehen Sie", prophezeite er mit düsterer Miene, "die Menschheit, zumindest die zivlisierte, geht einem allgemeinen Siechtum entgegen. Wenn Sie berücksichtigen, welche Menge an

ren Körper..."
"So nehme ich an", unterbrach ich ihn, "daß sich Ihre Zufriedenheit im wesentlichen auf Ihre Familie, Ihren harmonisch-häuslichen Kreis bezieht?"

Arzneimitteln nötig ist, um unse-

Herr Geraudin rang die Hände. "Mein Sohn hat vor vier Tagen und nach einem heftigen Wortwechsel mit mir endgültig unser Haus verlassen, sein angestammtes Elternhaus! Seither jammert die Mutter nach ihrem Kind." Er sah auf seine Uhr. "Eigentlich sollte ich um diese Zeit längst zu

1 1 1 1 1

Hause sein, aber die allgemein trübe Stimmung in den eigenen vier Wänden schreckt mich ab. Denn in den Augen meiner Frau, müssen Sie wissen, bin ich der allein Schuldige an diesem Familiendrama, während jener Tunichtgut, mein Sohn, in ihrer Vorstellung irgendwo in schlimmer Gesellschaft am Hungertuch nagt, sich nach der ihn liebenden Mutter

ders gelagerten Umständen werden Sie verstehen, daß ich meine geschä vor zw

Wolfgang Altendorf

Zufrieden

verzehrend. Unter diesen beson-

mäßigen Spaziergänge so lange wie irgend zulässig ausdehne." "Wieso – um alles in der Welt!" rief ich, "sind Sie dann zufrieden, wo doch weder Ihre Geschäfte

"Weso - in alle in der Welt"
rief ich, "sind Sie dann zufrieden,
wo doch weder Ihre Geschäfte
noch Ihre Gesundheit, ganz zu
schweigen von Ihrem Zuhause,
wie Sie es gerade schilderten, dazu auch nur den geringsten Anlaß
bieten!"

"Das ist weniger merkwürdig, als es Ihnen vielleicht vorkommen mag." Er deutete zum Himmel. "Nicht einmal das Wetter ist so, daß man damit zufrieden sein könnte, und wer aufmerksam die allgemeine politische Lage beobachtet..." Herr Géraudin winkte ab. "Dennoch empfinde ich weder Unbehagen, etwa der schlechten Geschäfte wegen, noch Furcht vor

den Folgen eines vielleicht heimtückisch-schleichenden Leidens, ja nicht einmal Groll einer Familie gegenüber, die auseinanderzubrechen droht. Wie", Herr Géraudin rieb sich erneut die Hände, "mag das wohl zusammenhängen?"

"Nun, das eben frage ich Sie.

Er sah mich nachdenklich an. Sehen Sie, mit der Zufriedenheit des Menschen ist es eine eigentümliche Sache. Nehmen wir den alarmierenden Rückgang unseres geschäftlichen Umsatzes. Schon vor zwei Jahren warnte ich davor. Aber Herr . . . " (er nannte mir den Namen seines Geschäftspartners) "schlug alle meine Warnungen in den Wind. Nun endlich sieht er ein, wie recht ich hatte! Ebenso wies ich unermüdlich meine liebe Frau auf die möglichen Folgen je-ner viel zu üppigen Kost hin, die sie mittäg- und abendlich – wenn auch in höchstem Maß wohlschmeckend, wie ich zugeben muß - auf den Tisch bringt. Und was meinen Sohn anlangt: Ja, wie wurde ich doch nicht müde, auf das Bündel gravierender Erziehungsfehler seit seiner Geburt von seiten seiner in ihn vernarrten Mutter hinzuweisen. Ja, ich prophezeite tatsächlich, daß er eines es unweigerlich unser Ha verlassen und in der Gosse enden müsse. In allem habe ich, wie Sie sehen, recht behalten. Wie sollte ich da nicht im Grunde meines angeschlagenen Herzens zufrieden sein?"

Mit diesen Worten zog Herr Géraudin seinen Hut, ließ mich in meiner Verblüffung über seine selbstzufriedene Lebensphilosophie stehen und setzte seinen ihm ärztlich empfohlenen Spaziergang zügig fort.

Wenn es kalt wird, pflegte meine Großmutter zu sagen, mußt du dir warme Gedanken machen. Mehr habe ich nicht als Ausrede vorzubringen, daß ich ausgerechnet in diesen Tagen der Gefrierpunktnähe auf ein Thema komme, das eher zu heißen Tagen und zur Erhitzung der Gemüter paßt.

Als ich dieser Tage zu Hause im Adamskostüm einen Wandspiegel passierte, fiel mir sogleich auf, daß etwas fehlte nämlich die Nahtstellen zwischen brauneren und blasseren Hauttönen dort, wo bei der zivilisierten Mehrheit für gewöhnlich die Badehose ihren Platz hat. Jäh erinnerte mich dies daran, daß ich im letzten Sommerurlaub in Südfrankreich auf die Seite der etwas weniger zivilisierten Minderheit geraten war.

Und das kam so: Als ich am ersten Tag mit meiner traditionellen Blau-Roten den ersten Kontakt zum Atlantischen Ozean aufnahm, muß ich dessen Kraft wohl unterschätzt haben. Nochdem mir das Meer etliche Wellen um die Ohren gehauen hatte, entstieg ich der Brandung, wankte die paar Meter zur ängstlich wartenden Fomilie – und spürte plötzlich eine Last in der Leistengegend.

Mein Blick fiel hinab auf eine geblähte Badehose, die einen Anschein erweckte, der – bei aller Selbstochtung – den anotomischen Realitäten Hohn sprach. Sand, was Nähte und

Gummizug hielten – ein wondeindes Sandsäckchen. Es worder Augenblick, in den die Freikörperkultur jeder Philosophile
entkleidet wurde, is dem alles
Für und Wider unter dem Dreckeines scheuernden Arguments
zum lebensternen Gelehttenstreit verblaßte.

zum lebensternen Gelehttenstreit verblaßte.
Nach Intensiver Sandkomjagd überantwortete ich die 
Blau-Rate der familiären Requisitenkammer und reitne mich ein 
in die Riege der Hosenlosen. 
Nicht einmat die Sorge um die 
Beschäftigungslage in der Tax-

### Sandhose

tilindustrie schreckte mich ab. Ein zartes Rosa enttamte mich in den ersten Tagen als Neuling Imperior in den ersten Tagen als Neuling Imperior in der Erstilmuffel, doch schon nach einer Woche konnte ich das Wort Badehose kaum noch buchstabieren. Und es entpuppte sich als nackte Tasache, daß sich noch längst nicht einer eine Blöße gibt, der die Hosen runteriößt. Wer freihich hinter den Buchstaben FKK das Reich der Sinne vermutet, den wird am Strand der gelüfteten Gehelmnisse schon bald die Erkenntnis ereilen, wie verflucht sexy doch ein Bikini ist.

MANFRED ROWOLD





Der Mensch leidet an einer fatalen Spätzündung: Er begreift alles



Macken Sie sich bitte im Zimmer nebenan frei – der Arzt wird



unterso

Ich habe bemerkt, daß der unterscheidende Zug von Menschen, die an gute Gesellschaft gewöhnt sind, eine kalte, unerschütterliche Ruhe ist, welche allen ihren Handlungen und Zuständen, von den wichtigsten bis zu den geringsten, sich mitteilt. Sie essen mit Ruhe, bewegen sich mit Ruhe, lieben mit Ruhe und verlieren ihr Weib. selbst ihr Geld mit Ruhe, während gemeine Leute keinen Löffel oder eine Beleidigung einnehmen können, ohne einen fürchterlichen Lärm darüber anzufangen.





"Sie fordern aber ein verdammt hohes Lösegeld – ich wußte gar nicht, daß Sie soviel Wert auf ein Menschenleben legen!" (Langdon)



Die Masse hungert nach Aktivität. Man beruhigt sie, indem man sie in Bewegung setzt. Politik ist die Kunst, die Leute, die in einem Karussell sitzen, davon zu überzeugen, daß sie einer festen Linie folgen.





\_lbre Qualifik



"Ihre Qualifikationen taugen überhaupt nicht für den Job, aber mir getällt Ihre Gesicht." (Williams)



TUT MIR LEID, SCHATZ, DASS ES WIE-DER SPÄT WURDE;...ICH BIN AM INNTAL-DREIECK IN 'NEN' WAHNSINNSSTAU GERA-TEN...!



"Würden Sie mir bitte einen Wodka und Tonic bestellen? Ich hasse es, allein zu trinken."

(Punch)

## van muß nur das Gras wachsen hören!)

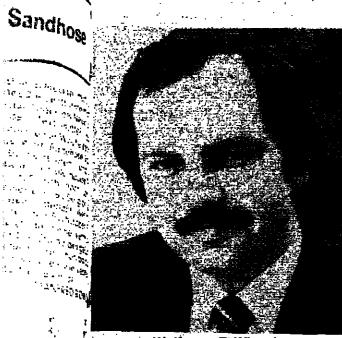

Wolfgang F. Wiegele

### **Auf ein Wort: DICHTUNG UND WAHRHEIT!**

ch habe gehört, daß Du mit Deiner Familie in eine Steueroase gehen willst und der SPIEGEL schrieb jetzt, Du hättest Dich in das Fürstentum Andorra "abgesetzt"", <u>fragte mich</u> eine Kollegin vom Westdeutschen "Rotfunk". Die Antwort: Von den beiden Fehlern, eine Falschmeldung (wie im SPIEGEL) oder eine langweilige Information zu bringen, wird man Dir die letztere am wenigsten verzeihen!

awohl, ich habe meinen Wohnsitz in die Steueroase verlegt, weil ich von der Steuer-wüste die Nase voll habe! Gottlob hat jeder (West-)Deutsche dazu das Recht! Sehr viel wohler fühlen sich auch Ex-Finanzminister Matthöfer (SPD) auf den Kanarischen Inseln und Boris Becker in Monaco. Zurück komme ich erst, wenn der deutsche Steuersatz unter 30 Prozent liegt!

s gibt gute, aber auch viele schlechte Informationen. So wie diese: "Sie müssen unbedingt noch etwas tun, um in diesem Jahr Ihre Steuerlast zu drücken!", lag mir ein Verkäufer im Ohr. Antwort: Lassen Sie mich doch damit in Ruhe! Oder können Sie mir garantieren, daß der Fiskus auch noch in 5 enen Steuervorteile aner-

kennt? Mein "Stenerspairmodell": Ich lege mein Geld zu mehr als 10 Prozent Zinsen an und kassiere die Erträge völlig steuerfrei! Legal.

och etwas: Gute und interessante Informationen basieren immer auf gesundem Menschenverstand! Das gilt derzeit für Gold, bestimmte Aktien aus Madrid, australische Anleihen zu 15 Prozent Zins, neue Dollar-Engagements und auch neue Steuersparmög-

Sie werden staumen: GELDBRIEF-Informationen zum Steuersparen und Geldverdienen sind nicht nur für jedermann erfolgreich anwendbar, sondern auch im Klartext und spannend geschrieben. Lassen Sie sich dieses lakrative Lesevergnügen nicht entgehen!



### Verehrte Leserinnen und Leser der "WELT" und "WELT am SONNTAG"!

s ist oft sinnvoller, einen "ganzen" Tag über Geld nachzuden-ken, als dafür zu arbeiten. Denken Sie doch bitte einmal 5 Minuten darüber nach: Wieviel Zeit und Mühe bringen Sie dafür auf, um Ihr Geld zu verdienen? Und wieviel investieren Sie, um es zu erhalten und zu vermehren!? Zeit ist Geld. Lassen Sie sich diese Zeit nicht nehmen. Wissen Sie, weshalb die Reichen immer reicher werden? Weil sie sich mehr Zeit für die besseren Informationen nehmen!

<u>ühlen Sie sich immer optimal beraten? Auch von Ihrer Bank?</u> Kennen Sie einen wirklich unabhängigen Anlageberater, dem Kennen Sie einen wirklich unabhängigen Anlageberater, dem Sie voll vertrauen können? Möchten Sie Ihre Entscheidungen immer wieder durch fundierte Wirtschaftsinformationen absichern? Die Informationsflut macht Ihnen zu schaffen? Sie müssen nicht alles lesen, um das Wichtigste zu wissen! Im GELDBRIEF kommen die Informationen auf den Punkt. Im Klartext. Über Börse, Geld, Recht, Wirtschaft, Steuern u. v. a. m. GELDBRIEF-Leser haben die besseren Informationen! Seit 14 Jahren!

ie GELDBRIEF-Redaktion ist ein eingespieltes Team von ausgezeichneten Fachleuten. Wir unterhalten ständigen Kontakt zu Informanten in vielen Ländern. Unsere Leute sitzen u. a. in Zürich, Genf, New York, Bonn, Hongkong, Luxemburg und London. Natürlich auch an so begehrten Plätzen wie Monte Carlo, Campione, Andorra und Vaduz. Auf diese Weise kommen wichtige Nachrichten früher als anderswo zu uns und damit auch zu unseren Lesern. Und deshalb ist der GELDBRIEF auch so nützlich und gewinnbringend. Zögern Sie nicht, diesen Informationsvorsprung für Ihre erfolgreichen Dispositionen zu nutzen! Ab sofort!

ie GELDBRIEF-Redaktion bezieht mehr als 200 (!) verschiedene Informationsbriefe, Fachzeitschriften und Loseblattwerke über Börse, Geld, Recht, Steuern und Wirtschaft. Darunter viele auch aus Übersee. Zum Vorteil für Ihre Auslands-Dispositionen. Wir besuchen im In- und Ausland spezielle Fachtagungen und treffen dort namhafte Banker, Wirtschaftsfachleute, Steuerexperten, Anwälte und Industrielle. Diese vertraulichen Informationen lesen Sie nur im GELDBRIEF. So ist das eben: GELDBRIEF-Leser hören das Gras wachsen! Mit dem GELDBRIEF sind Sie immer eine Nasenlänge voraus!



### **inge**, va dera lider rigares lesa prolitationes

- Chefarzt Dr. A. P. verdiente mit Schering DM 214 000
- Handelsvertreter K. M. kaufte <u>Daimler</u>. Sein bisheriger Gewinn
- Unternehmensberater H. H. stieg bei IWKA ein und verdoppelte seinen Einsatz. Gewinn rund DM 50 000
- Der Immobilienmakler M. B. folgte dem Tip Akzo und gewann DM 162 000
- Der Jura-Student G. B. kassierte beim Deutsche Bank Optionsschein aus eingesetzten DM 1339 einen Erlös von DM 4493
- Professor Dr. W. spekulierte in Siemens. Erfolg bislang: DM
- Der Bankdirektor Dr. H. P. zeichnete selbst (und empfahl dies auch seinen Kunden) Autophon: pro Aktie innerhalb einer Woche ein schneller Profit von DM 460 (wenn er die Aktien behalten hätte, wären aus dem Emissionspreis von Fr. 1550 mittlerweile über Fr. 6300 pro Aktie geworden!)
- Ein echter "Hellseher" S. setzte auf Schweiz. Bankverein PS sowie Schweiz. Rück und gewann umgerechnet DM 83 214
- Der Journalist A. H. setzte auf Zürich und Winterthur Vers. und realisierte bereits DM 111 500

- Reiseduroinnader G. 1. detelligte sich an Montedison und sackte genau DM 59 232 ein
- Apotheker F. S. erwarb <u>Thyssen</u>-Aktien und gewann damit DM
- Der Versicherungsagent H. B. realisierte mit <u>Telefonica</u> einen
- Gewinn von DM 153 500 Der kaufmännische Angestellte M. F. verdiente mit Contigum-
- mi DM 72 000
- C Die Sekretärin L. F. kaufte sich Olivetti- sowie Fiat-Aktien. Gewinn DM 14 800

Auch Sie können mit den GELDBRIEF-Empfehlungen viel Geld verdienen. Sie hätten mit vielen unserer Börsentips Ihren Einsatz mehr als verdoppeln können. Warum profitieren Sie noch nicht von der guten GELDBRIEF-Beratung?

Lassen Sie sich davon überzeugen, daß es sich wirklich lohnt, die erfolgreiche GELDBRIEF-Börsenstrategie zu nutzen. Wir können Ihnen natürlich keine Gewinne garantieren. Aber der Erfolg spricht eindeutig für den GELDBRIEF. Dieser Erfolg hat Gründe: <u>Erstens</u> verfügen wir über eigene Börsenexperten, <u>zweitens</u> nutzen wir speziell entwickelte Computersysteme, <u>und drittens</u> verfolgen wir über 200 Informationsquellen - dadurch entgeht uns (fast)

### Hans-Peter Holbach GELDBRIEF-Chefredakteur: Der GELD-BRIEF erscheint seit über 14 Jahren. Kritisch, aktuell, unabhängig, international. Sie sollten auf diese äußerst wichtige Informa-tionsquelle nicht verzichten. Bedenken Sie: Geld ist wie Heu. - Man muß nur das Gras wachsen hören! Und dies möglichst steuerfrei! Übrigens: GELDBRIEF ist von der Steuer absetzbar!

Bitte kreuzen Sie an, welche Zusatz-Information wir Ihnen als Begrüßungsgeschenk sen-den dürfen.

- ☐ Wer zahlt Ihnen auf Ihr Gold 3 % Zinsen?
- ENDLICH: Gold bringt Zinsen! ☐ Bei welcher Bank/Sparkasse können Sie Ihr Konto ohne Schufa-Meldung und ohne Aus-
- weiskontrolle, also **völlig anonym,** eröffnen? ☐ Wer gründet Ihnen für sFr 2500 eine absolut anonyme und ebenso steuerfreie Firma? ☐ Wer gründet Ihnen zu nur US-\$ 350 eine für Import/Export bestens geeignete ...Hong-
- kong-GmbH\*? ☐ Wer kann Ihnen/Ihrer Tochter/Ihrem Filius wirklich zu einem begehrten Studienplatz
- verhelfen? ☐ Wer hilft Ihnen in einem europäischen Land mit nur einem einzigen Formular ohne Notar/
- Anwalt/Identitätsprütung zu einer echten "GmbH"? ☐ Wo können Sie sich zu nur DM 16,50/Jahr einen Weinstock pachten und dafür edlen
- Bordeaux-Wein preisgünstiger einkaufen? Welche <u>Leasinggesellschaft in der Schweiz</u> finanziert zu den günstigen Schweizer Kondi-tionen auch Objekte in Deutschland/im Aus-
- ☐ Wer liefert Ihnen ein Gerät, mit dem Sie "Minispione" in Ihrem Telefon/Ihrer Wohnung/Ihrem Büro entdecken können?
- ☐ Wie können Sie die <u>Börsenumsatzsteuer</u> effektiv um mindestens die Hälfte <u>senken?</u>☐ Bei welchem Buchklub können Sie gute neue (Wirtschafts-)Literatur um rund 20 %
- <u>preisgünstiger</u> einkaufen? 🗆 Bei welchen Banken wird Ihnen auf Ihre Franken-Zinsen keine 35%ige Verrechnungssteuer abgezogen?
- Wer hilft ihnen wirklich zu einem gültigen Dauerwohnrecht im Pyrenäenstaat Andorra. wo auch Ausländer keinerlei Steuern zahlen
- Wie erhalten Sie die Zinsgewinne aus Zero-bonds völlig <u>steuerfrei?</u>

### Lesen Sie demnächst exklusiv im GELDBRIEF:

- Wie Sie im Dollar verdienen können! Welche Aktien sollten Sie jetzt kau-Wo Sie für Ihr Geld mehr als 17
- Prozent Zinsen bekommen!
- Welche Hypothekenbanken Ihnen die gunstigsten Kredite geben!
- **₩ Wie auch Sie gutes Geld an der Börse** verdienen!
- ₩ Wie Sie Ihre <u>Autokosten voll</u> bei der Steuer geltend machen!
- Uber 100 Tips und legale Steuertricks zum Jahresende!
- Die häufigsten Fehler beim Kauf einer Ferienimmobilie und wie Sie sie
- vermeiden können! Wie Sie die über 180 Steneroasen dieser Welt absolut legal nutzen kön-
- Wo Sie Gold steverfrei kaufen können!
- Wie Sie bis zu 40 Prozent Threr Hotelund Mictwagenkosten sparen können!
- Wo Sie die billigsten Flugtickets

- fen welche verkaufen?
- Unsere Meinung zu Berlin-Darleben
- und Schiffsbeteiligungen!
- Wie sicher ist das <u>Bankgeheimnis</u> in der Schweiz wirklich?
- Wie Sie richtig in Gold, Silber und Platin spekulieren!
- Weshalb das "Berliner Testament" äußerst kostspielig sein kann!
- Weshalb Sie weniger Steuern zahlen, wenn Sie sich scheiden lassen! Lesen Sie, wie gut Arafat die PLO-
- Millionen angelegt hat! • Wie Sie die Steuern auf Ihre Zinsein-
- nahmen drastisch reduzieren können! Weshalb die Finanzämter auch Aufwendungen ohne Belege anerkennen
- müssen! Was Sie bei einer Betriebsprüfung beachten müssen und wie Sie einer Steuerfahndung entgehen können!
- Nutzen Sie die Fülle der vertraulichen Informationen im GELDBRIEF, Zweimal monatlich neu!

Wenn Sie Ihre Bestellung innerhalb von 5 Tagen nach Erscheinen dieser Anzeige absenden (Poststempel), verraten wir Ihnen als wertvolle Zugabe noch den völlig legalen Steuertrick, wie Sie pro Jahr fast 500 DM garan-tiert steuerfrei kassieren können. Von jedermann jedes Jahr erneut anwendbar! Allein dieser Tip ist mehr wert, als Sie das GELDBRIEF-Abonnement kostet. Bestellen Sie daher bitte

#### Zusätzlich erhalten Sie die über dem Coupon angekreuzten Informationen.

Die Antworten auf diese Fragen können Sie nicht kaufen. Und ganz bestimmt erhalten Sie auf diese Fragen sonst nirgendwo eine richtige Antwort. Sie bekommen jedoch sämtliche Fragen aus dem Schatzkästchen von Hans-Peter Holbach und Wolfgang F. Wiegele beantwortet, wenn Sie Leser des GELDBRIEF sind. Deshalb: Bitte den nebenstehenden Coupon sofort ausfüllen, in einen Umschlag stecken und senden an:

GELDBRIEF-Verlag ADO Mail GmbH, Ingolstädter Str. 63a. D-8000 München 45

PERSÖNLICHER ANFORDERUNGS-GUTSCHEIN Bitte sofort ausfüllen, in einen Umschlag stecken und noch

GELDBRIEF-Verlag ADO Mail GmbH, Ingolstädter Str. 63a, D-8000 München 45

oder: AUDITOR INFORMATIONSDIENSTE AG, Büro Zürich, Seestraße 356, Postfach, CH-8038 Zürich senden Sie auch mir ab sofort im Abonnement mit jederzeitiger Kündigu den zweimal monatlich erscheinenden <u>internationalen Informationsdiens</u> talanleger und <u>Steuersparer</u>





Börse 🖰 Geld 🤣 Recht 🖒 Wirtschaft 🗇 Finanzen und Steuern

zum Halbjahres-Honorar von DM 156/sFr. 136 zum günstigen Jahres-Honorar von DM 300/sFr. 250.

Die oben angekreuzten Sonderinformationen erhalte ich als Begrüßungsgeschenk für neue Abon-Wenn ich meiner Bestellung gleich einen Euroscheck oder Bargeld beifüge, erhalte ich die obigen Fragen sofort beantwortet. Sie garantieren mir, daß ich mein Abonnement jederzeit kündigen kann.

|   | Name/Firma    |
|---|---------------|
| _ |               |
| _ | Straße oder P |

Postleitzahl und Ort

O Datum und Unterschrift

Vertrauensgarantie: Ich weiß, daß ich meine obige Bestellung ohne Angabe von Gründen innerhaltz von 10 Tagen nach Absendung widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Ich schulde Ihnen dann nichts. Dies garantiert mir der GELDBRIEF-Verlag ausdrücklich. Wenn ich von meinem Widerrufsrecht keinen Gebrauch mache, kann ich mein Abonnement jederzeit

Eldbrief: Der internationale Informationsdienst für den erfolgreichen Kapitalanleger!

### ECHTINGWENTINGEN



gängerzone, beim Kurpark, in absoluter Bestlage: Wohn-und Geschäftshaus "CAFE BAUR/HIRSCH". Exklusive Boutiquen, Büros, Praxen, Hotel-Appartements, Traditions-Gasthof "HIRSCH", Terrassen-"CAFE BAUR", Tanziokal, Pub, urgemutliche Eigentumswohnungen. Rustikale alpenländische Architektur, Arkaden, Ladenpassagen, überdurchschnittliche Ausstattung. Problemloser Kaufvertrag oder Steuermodeli mit interessanten einkommensteuerlichen Vorteilen sowie Mehrwertsteuer-Option bei Appartements und Gewerbeeinheiten. Eaubeginn bereits erfolgt.

Die gute Wohnlage in Berlin

Tiergarten

Am Tiergarten in zentraler begehrter

Wohnlage können Sie sich jetzt eine z. Zt.

vermietete Eigentumswohnung zu

In diesen Kaufpreisen sind Notar- und

Kein Eigenkapital erforderlich

Landesbank-Finanzierung

Werbungskosten sowie Grunderwerbsteuer

einzigartig günstigen Kaufpreisen sichern

12)., Küche, Duschbad, Loggia 35 m² **DM 56.360,**—

2 Zi. Küche, Volibad, Balkon 59 m² **DM 95,570,—** 2 ½ Zi., Küche, Volibad, Balkon 70 m² **DM 112,240,—** 

Nordische Skiweltmeisterschaften 1987. Die Welt blickt nach Oberstdorf, Mitten im Zentrum, in der Fuß-

> 8000 München 80 Tel. 089/4705052





 Nur noch 1986 einzigartige Berlin-Steue vorteile – soweit noch nicht ausgenutzt Sofort abzugsfähige Werbungsko

DM 28.080,-. Kaufpreissicherung durch Notaranderkonto und unabhängigen Treuhänder
 Fordern Sie die kompletten Verkaufsunterlagen an **Sofort Service So. 14 – 20 Uhr** 

ontag – Freitag von 9 bis 21 Uhr, 040/ 2280047 DANZIGER WEIBEZAHL

Buchtstraße 6 2000 Hamburg 76 Solide Immobilien Anlagen – mit Sicherheit

Außenalster / Wassergrundstück 175 m², Eigentumswhg, auf traumhaftem Grundstück (alter Baumbestand/Boots-Steg), mit französischem Kamin, italieni-schem Marmor etc. 970 000.- DM, von Privat. Tel. ab Samstag 12.00 Uhr: 0 40 / 22 57 97 ab Montag 02 28 / 23 30 44

Spitzenobjekt Baden-Baden Exklusive ETW, 107 m², in historisch wiedererrichteter Villa im Schwarzwaldstil (B). 83), hervorragende Hanglage. Blick auf die Stadt, Nahe Kurzentrum, gr. Balkon – wertvollste Ausstattung (Bad un Böden Marmor, Fußbodenhag, elektr. Kachelofen mit Sitzbank). Von Privat. Whg-Preis 480 000. DM, kann auch vollständig eingerichtet übernommen werden, mit zeitgemaßen Designermobeln u. Antiquitäten.

Ang. unt. A 7317 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ein Stück vom schönen

Wohnergentum im Diplomatenwenel. In einer attraktiven Wohnantage mit 2- und 3-Zimmer-Eigentumswohnungen von ca. 51 bis ca. 92 m. Wohnflache, Alle Wohnungen mit Balkon zum Garten. In einer ruhigen Wohn-

straße, in Pheinnahe.

Fordern Sie ausführliche Informa-

Hausbau Wüstenrot gGmbH Landesstelle Nordrhein-Westfalen Wagnerstr. 29 · 4000 Düsseldorf 02 11/35 37 13-16

Häuser aus gutem Hause.

wüstenrot



Hamburg-Volksdorf, Rft-Penth., Bj. 81. 4 Zi., 140 m², Terr. 70 m², 2 Bäd., FB-Rizg., Innen- u. Außenkamin, div. Extras, TG, DM 475 600, – VB. auas, 10. Jm 478 800. VB. Humburg-Uhlenhorst, Alsternähe. Luz.-Penth. Bj. 81, 21: Zi. 100 m² Wf., Terr. 69 m². 2 Båd., Kft.-Einb.-Kft., Ka-min, div. Extras, 2 TC-Plätze, DM 375 000.—

375 000...

Homburg-Nieustechen, Hirschpark,
hux 5-6-Zi-Whg. 186 m² Wil in
2-Fam.-His, gr. Balk., Kamin, 2 Båd.,
G WC, 2 Gar., sehr ruh., parkähnl. Anl.,
DN 820 000...

Hanseatische Ärztek. Apotheker-Immobilien GmbH
Tel. 9 46 / 44 32 53

Erstklassige Rendite Timmendorfer Strand Maritim, 1-2i.-Lux.-App. 35 m², Loggia, Ma-hagoni-Möbel v. Priv. 163 000,- DM Telefon 0 40 / 7 24 39 75A

Perienwohg. and Norderney, 8-7b-Steuervort. b. Erwerb bis 31, 12, 88 (b. Vorlieg, d. weit, pers. Vorauss.), Neubau-ETW in komf. Terr.-Wohnani (Schwimmbd., Sauna, Lift, kpl. möbl. u. eunger.), z. B. 38 m² Wfl. DM 174 900,-. GENO-Immobilien GmbH, Pt. 61, 67, 44 Munster. Tel. 02 51 / 706 28 11.

7% Rendite 9 ETWs in Stadtkernlage einer Klein-stadt 1. Süd-Oldenburg. Beste Ver-nietbarkeit. Miete steigerungsfähig. KP 500 000,- DM. Wiegand Wohnbau Am Michelsgrund 33 6940 Weinheim, Tel. 08201/53047

Nur noch bis 31. 12. 1986! Dann ist Schluß mit 7b-Vorteilen für Zweit-

wohnungen ■ darum Kaufvertrag bis 31, 12, 1986 und noch Steuern sparen für das ganze Jahr!

Tag der offenen Tür Sonntag, 7. 12. 1986 von !! bis 16 Uhr

Exklusive Komfort-Eigentumswohnanlage SCHLOSSBLICK HERZBERG/Südharz

Nordhäuser Straße 1 (Südhanglage/Waldnähe) Die 1- bis 3-Zi.-Wohnungen, 38 bis 83 m², sind bezugsfertig. Bitte besuchen Sie uns an der Wohnanlage, oder fordern Sie ausführliche Unterlagen an:

Dujardin GmbH, Sieben Quellen 6, 4350 Recklinghausen Tel. 6 23 61 / 4 44 22 (9-18 Uhr), 0 23 24 / 3 04 79 (ab 18 Uhr)

DAS EXCLUSIVE

WOHNERLEBNIS IN

Informieren Sie sich über

Steuern sparen,

Eigentum bilden.

SCHURMAN GMBH

VERKAUF

SCHLÜTER-IMMOB Telefon 0 46 51 / 50 11

79 m<sup>2</sup> ETW

langfristig vermietet, geh. Aus-stattung, in Bonn, für 158 000,– DM inkl. Garage zu verkaufen.

Telefon 6 26 44 / 36 96

Sporthotel Growitz, Strandaliee immob.-Fonds rut Eigentutzung Autom. Info: 02 31/52 34 75

Schönwald/Schwarzwald

342-Zi-ETW. 89.49 m2. Gar.-Box.

Balk., Lage dir. beim Kurpark,

Telefon 9 77 22 / 15 98

**Schleswig** 

3-Zi.-App., 62 m². (möbl.) mit berri. Schlei-Blick am Yachthafen, DM 83 000,-

Tel 0 46 21 / 3 46 65

Spitzenobjekt

Tel. 0 80 52 / 50 34

München-West

Berlin-Grunewald, nur mehr hochste Steuervorteile.

Sylt

die reizvolle Möglichkeit in unserer Stadt zu wohnen.

DER DEUTSCHORDENS-STADT BAD MERGENTHEIM

Sierksdorf-Ostsee Eigentumswohnungen, Strandlage überwiegend Seesicht, 33 m 60 000,- DM, 40 m² 85 000,- DM, 55 m 135 000.- DM alena Petersen Immob Telefon 0 45 63 / 88 56

**Freising b. München** i.-ETW, 118 m². VB 265 000,- DM Tel. 0 03 52 / 31 23 98

Für Kapitalanleger! Beamter verkauft wertbeständ re ETW (i. Spitzenlage v. Saar brücken), die er. wenn möglich langjährig anmieten möchte. KI 168 000,- DM Angebote unter F 7256 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Im Schwarzwald direkt an der Schweizer Grenze helfen wir Ihnen, Immobilien greich: • zu kaufen

zu finanzieren

ntums- und Ferienwohnunge milien- und Bauernhäuser, Rei anlagen und Grundstücke trend-Immobilien GmbH D-7894 Stühlingen-Weizen Amselweg 14 - 9 77 44 / 66 11

Schneverdlagen/Lineb. Heide Zi-Eigt-Whg. 95 m², Balk. E-Kü Gäste-WC. Kell. u. Gar., nur Di 175 000.-, frei lieferb. Klaus-Dieter Reuner, Immob. austerurugenaussee 12 2666 Hamburg 66 Telefon 9 49 / 51 88 66

**Manchen: DM 2845,-/m²** Für 7b-Anleger + Eigemutzer : Whe. à 58 m². 5. OG. Balkon, Loggiz wing, a 58 m<sup>2</sup>, 5. Oct, gatton, Loggia (vermietel), Aufzug, ZH + ausg, Dachg-Whg, Geer), in rahiger Ap-liegerstraße mit großer Grünzone (Nähe U-Bahn) am Kilhansplatz Zns. DM 239 606, + DM 15 600, Ge-per and Pely. rage, von Priv. Tel. 9 71 56 / 2 85 27 auch Sa. u. So.

In Oldenburg/Ostholstein In Oktoaburg/Ostnotsein

5 Min. 2. Ostseestr. absol. beste Wohnl.
errichten wir 1- bis 3-Zi-ETWs in
Lux.-Ausst. m. Einb.-Kü, Autostelipl
u. eig Grundbuch ivon 68 500.- bi:
148 000.- DM). Ausk. erteilt: Braun & Bösmana Tel. 9 42 62 / 63 39.

Traveminde, Kalseraliee Den Schiffsverkehr in der Lü-becker Bucht, zudem noch die Sonne bis spät abends, genießen Sie in einer sehr hellen 2-Zi-

Etwg. m. 2 großen Balkons, DM 265 000,-. LBS Immobilien GmbH Tel. 04 51 / 7 89 10

Kapitalanlago/Altersrubesitz Villa Priedricksmb, Bai Belchentali Großzügig geschnittene 2-Zi. ETWs, ca 76 m² Wil, kleine Wohn anlage (8 Einheiten), ruhig, jedoch zentrumsnah, Kaufpreis DM 198 000.– keine Käuferprovision.

dührliche Informationen erhalten Sie von:
Raiffelsen Immobilien
Kolbermoor GmbH
Stadlerstr. 4, 8208 Kolbermoor
Tel. 0 80 31 / 95 01 20–21

3-Zimmer-Ferienwohnung im Hordschwarzwald

In landschaftlich reizvoller Umge-bung, kein Kuront, 700-1166 m ü. M. haben wur die Fenenwohnung für hohe Ansprüche mit 3 Zimmer, kuche, 2 Bä-der, Balkon, Abstellraum, ca. 82 m² Die Abschreibung nach § 7b EStG entfällt 1887. Nur ein Erwerb 1986 sichert Ihnen alle Steuervorteile.

Nordsee/Norddeich Comf.-FW, ca. 40 m², zu verk., gut Lage, gute Saisonvermietung.



Tel, 0 30 / 4 04 21 25

VOLKSBANK AURICH eG.

Exkl. Ferienwohnung in bester La-ge, ohne Makierprovision, kompl eingerichtet, Eigennutzung od. Be-legung durch bek. Beiseveranstal-

Travemünde vom Feinsten KI Wohnanlage, Traumhaus, Superla-ge, schönster Seeblick direkt an der Promenade Kaiserallee, Eigentûmer

Tel 9 48 / 2 99 27 24 od. 6 40 / 2 29 90 91

Ferienwohnung in

Bad Griesbach

Wir errichten ab Prühahr 1987 das

Hous Weinziert mit nur 7 komfortsblen ETW von ca. 60 m² Wil. in
schöner Hannlage zum Preis von
Z. B. DM 193 000,— für 57,87 m²

Wfl. In diesem Preis sind Notargebühren. Banzeitzinsen, Grunderwerbsteuer und die kompl. Möblierung enthalten. Ferdigstellung

Herbst. 1987.

Steuervorteile: MwSt.-Rückerstattung. Werbungskosten, Abschreibungen GWG + AIA, bankverbürgte

Mindest-Mietgarantie 3% vom Gesomtuufwand un 5 Johre. Eigenkapitalfälligkeit Ende 1987. Höber

Wertzuwschs durch optimale

Fremdenverkehrsentwicklung im

Bäderdreieck. Ein attraktives Angebot für Schnellentschlossene.

Editioner & Partie Aniogenheratung Harktpletz 15, 8392 Waldkirches Tel. 8 85 81 / 80 71-72 (Samstag von 10 bis 13 Uhr)

neue bezugst Ferienwohnung, Zi., Kochnische, Bad, kpl. eingerichtet, noch nicht bezogen, sämtl. Steuervorteile f. 1986 kaufen.

Tel. 6 44 31 / 39 92, ab 18.60 Uhr

14:-Zi.-App., 41 m², Balkon, Gar., Gartenant., Erbbauproj., umstån-deh., DM 146 000,-. Tel, 9 22 41 /31 44 14 o. 0 22 47 /54 81 Steuern sparen '86 87

Berlin-investitionen bleiben als Vermögensanlage attraktiv (u. a. Denkmalschutz mit 225% Verhustzuweisung auf Eigen-kapital in 86), Fordern Sie den City-Fonds Berlin an. Wir in-formieren und beraten Sie

gern. WB Diplom-Betriebswirt Thelesen Postlach 78 44, 4400 tilduster Tel. 0 25 38 / 82 68 24-Std.-Service bis 31. 12. 1986

Westerland/Sylt . herri. 2-Zi.-Whg. zu verk., dir Dine, Südbalk., Rezdite bi: 6,5%, DM 255 000,-. Tel. 9 50 23 / 15 77

ETW, 40 m<sup>2</sup>, AfA wahlweise bis 31, 12, 86, § 7b oder § 7 Absatz 5, KP DM 210 000,-.

BBS, Münster, T. 02 51/8 60 85

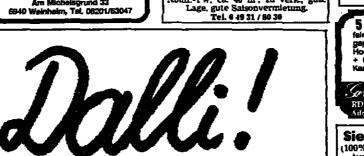



belli, Dalli! auch ein Showmaster ist dankbar für jeden Tip, wie er am besten Steuern sparen kann. Für mich kami

es vor allem darauf an, gesparte Gelder auch in meiner Heimatstadt Berlin auf und sicher anzulegen. Freunde wußten Rat: Mit einer steuersparenden vermieteten Eigentumswohnung hatten sie das: Problem gelöst. Für mich gab es da in Berlin nur eine Wahl: Meine Kapitalanlage konnte nur von Bendzko sein, den ich seit langem kenne und schätze. Ich habe mich bereits entschieden, aber für Sieheißt es jetzt: Dalli, Dalli.

Ich bin sicher, auch Sie werden schließlich sagen: Eine Geldanlage in Immobilien

ist . . . Spitze!

Herzlichst Ihr

Hand fruitheal

Werden auch Sie Eigentümer wie Hans Rosenthal in unserer kleinen City-Wohnanlage Nähe Kurfürstendamm, zum Beispiel mit einer 2-Zimmer-Wohnung, Kaufpreis **DM 69 000,**— = DM 1388,—/m² Wohnfläche. Über die Finanzierung beraten wir Sie gern. Aber aufgepaßt. der Steuer-Spar-Paragraph 7b EStG (§ 15 Berlin-FG) gilt für Kapitalanlagen nur noch bis zum 31. 12. 1986. Nur noch in diesem Jahr können Sie mit seiner Hilfe rückwirkend für das ganze Jahr 1986 Steuem sparen und

auch zuviel gezahlte Steuern vom Finanzamt zurückholen. Wir freuen uns, auch Sie, wie Hans Rosenthal, beraten zu dürfen.

Bendzko Immobilien · Kurfürstendamm 16 · 1000 Berlin 15 · Telefon 0 30 / 88 99 - 215

Bitte senden Sie mir unverbindlich ausführliche Informationen über Kapitalanlagen und § 7b EStG Name:.... Straße: ....

and the second of the second o

DER VERSTEIGERUNGSKALENDER

Letzte 86er Chance in Berlin Apartment (20 m²) mit Bootslie-geplatz u. Liegewiese, schr ver-kehrsgünstig für DM 80 000,-Zuschriften unter E 7454 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Netverkauf Nordseebad Dangas Exkl. Ferienwhg. Bj. 85. 7b- u MwSt.-Erstattung, nur 15 000,- DN

Nutzen Sie die Steuervorteile beim Erwerh einer Ferienwoh bis zum 31. Dezember 1986

FW auf Battrum, ca. 40 m2. DM 168 000,-FW aut **Nordemey**, ca. 50 m<sup>2</sup>. DM 260 000,-

FW in Norddeich Am Markt 24-27

2960 Aurich 1 Tel. (0 49 41) 17 03 43

Oberstdorf

Gaertner & Partner, T. 0 69/75 20 51

erkauft: I Whg. 40 m² od. I Stu-diowhg. 80 m².

Ferienwohnung in

Juist - Von Privat

Sasbachwalden/Schwarzwaid

Eigentums-/Ferienwohnungen
4 Zi., 72,78 m². DM 199,000,kompi möbi
3 Zi., 50 m². DM 115 000,- einschl.
Möbel
2 Zi., 57,07 m². DM 145 000,einschl Möbel

........... Nordemey, Damenplad 30

einschl Möbel. 2 Zi., 51,57 m², DM 130 000,-, kompi. mõbileri. 27: Zi., 83,3 m², DM 290 000,-, exklusive Ausst. 1½ Zi. 40 m² DM 115 000,- VHB. 1 Zi. 32,22 m², DM 80 000,-, voll möbi.

möbl.

1 Zi., 25 m², DM 60 000.-, einschl.

Möbel.

Weitere Angebote auf Anfrage.

Bezehten Sie bitte, daß Absehrelbung nach § 7b nur noch bei Kauf bis 31. 12. 36 genutzt werden kann. Bezirkssparkasse 7590 Achern Postf. 1180, T. 0 78 41/6 41-5 13

Seepark Freiburg i. Br. Seegrundstück auf dem Gelände Landesgartenschau 1988, wunder-schö. Appartements, z. B. 3-2i-Whg. Dhi 210 378,- ca. DM 57 000,-Es eilt: Constantia Consulting GubH Bruggastr. 1, 7815 Kirchzarten Telefon 07 61 / 6 82 48

5 ZW Hambury/Alsterblick

feirste Wohniege. schöne Aussicht, gepfi. u. modernis, 3-Farn, Haus, Hochpartere, 144 m\* 424 m\* 60-21, Hochpartere, 144 m\* 424 m\* 60-22, Garage + Stellplatz, 2 Balkone, Kamin, Isof., Einb\*tü., ab aci., 850 000,— Grube & Wasskowitz RDM-Makler, HH II 36 68 46

Sie suchen in Hamburg (100% Alsterblick mögt.) Eigen-tumswohnungen oder Häuser? Tel 6 40 / 5 11 80 51-52 C. J. Lane + P. Lang · Makler

**St. Andreasberg** TW, 77 m², voll möbl., zu verk., Prs. 135 000,- VS. Tel. 0 53 e2 / 47 14.

Timmendorf/Trayemünde

In beiden Maritimhotels Preisknäller zum Jahresende, omi. Wohnungen v. 31–160 m² Verkauf und Vermietung Dzulko Immobiliez Nordmeerstr. 3, 24 Travemunde Tel 0 45 02 / 7 21 82

Topiage Borlin-Grunewald
1-Zimmer-Apartment
in repr. Rs. m. eig. Seezug. zu verk. od.
zu verm. Abs. rhg. 3 Automin. v. Rurfürstendamm. Kpl. möbl. ideal f. Geschäftsl., die wahr. ihrer Berl-Aufenth. indiv. wohnen möcht. Tel.
0 308 25 35 13 v. wohnen mächt. 0 30 8 25 25 13.

Winterberg
Niedersfeld, Skigeb., Komf.ETW. m. herrl. Seebl., 52 m² DM
116 000.-, 52 m² u. 16 m² Dachg.
DM 121 000.-, 82 m² DM 149 000.-,
7b mögl.
Banträger Olschewski.
Telefon 6 56 32 / 52 14

Naturpark Rhön

### **Hotelappartements** für nur 87 500.- DM

mit Mehrwertsteuerrückerstattung mit 50% Zonenrandsonderabschreibung

mit Fertigstellungsgarantie mit 5wöchiger Eigennutzung aber ohne die Risiken des Bauherrenmodells

freien Verfügung des Käufers.

Den Eigennümern der Hotelappertements steht ein libertragbarria, mietzfactfreier Eigennutzungsrecht auf die Dasser von 5 Wochen pro Jahr zu (such in der Hauptsasen), das nicht nur im eigenen Hotelappertement ausgeübt werden kann, sondem in allem von der Stader-Grupe betreuten Hotelanlagen wie z. B.: Landhotel Adalben-Stiffer Hotelanlagen wie z. B.: Landhotel Adalben-Stiffer Hotelanlage durch die Tourististabteikung der Unternetmensgruppe Stader an Hotelagiste vermietet, die erzielten Nettomiebeurnahmen fließen den Eigenfünden der Hotelappartements zu. Die Gruppe verfügt über ein erfahrense Touristihmanagement mit eigener Reservenungszentrals und arbeitet darüber haraus mit allen führenden Reiseveranstaltern zusammen. Selbstverständlich wurd des Bauvortwehen durch einte unternen Treuhänder überwecht, der auch die Mitteharvendungskonfroße ausubt. Den bei hinaus werden die Kaufer umfassend bei der Geltendmachung finer Steuerberater mit langlähriger Erfahrung betreut. Alles in affeste den Angebot, des die Sicherbeit eines Immobiliterarvenba dusch konventionellen Kauf mit mansieven Steuerberater mit langlähriger Erfahrung betreut. Alles in affester her hand die Sicherbeit eines Immobiliterarvenba dusch konventionellen Kauf mit mansieven Steuerberater mit langlähriger Erfahrung betreut. Alles in affester her her versiendet und sich somit auch für Normalverdister her unternehmensgruppe Stadier. Schrottgasse 12; 100 m. Ziese Z. 264 beieter die beiten Ziesen.

Stadler-Gruppe: Erfahrung aus Errichtung, Betrieb und Vermietung von Ferienanlagen mit einem Gesamtvolumen von über 50

\*\* ARGUMENTE STATT AUFMACHUNG

Garmisch

3-Zi-Eigentumwhg. in Spitzen-lage, ca. 100 m². 2 Balk., m. un-verb. Blick auf ges. Alpen-Pa-nor., dopp. Garagenpl., Preis DM 400 000,-.

Zuschr. unt. P 7329 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**CH-Beatenberg** erhalb des Thuner Sees (1300 2-Zl-Maisonette-Wohnung

61 m², Wohn-, Schlafzi., Bad, Pantry, 2 Sonnenbalkone im 6. u. 7.
OG., mit Blick anf See u. Berge (Eiger, Mönch, Jungfrau), in serifotel m. Restaurants, Schwimmbad, Sauna, Diskothek etc. Winter- u. Sommersaison.

Wichtig: Ab 1. 1. 87 ungünstigeres Abschreibungsrecht. Entscheiden Sie sich vorher. Spieker-KG Immo-bilien, selt 1929 Atter Postweg 50 2912 Uplengen

| war/11 id

111.

Alerier Brian

97-ho

W 1521 31

TRAUMWOHNUNG HAMBURG-BLANKENESE Bj. 81, Blick auf Elbe und Stilberg, sehr gemütl durch Giobel-Architektur u. Lage im Dach-gesch, insges. 150 m in 2 Ebenen, gr. Baik., Abstellr. u. Pkw-Stellpi. in Tiefgar., frei per 1. 4. 87, DM 695 000,-, v. Priv.

Ostfriesische Inseln

Unser Tip: Bigentumswohnungen auf Norderney, Borkum, Juist; eine beständige Wertanlage; z. 8. auf Borkum, ca. 36 m², nur 139620,- DNL

etc., Winter- u. Sommersaison, mit Ansländerbewilligung, dir. v. Eigentümer, sfr. 213 500,-Anfragen unter Y 7448 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen. Tel 0 41 87 / 65 16 Steuern sparen '86 / 87

Die letzten Ferienwohnungen auf den Ostfriesischen Inseln?

Das neue Baugesetzbuch ist verabschiedet, künftig Teilungsgenehmigung für ETW's fraglich – nur noch wenige Einheiten mit Steuervorteilen für '88 frei,

 Volle MwSt.-Erstattung Refinanzierung des Eigenkapitals aus Steuervorteilen 5 Jahre Mietgarantie, z. B. DM 24,-

m<sup>2</sup>/Monat Alle Objekte mit solarbeheiztem Swimmingpool. Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen



**BODE BAUTEN** 

2946 Wangerooge Telefon (0 44 69) 13 06 + 13 76

1 Zi., 40 m², KP DM 59 500, Wohngeld DM 110, 1 Zi., 37 m², KP DM 64 600, Wohngeld DM 111, 1 Zi., 35 m², KP DM 71 600, Wohngeld DM 125, 1 Zi., 47 m², KP DM 74 500, Wohngeld DM 170, 2 Zi., 60 m², KP DM 167 000, Wohngeld DM 158, Spandau Wilmersdorf Neu-Westend Steglitz Wedding Bendzko Immobilien

COUPON. Ich interessiere mich für . . . . . . . Zimmer Kurfürstendamm 16 1000 Berlin 15 **2** 0 30 / 88 99-248 Telefon WELT 6, 12, 86

Universitätsstadt FREIBURG/Breisgau

Kapitalanleger, idealer Altersruhesit... Zweitwohnsitz. Komforteigentumswohnung, 11/2-41/2 Zimmer.

hervorragende Lage. Vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns, und lassen Sie sich unverbindlich beraten. Rufen Sie Frau Kotzan an. Freiburg, Pflegerweg 10,

Telefon 07 61/4 44 52 oder 07 11/66 40-260. Gewag Gemeinnuteige Wolmungsbau Gas mbH Position 7.10 7009 Siumgari

Coupon Bitte Unterlagen Name: »Gut-Leut-Viertel« senden an: fibr□ 1 Zi. □ 2 Zi. □ 3 Zi. □ 4. Zi. .Anschrift: (bitte ankreuzen) Gewag

Gemeinnstage Wohnungsbau G Pusilach 740 - 7000 Stuttgart 1

Hohe Steuervorteile,

.hohe Mieteinnahmen.

Was a And State Andreas 10 Same  $\{\phi_{\underline{B}_{(B^{\prime}, b_{0})}}$ 

BERLIN.

CARLES

 $\mathcal{A}_{\mathbf{q}_{0},\mathcal{B}_{\mathbf{q}_{0},\mathbf{q}_{0}}}$ 

ECENTURS WO IN THE EN

### Berlin-Fonds mit öffentlicher Förderung

Die besondere und einmalige Situation des Berliner Wohnungsmarktes bietet sehr realistische Chancen für Kapitalanleger. Dies gilt sowohl für den Neubaubereich wie auch für den Altbaubereich. Berlin ist geprägt durch einen extrem hohen Altbaubestand, immerhin rund die Hälfte aller Wohnungen, zum anderen durch die Tatsache, daß die Neubauten in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend dem soge-nahnten öffentlichen Wohnungsbau zuzuordnen waren. So waren es in den vergangenen Jahren, aber auch in die-sem Johr insbesondere die Anlage-möglichkeiten im Altbau über das sogenannte Erwerbermodell, die Furore machteni Ein Kapitalanleger kauft sich danach eine modernisierte Altbauwohnung mit einer sehr guten Chance auf Wertzuwächse über steigende Mieten und auf Veräußerbarkeit seiner Wohnung über steigende Eigentümerquo-ten. Das Ganze letztmals 1986 unter Ausnutzung des § 15 Berlin-Förderungs-

gesetzes: Parallel zu dieser Angebotsform gewin-nen die sogenannten immobilien-Fonds an Bedeutung. Hier bilden die §§ 14 a und 14 b BerlinFG mit hochinteressanten Abschreibungsmöglichkeiten die steuerliche Basis.

Zur Systematik: Bei Neuerstellung eines Mehrtamilienhauses können die Herstellungskosten gem. § 14 a BerlinFG zu 50 % abgeschrieben werden. Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Mehrfamilienhäusern werden gem.

§ 14 b BerlinFG ebenfalls zu 50 % abgeschrieben, und zwar nach Beendigung der Maßnahmen, Weitere 50 % verteilt auf die folgenden 5 Jahre. Diese hohen Abschreibungssätze führen zu erheblichen Buchverlusten, die Kapitalanle-gem die Möglichkeit geben, über eine Beteiligung an einer Modernisierungsoder Neubaumaßnahme ihr zu versteu-erndes Einkommen nachhaltig zu redu-zieren. Die Berlin-Anlagen-Agentur Bassmann & Partner GmbH, Lepsiusstraße 110, 1000 Berlin 41, Telefon: 8 30 / 79 10 71, seit vielen Jahren bekannt als kompetenter Initiator von Berlin-Anla-gen, stellt nunmehr als neue Produktlinie erstmals einen Immobilien-Fonds vor, der die Vorzüge der §§ 14 a und

14 b BerlinFG kombiniert. Angeboten wird im Rahmen einer BGB-Geseilschaft die Beteiligung an einer Modernisierungs- und Neubaumaßnahme in zentraler Lage Berlins. Vorgese-hen ist die umfassende Modernisierung und Instandsetzung des Altbaugebäudes Pestalozzistraße 13. Dazu kommt im

des Pestolozzistrabe 15. Dazu kommt im Rahmen einer sogenannten Baulückenschließung eine Neubaumaßnahme auf gleichem Grundstück.
Das Investitionsvolumen für den Fonds beträgt DM 7 945 682,00. Davon stehen DM 4 448 500,00 als Fremdmittel über bestellte und im Zien sichers Badis langfristige und im Zins sichere Berlin-Darlehen bereit.

DM 347 182,00 werden von der Wohnungsbau-Kreditanstalt als sogenannter Indstandsetzungszuschuß zur Verfügung gestellt. Das verbleibende Eigenkapital in Höhe von DM 3 150 000,00 inkl. Agio kann von Kapitalanlegem in An-teilen ab 10 000,00 gezeichnet werden. Neben dem schon genannten Instand-setzungszuschuß wird in den kommenden 12 Jahren die Altbaumiete nach Modernisierung durch die Wohnungsbau-Kreditanstalt gefördert. Für den Neubau mit 18 Wohneinheiten ist ebenfalls eine Förderung durch die Woh-nungsbau-Kreditanstalt im Rahmen des 3. Förderungsweges zugesagt.

Das Objekt selbst befindet sich in zentraler innerstädtischer Lage, so daß eine langfristige Vermietbarkeit sichergestellt ist. Die Förderungszusagen für Alt- und Neubau einerseits sowie die hohen Abschreibungsmöglichkeiten andererseits machen dieses Angebot außerordentlich sicher und wirtschaft-

Ein Anleger erhält auf sein gezeichnetes Eigenkapital eine Verlustzuweisung von ca. 135 %, so daß der überwiegen de Teil des eingesetzten Kapitals aus Stevererspamis zurückfließt.

Überdies besteht die Möglichkeit, das Eigenkapital durch Bankkredit und Tilgung über Lebensversicherung vorzufinanzieren. Abschließend sollte darauf hingewiesen werden, daß der Fonds unmittelbar nach Durchführung der Maßnahmen und Vollzug der Sönderabschreibungen ein positives steuerli-ches Ergebnis aufweist, das zu Aus-schüttungen an die Anleger führt.

### Die »kleine Schwester« der weltberühmten Berliner Philharmonie ist eine

Kapitalanlage wert

In der Nähe des Fehrbelliner Platzes in Berlin steht das Appartementhaus des berühmten Architekten Hans Scharoum
Ein architektonisches Kleinod – geschätzt und bewundert

von Städteplanern und Freunden des besonderen Wohnstils. Hier können auch Sie jetzt Miteigentümer werden – auch ohne Eigenkapital, (z. B.: 1½-Zi.-Appartement

Verkausspreise ab 92.000. – DM zzgl. 3.42% Bearbeitungsgebühr) und Sie gehen auf Nr. Sicher: denn der Wert und die Bedeutung dieses Hauses wird auch in Zukunft von den Berlinern und der Fachwelt geschätzt werden.

Denn große Architekturen waren schon immer eine Anlage wert! Berlin FG. Letztmalig für ... besonders in Berlin.

Sonderabschreibung nach § 15 Kapitalanleger bis 31, 12, 86.



RENTA-CONZEPT GmbH, Postfach 7027, 7250 Leonberg 7 Telefon (0.7) 52) 7 10 67

Auch interessierte Mitvertreiber und Anlageberater sind eingeladen hier mitzuwirken.

Coupon für ausführliche Informationen kostenlos – unverbindlich über das »Scharoun-Haus». Name/Adrese.

### Schwarzwald-Idylle

Ansoruchsvolle Urlaubswohnungen, urig + komfortabel, im Ski- und Wanderort SCHONACH. Traumhaft schöne Südhanglage direkt am Wald. 1-3 Zi. Auf Wunsch Vermietungs-Service.



### Wiesbaden Eigentum am Kurpark

Herrschaftliche Villa in eigenem Parkgrundstück mit altem Baumbestand. Direkt am Kurpark, in Nachbarschaft des Kasinos Wiesbaden.

Dieses Haus wird komplett saniert, renoviert, und modernisiert. Es enstehen 9 noble, stilvolle Eigentumseinheiten von 2 bis 6

Preisbeispiel: 3.Zimmer ca: 114 qm - Küche - Bad-- Gäste WC - Wintergarten - Wandholztäfelung - Blick in den Kurpark

DM 459.000,-Alle Gestaltungswünsche Hochwertige Ausstattung, Top-Renovierung, schlüsselfertige Renovierung, schlüsselfertige

Auslührung. 1986er Steuervorteile sind möglich.

Verkauf direkt vom Eigentümer Beratung auch Samstag u. Sonntag von 14.00 - 18.00 Uhr Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr Joachim Müller, Otto-Volger-Str. 19, 6231 Suizbach/Ts., Tel. 061 96/78 30

nendorfer Strand/ b. Rurpark ab 148 000, - DH inkl. Bezugst. Dez. 1986. Noch 7b abschr.-filig. Teleton 8 45 63 / 7 22 38

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Insel-Norderney - südliche Nordsee

Erdgeschoß, kompl. Einrichtung, Wohnz., Küche, Bad, Schlafzimmer, Balkon, Flur, Telefon, Kabelfernsehen, exklusiv für die Insel, Eigentürgerparkplatz am Haus.

50-m<sup>2</sup>-Wohnung (5 Pers.), je m<sup>2</sup> 5600,- DM 70-m²-Wohnung (6 Pers.), je m² 5800.– DM Einzelprospekt und Zeichnung aufordern: Kannes, 4424 Stadtlehn, Weststr. 72, Tel. 0 25 63 / 35 55

Silvester ist Schluß mit 7b-Vorteilen für Zweit-Wohnungen

Deshalb noch bis zum 31.12.1986 kaufen und viel Geld sparen. Mit einer Komfort-Eigentums-wohnung bei 5-Jahres-Mietgarantie in

2-Zi-ETW, 68 m², Kil., Bad, WC, Erst-bezug, Bj. 81, Abstellr., Aufzug, Gara-genpl., i schö, zentraler Lage, ab sof zu verk. KP 98 000,... Tel. 6 51 54 / 33 80

**Manchen-Schwabing** 

Denkmalschutz, § 82 | EStDV

3-Zi-Whg., 74 m² u. 46 m² Terrasse

im 1. Oct. hone santerangsatoscher-bung (cz. DM 16 600,- p. a.), sehr gute Wirtschaftlichkeit, anf Wunsch ho-he Mietgarantie, Fertigstellung 287. mit hohem Preisnachlaß, ein-malige Gelegeaheit für Eigenmi-zer oder Kapitslanleger.

Tel. 0 71 56 / 2 85 27 auch Sa, u. So.

**Bad Salzuflen** 

Bergstraße 82

Wertvolles Wohneigentum in erstklassiger Höhenlage mit Bilck über das Lipperland. FINANZ-BAU-MARITIM-Qualität mit Mieterlösen ab Vertragsabschluß. 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen von 69–105 m². Bezugsfertig. Interessante Bitte fordem Sie informations-Unterlagen an.

Herforder Straße 2 Finanzbau 4902 Bad Salzuflen · Tel. (0 52 22) 54-0



Günstig von Privat, vermietete Eigentumswohnungen, 95 m<sup>2</sup> = 140 000, – DM und 72 m<sup>2</sup> = 105 000, – DM. Besonders interessant für Kapitalanleger durch § 15a.

Tel. 92 28 / 25 29 77

Düsseldorf

Neubau Nähe Messe, auf Wunsch Mietgarantie, z. B. 2-Raum-Woh-mung, 60 m², DM 188 500,- inkl. Stellplatz. Exposé über

Treofisanz GmbH Friedrichstraße 103 4000 Düsseldorf 1 22 02 11 / 33 84-164 EINÉ PERLE:

Neubau-Eigent.-Wohnung BAD HONNEF / Bonn in bildschönem Haus am Kurpark. Ca. 70 m², 2 Zi., bezugsfert., DM 200 400,-.

Direkt vom Bauträger: Capellmann + Scharfenstein 5340 Bad Honnef 6, Post£ 60 06 Telefon 8 22 24 / 87 70

Bauträger / Vertrieb Tret

Im absoluten Zentrum der Stadt Bielefeld verkaufe ich 31 Komfort-Appartements. Die klassizistische Sandsteinfassade steht unter Denk-malschutz. Das ganze Haus ist aufs beste renoviert und restauriert. Wohnungsgrundbücher sind angelegt. Vier TG- und vier Anßenstellplätze. Appartementgröße zwischen 25 und 62 m², Gesamtwohnfläche 1320 m², Abwicklung in 86 erwünscht.

Angebote bitte an Dirk Schöttler, Bankkaufmann, Postfach 328, 4710 Lüdinghausen, Tel. 0 25 91 / 50 36.

### Kapitalanlage Münster

Studentenappartements in Münster. Hervorragende Lage im Zentrum der naturwissenschaftlichen Institute, 3 Min. zum Klini-

2 separate Zimmer, Einbaukü-che, Diele, Duschbad, Balkon (38 m³). Garage oder Stellplatz, Fer-tigstellung 1986, vermietet für 510,– DM kalt.

Für Eigennutzer nur noch 1 Wohnung frei.

Bei Erwerb in 1986 Steuererspar-nisse, die u. U. höher sind als das einzusetzende Eigenkapital. Verkauf direkt vom Eigentümer GU

GENERALUNTERNEHMEN FÜR SCHLÜSSELFERTIGES **BAUEN GMBH** Alleestraße 35, 4270 Dorsten 1 Tel. 0 23 62 / 2 70 56

Kapitalaniage o. Eigennutzung Hochschwarzunald

4-Zi-ETW, 94 m², 2 WC, Bad, sep. Du, 2 Balkone, beste, rubige Lege in LENZKIRCH, evtl. mit Einbaukü-che und möbliert, VP 290 000,-Zuschr. u. W 7335 an WELT-Verleg, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Komf.-Eigentumswohnung

2 Zimmer, KDB, 2 Balkone, Neu-preis 500 000,- DM für 350 000,-DM von Privat zu verkaufen. Telefon 0 21 01 / 46 65 61 oder

# Huckepack

Lohnsteuerjahresausgleich oder bei der Einkommensteuererklärung ausgewirkt und manchmal erst über 1 Jahr später.

Sie haben Zeit und Geld verschenkt. Mindern Sie Ihre Steuerlast jetzt und sofort. In Verbindung mit § 15 Berlin-Förderungs-Gesetz (soweit noch nicht ausgenutzt) erreichen Sie eine sofortige Steuersenkung für alle steuerlichen Verluste aus Vermietung und Verpachtung. Nehmen Sie eine Berliner Eigentumswohnung "Huckepack", z. B. in Ku'dammnähe, ca. 37,10 m², Kaufpreis nur DM 40 500,-, DM 1092,- pro m².

Bendzko Immobilien

Kurfürstendamm 16 1000 Berlin 15 0 30 / 88 99 213 - 215 Erbitte Informationen zum "Huckepack-Effekt" WELTWamS 6,7, 12, 86

Ihr Weihnachtsgeschenk! Bonn-Nihe: Meckenheim, Pent-house-Wohnung, wunderschön, Bj. 83, 86 m², 3 Zi., K., D., B. u. Dusche-WC, 80 m² Dachterrasse, viel Aus-blick, kein Einblick, DM 245 000,—

Tel 02 08 / 3 37 37 Isny/Aligäu

2½-Zi.-Lux.-Studio m. E.-Möbel u. TG 195 000,-. KECK & SOHN, Imm. Tel. 08 21 / 41 25 86

JUST. 2 Eigentumswohnungen, Blick auf das Wattenmeer, kleine Objekte, dir. hinter den Dünen – erhebt. Steuer-vorteile – nur noch bis 31. 12. 1888. Vermietungsgarantle, Finanzierung (auch Vollfinanzierung) wird besorgt. MAISON GMBR. WETTER TeL0 23 24/7 23 65.

SEEBRUCK/ CHIEMSEE

In bester Wohnlage, nur 30 m zum See, gehen 3 kleine Hänser mit EG, 1. OG und DG der Vollendung entgegen. Verfügbar sind noch einige 2-, 3- n. 3'u-Zimmer-Eigentumswohnungen von ca. 64-107 m² Wl. Alle Wohnungen in Südlage und mit Garage, teilweise mit Garten. Z. B.: Wohnung im DG mit. 64 m² zum Preis von DM 256 000.— Wohnung im DG mit. 76 m² zum Preis von DM 310 000.— Wohnung im EG mit. 84 m² zum Preis von DM 337 000.— Wohnung im EG mit. 94 m² zum Preis von DM 337 000.—

Wohming im EG mk 107 m² zum erreis von DM 337 000.— Großzigige Grundrisse und beste Ausstatung gewähr-leisten individuelles Wohnen in einer traumhaften Landschaft.

Lassen Sie sich informieren, und sehen Sie sich die Wohnungen an (Sa. u. So. auch Tel-Nr. 0 80 34 / 26 20).

08031/

LANDHAUS !

## Achtung, Steuerzahler! Der § 7b EStG fällt weg

ersparnis in den nächsten 12 Jahren. Nur wer in diesem Jahr noch eine vermietete Eigentumswohnung als Kapi-talanlage erwirbt, kann für die nächsten 12 Jahre Steuern nach § 7b EStG bzw. § 15 Berlinförderungsgesetz sofern nicht ausgenutzt - sparen.

Deshalb sollten Sie heute kaufen: äußerst niedrige Kaufpreise

 sehr günstige Hypothekenzinsen 0 30 / 88 99 – 1 Sprechen Sie jetzt mit uns!!

Bendzko-Immobilien, Kurfürstendamm 16, 1000 Berlin 15

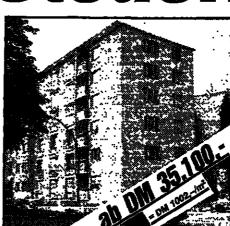

1 Zi. (ca. 35 m²), Berlin-Tiergarten 2 Zi. (ca. 55 m²), Berlin-Rudow 2½ Zi. (ca. 62 m²), Berlin-Tiergarten 3 Zi. (ca. 74 m²), Berlin-Buckow 4 Zi. (ca. 73 m²), Bertin-Wilmersdorf

69 900,- DM 77 300,- DM 2 Zi. (Ca. 66 m²), Berlin-Charlottenburg 85 400,- DM 3 Zi. (ca. 62 m²), Berlin-Charlottenburg 77 500,-- DM 102 *80*0,-- DM

89 900.- DM Weitere Angebote in allen Bezirken und Größen

Bitte senden Sie mir unverbindlich ausführliche In-formationen über Kapitalanlagen und § 75 EStG Straße:....

# BERLIN FUR KAPITALANLEGER

Die Wirtschaftsmetropole Berlin bietet auf der Basis des Berlinförderungsgesetzes die erforderliche Sicherheit für Kapitalanleger. Gezielte steuerliche Vorteile, teilweise in Kombination mit staatlichen Förderungsprogrammen, bilden die Grundlage für die von der Berlin-Anlagen-Agentur initiierten Produktlinien. Sie beinhalten Wirtschaftlichkeit, steuerliche Sicherheit und ein hohes Maß an Kontinuität für den Kapitalanleger.

## DARLEHENS FONDS

Berlin-Darlehen nach § 17 Abs. 2 BerlinFG kürzen die Einkommensteuerschuld bis zu 50% bei gleichzeitig kontinuierichem Ertrag über 25 Jahre. Berlin-Darlehen können steuerunschädlich refinanziert werden: Emplehienswert ist die zusätzliche Kombination mit einer kapitalbildenden Lebensversicherung.

### BERLINER **IMMOBILIEN-FONDS**

Ziel ist die Modernisierung von Mehrfamilienhäusem, Dachausbauten unter Nutzung erhöhter steuerlicher Vergünstigungen gemäß § 14 a und § 14 b BerlinFG. Angebotskombinationen auch mit Neubaumaßnah-Dadurch langfristige Mietsicherheit und Rentabilität.

Anfragen von Anlageberatern und Anlagevermittlern beantworten wir gern.

Emichtung individueller Wohnanlagen in bevorzugten Wohngegenden. Geeignet für Einzelanleger und kleine Anlegergruppierungen.

teile durch erhöhte AfA auf Herstellungskosten in Höhe von 50%. Teilweise in Kombination mit öffentlichen Förderungsprogrammen. Dazu Finanzierungssicherheit durch langfristige Zinsbindung.

#### BERLINER ALTBAUTEN

Attraktive innerstädtische Lagen, z.T. in unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms, sorgfältig modernisiert und instandgesetzt. Wohnungsgrößen von 40 bis 150 qm. Gesamtaufwand DM 2.250,bis 2.450,- pro qm (DM 90.000,- bis 367.500,-) incl. aller Anschaffungsnebenkosten (vor Damnum). Bei entsprechender Bonität Volifinanzierung durch deutsche Großbank.



Bassmann & Partner GmbH

Lepsiusstraße 110 1000 Berlin 41 Telefon 030 / 79 10 71

### INFORMATIONS-COUPON Wissenswertes in Sachen Steuerersparnis 1986.

unverbindlich über: BERLIN-DARLEHENS FONDS

BERLINER IMMOBILIEN-FONDS

Bitte informieren Sie mich kostenios und

BERLINER NEUBAUTEN

BERLINR ALTBAUTÉN

Vorname Straße

PLZ/Wohnort Vorwahl/Telafon

DW WamS

Seat March 18 (18)

Ekni Alaiting

Platicities thung

isgarantic

is timutzung

Bisiken.

modells

**ARCHURG** Sirry at the

SECTION OF THE

MEST STAME

ten in 10 الإنجري.

Realistania

bevorzugt in Kombination mit men unter Einbezug öffentlicher Förderungsprogramme.

### Berliner NEUBAUTEN

Interessante steuerliche Vor-

### EIGENTUNGEN

Direkt vom Eigentümer - deshalb ohne Provision! MUNCHEN-BOGENHAUSEN

Achtung Kapitalanlegert
§ 7b EStG nor noch bis 31, 12, 86; par soc. int.
\$7,22 m² OM
\$0,47 m² M OM
\$6,66 m² OM DM 94725, DM 151175, DM 246407, 1 Zimmer 2 Zimmer

4 Zimmer

Fast vermietets Wolmunger

Preisbelspiele inkf. Renovierung des Gemeinschaftseigeringen.

Garage kann zusätzlich für Okt. 10 502-erworben werden.

Auch im Erweither-Modell zu kaufert!

NZW Richard Strauss-Str. Sa. 8 Milnichen 30, 7af. 6 86 / 47 10 57

Kieler Förde – Mönkeberger Fährhaus

Reservieren Sie sich auf einem der letzten Grundstücke unmittelbar a. d. Kieler Förde einen "Logenplatz"! 12 App., 66-77 m², mit unverbaubarem Blick auf das Wasser, S/W-Lage, komf. Ausstattung, Loggia/Wintergarten, TG. Verkauf ohne Courtage.

SENATOR GMBH, Postf. 25 53 2000 Hamburg 13, Tel. 0 40 / 44 05 58

Beziehbare Eigentzms- und

Südi. Schwarzwaid in Feldberg-Altglashütten-Lenz-kirch, Uhlingen, Birkendorf, Häusern 1- bis 4-2i-ETW sehr günstig:

Z. B. 2-Zi.-Whg., 53 m<sup>2</sup> nur DM 100 000,-3-Zi.-Whg., 80 m² nur DM 160 000,-

Bauernhaus, mit viel Umland,
DM 250 000,-.
Haus in Bonndorf, DM 300 000,(100 m² Laden u, 3-Zi-Whg),
DHE in Häusern DM 430 000,-.
Einfamilienhäuser, Bauplätze,
Gewerberäume, 300 bis 600 m², zu
verkaufen oder zu verpachten.
Austumf und Unterlaseer. Auskunft und Unterlagen:

Egon Eichkorn lolzgroßhandlung – Wohnbau Im Vogelsang 2 7899 Uhlingen-Birkendorf Telefon 0 77 43 / 3 76

### für Kapitalanleger

Senicren Buhrsitz Schloß Bahden

Zu dem seit 30 Jahren bestehenden Altenheim mit Pflegeabteitung errichten wir 36 Seniorenwohnungen. Diese werden im Teileigentum, zum Festyteis veräußen. Gesamtaufwand einschließlich sämtlicher Neben- und Finanzierungskosten, unter DM 3000. – per gm 20 % Eigenkaptall Größen ab 38 gm. Mietpres/qm DM 18. – Mietgarantie. Werthyngskosten moch 1986 Werbungskosten noch 1986 Information: ALTEN- UND PFLEGEHEIM

SCHLOSS RAHDEN Bocks Allee 22, 1993 Rahden Tel. ab Montag: (15771/22%)

> Privatmann sucht für den Eigenbedarf

> > Geschäftshaus

zu kaufen

auch sanierungsbedürftig, mur in 1a-Verkaufslage (Fußgän-gerzone), in Mittel- u. Groß-städten der Bundesrepublik. Sofortige Barabwick! selbst-

verständlich Zuschriften unter B 7076 an WELT-Verlag, Posti, 10 08 64, 4300 Essen.

Wir suchen im Pestauftrag

Praxisraume/Tegerusee -/2-Fam.-Hs. zur Miete (Rottac

Dr. Peiner & Pass KG Priv. Immobilies VDM Hebbelstraß 14. 4000 Düsseldor Tel. 02 11 / 67 23 47 od. 67 88 89

Gewerbeobjekte kaufen wir ständig

### INBERAUTE GRUNDSTICKE

Baugrundstück voll erschlossen, für 12-Pamilien-Haus (1000 m² Wil mögl), zentrale Lage in norddeutscher Kleinstadt zu verkaufen, Preis VS.

Angeb. unt. T 7310 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Baugryndstück 5657 Haan, 2079 m², kein Bau ng, voll erschlossen, Verhandlungsbasis. Tel. 0 59 71 / 1 51 40

Braunlage Baugrundstück, 1885 m², mit Baumbe stand zu verkaufen. Übernahme Bau genehmigung mit 12 Wohnungen mög lich. ORRA Boubetreuung GmbH 0 30 / 4 33 80 82, motags - freitag

Köln-Mülheim Lage: zum Rhein unverbaubar, rechtsseitig städt. Grünfläche, Nähe Rneinpark. Größe: 1293 m² – Überbauungsmög-lichkeit des linken Nachbargrund-

lichkeit des linken Nachbargrundstückes und Fensterrecht zur
Grünfläche –.
Ausmutzung: GRZ 045, GFZ 257!
Verwendung: Hotelanlage (18 900
m³, 180 Betten) oder App.-Haus
oder Altenwohnungen.
Baugenehmigung liegt vor.
Verk. durch Eigentümer. Preis VS.
Auskunft 0 24 61 / 74 00
H.-D. Zimmermann H.-D. Zimmermann Pl. 14 07, 5170 Jülich

Hannover-Langenhagen 10 000 m² Gewerbegrundst., N Flughafen und Autobahn, bauung: 0,8, GFZ: 2,0. Horst Schmidt

Eichstraße 18 3 Hannover I Tel 05 11 / 34 49 59 Nordseeinsel Baltrum

Baugenehmigung bis 11 WE er teilt. Grundst. 1055 m<sup>2</sup>. Anfr. unt. V 7246 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bonn-Poppelsdori Herrliches Baugrundstück mit unverbaubarem Blick auf Bonn, bebaubar mit ca. 1110 m Wohnfläche inkl. Planung und

Statik zu verkaufen. DM 980 000,--Information: Herr Görtner, Tel. 02 28 / 25 68 66 (Mo.-Fr.)

### Wenn Sie es eilig haben,

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreibe 8-579 104 aufgeben.

### THE REPORT OF THE PROPERTY OF

### **GESUCHE**

**ANGEBOTE** 

Wir suchen für einen Großanleger Geschäfts- oder Wohnhaus bis 30 Mio. in guter Lage bundesweit

Inge-Lore Ichmilz
Immobilien
Max-Brauer-Allee 22, 2 HH 50, Tel. 040/589 51 31

Wir investieren in

### Norddeutschland

und suchen dazu hochrentierliche Immobilien, Wohn- und/ oder Geschäftsanlagen v. 1-4 Mio. Auch Vermittlerangebote werden sorgfältig geprüft.

Richten Sie Ihr Angebot an: Wohnbauerhaltung E. P. Weiß, PB 1310, 7580 Bühl/Bd.

Lichtensteinische Gesellschaft sucht von Privat einige Renditeobjekte (Hånser + Grundstücke) n Düsseldorf u. Köln gegen Barzahlung. Diskrete Abwicklung zugesichert. Angebote unt. J 13 095, IVA AG, Postfach, CH-8032 Zürich.

**Immobilien-Anlage** 

**Bundesrepublik Deutschland** 

Abstellflächen

Wie teuer? Kaufpreis von DM 340 217,-

Sie erhalten:

solide Ausstattung

Miete netto DM 14 618,- p. a.

Was?

Warum?

6000 Frankfurt 1

Westendstraße 14

Telefon 0 69 / 72 94 80

mit langfristigen Mietverträgen mit der

in Mainaschaff bei Aschaffenburg

33 Reihenhäuser mit Gragen und

pro Haus Wohnfläche 123,6 m²

je nach Grundstücksgröße

attraktive Lage günstige Verkehrsverbindungen

DM 360 180,-

ein echtes Renditeobiekt

verkehrsgünstiger Lage

einsatz (von ca. DM 16 000,-)

**Pentapian** 

langfristiges Vermögen eine attraktive Immobilie in

und sparen Steuern bei geringem Kapital-

Immobiliengesellschaft mbH

Luxus-Top-Villa am Tegernsee

von Privat

Ausgefallene, moderne architektonische Gestaktung, exclusive Ausstattung, viele Einbauten, moderne Technik, Schwimmhalle, Sauna etc., 430 m<sup>2</sup> Wil., eigene Hausmeister Mr. - 4 Garagen, großes, parksruges Gundstück in absolut ruhiger, sonniger Lage. Auf den langes. 4500 m<sup>2</sup> großen Grundstück liegt eine weltere Baugenehmigung für ein. Landhaus vor Objekt ist insges. mit Z Baupl, oder getrengt allein zu erwerben. Zuschniten u. A 7450 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Renditeobjekt in Moers/Meerbeck

3 Mehrfamilien-Hüuser, Bj. 83. Grundstück gesamt ca. 1767 m², 22 WE, Wfl. v. insges. ca. 1397 m², Sozialbindung. Landesmittel i. Höhe v. ca. DM 1,5 Mio. zu 0,5% Zinsen p. a. können ubernommen werden, KP

DM 3,3 Mio.

Tel. 0 28 32 / 60 86, der Konkursverwalter

Top sanierter Altbau mit Rheinblick in

Düsseldorf-Oberkassel

An einer der klangvollsten Adressen finden Sie dieses herrliche Objekt, aufgeteilt in 4 Wohneinheiten mit insges, ca. 560 m². Das EG.

ca. 140 m², bietet sich in idealer Weise für Praxisräume, Galerie etc. an. KP des Gesamtobiektes nur 2,1 Mio. DM, auch Teilverk, möglich

Unser Expose zeigt Ihnen "Das etwas mehr Lebensqualität", IWOG mbH, Schorlemerstr. 62, 4000 Düsseldorf 11, Telefon 02 11 / 58 83 33

Von Privat – Renditeobjekt

Mchrfam.-Wohnanlage Kr. Duren, 21 WE, 5 Garagen, 3geschossige Bauweise, voll verklinkert, erstki Bauzustand, hochwertige Aus-stattung, zeitgemäße Grundrisse, Wfl. 1545 m², ideal als Kapitalanla-ge od. auch für Aufteiler, KP 1.7 Mio DM VB, Erwerb schon ab 250 000.- DM EK möglich, Rest zinsgünstig. Zuschriften u. M 7393 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

6370 Oberursel

Adenauerallee 16 Telefon 0 61 71 / 31 11

Telex 4 10 876 oblex

daher: hoher Vermögenswert

Hause<u>r i</u>n Spitnenlagen eeg Makler 43 Es nota 34 (0201/2756 97

Sehr geehrter Eigentümer! Gern bin ich Ihnen behilflich bei emeletung • Verwaltung • Verkauf Bitte rufen Sie mich unverbindL an! RENNER IMMOBILIEN, 20 44/51 88 66 Listerkrug:haussee 128, 2000 Hamburg &

Ich suche nur von Privat ein größeres Mietshaus in guter Stadtlage. Bitte rufen Sie Tel. 05121/

### Wir suchen

Innerstädtische **Anlageobjekte** 

für Bankengeselischaft 

Abt. Groß- u. Anlageobi Postfach 103040

Bei langfristigen Mictverträgen mit Mietern einwandfreier Bonität zahlen wir interessante Kaufpreise BONNGRUND

Bernhardstr. 23-25, 5300 Bonn 3 Tel.: 02 28/44 96-20 Telex: 8 86 468 bogr d

**Berlin-Charlottenburg** 

Mieteckhaus, Altbau, 2,5 Mio. DM.

Tel. 0 30 / 8 82 10 20, Makler

Exklasives Landhaus

25 Min. von Hamburg

in der Heide, Grast, 7000 m²

**Golfberieselangsanlage** 

eigene Wasserversorgung, alter Baumbestand, Wfl. 320 m² + Ne-

bengelaß, 7 Zimmer, 3 Bäder,

Heubau mit Jahrbunderte-alten Materialien

reetgedeckt, mit zahllosen Anti-

quităten, 500 m vom Golfplatz unbelastet, einmalige Gelegen-heit, 1,2 Mio. DM, provisionsfrei.

Telefon 0 51 31 / 60 18, ab Montag 8.00 Uhr.

Fahrdorf/Schlei

Traumh. Wassergrdst., 1750 m², be-baut mit exkl. Haus, ca. 240 m² Wfl., lux. Ausst., Kamin, Schwimmbad etc., DM 615 000,-.

Ferienhäuser

50% Zonenrandförderung

Bayer. Wald, fertiggestellt, Zie-gelbau, inkl. gr. Grundstück, DM 268 985.-, MwSt.-Rückerstattung

DM 33 033

BIC Immobilien GmbH

Tel 6 89 / 42 92 26

Komf. Landhaus

als 2-Fam.-Haus anerkannt, in 5459 Anhausen, im Naturpark Rhein-Westerwald, Nähe NR/KO, Bj. 1981, voll verklinkert, Grst. 730 m², Wfl. 208 m² + 191 m² Nfl. Mit neu eingeb. Sauna, Solarium usw. von Privat zu verk. DM 470 000,- (Schätzwert 677 000,-).

Kamphausen Postfach 12 02

Kamphausen, Postfach 12 02 5455 Rengadorf, Tel. 0 28 34 / 25 48

Kreisstadt im Saarland 2 Einfam-Hs., 1 Gaststätte, 1 Bauplatz aneinanderliegend, 2. Zt., keine best Mietvertr., zu verkaufen, VB 820 006,-DM.

K. W. Hesse, Hobenzoliernstr. 24, 6690 Saarbrücken 1, Tel. <del>86</del> 81/5 84 71 78, Tlx. 4 421 378 kwh

Heilbronn

Geschäftshaus, gt. Lage. sichere Mieter, gt. Risikoverteihung, Mieten: ca. 490 000.- DM. Kaufpreis:

DM 5 400 000,-.
Bitte nur schrift! Anfragen an

Osswald-Immobilien Richard-Kirchner-Str. 24 3590 Bad Wildungen

**HR FERIENHAUS** 

bilia, Tel. 9 48 21 / 2 49 33 / 34

# Wohn- und Geschäftshaus (Sauerland) Bj. 1977, Metenn. 150 000, - von Privat zu ver-kaufen. VKP 1,9 Mio, wobei 1,8 Mio Hypo-thek ubernommen werden kann. Zuschriften u. C 7452 an WELT-Verlag, Post 1,0 08 54, 43 Essen.

8% Immobilienrendite

Lüneburger Heide Makler Gevers 3043 Schneverdings

2 0 51 93 / 18 58

CELLE

1- bis 2-Fam.-Haus

Tel. 0 20 58 / 68 21

Spielothek, wird nagelneu ausgebaut, 10-Jahres-Mietvertrag. Nettomiete ca. 25 000,- DM Kaufpreis nur 250 000,- DM

Nähe Ludwigshafen/Speyer Wohnhaus mit Stallungen, Scheune, großer Garten, ca. 2000 m<sup>2</sup> gesamt, geeignet zur Pferde-haltung. Interessante Wohnlage. Preis auf Anfrage. Zuschr, unt. Y 7315 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

insei Föhr

FERIENWOHNUNG WESTERLAND/SYLT WESTERLARD/STLT

2 2 7., sep. Köche. BadWC, Flur.
Balk., Schwimmbad, Sauna. Sonnendusche u. Waschmaschine im Hause.
Teichtennisraum. Pkw-Abstellplatz, ca.
38 m³ Wohn-Nutzil., gute Vernietbarkeit. Kaufpreis DM 146 Q00<sub>2</sub>-\*.

"Keine Maklercourtage.

NOCH DISSES JAHR KAUFEN
(5 75. ESPAN)

SYLT-FERIENPARTNER 204651-7004

### Welcher Millionär

teil verkaufen will? Eigentumswoh-

folgt. Diskretion wird zugesichert. Angebote unter U

7333 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Exklusives Landhaus** 25 Min. von Hamburg, in der Heide. Grdst. 7000 m<sup>2</sup>. Gelfberleselungsania-ge, eigene Wasserversorgung, alter Baumbestand, Wil. 320 m<sup>2</sup> + Nebenge-laß, 7 Zimmer. 3 Bäder. Sauna, Neubau-mit jahrhundertealten Materialien, reetgedeckt, mit zahlösen Antiquitä-ten, 500 m vom Golfplatz, unbelastet, cinmalige Gelegenheit, 1,2 Mill. DM. provisionsfret. Tel. (0 51 31) 60 18, ab Mo. 8.09 Uhr

Gevelsberg/Splizenlage teh., herrschaftl. Villa, Bj. gute Bausubstanz, i. parkahni. Gart. v. 1623 m² für nur DM 675 006,-.

Gerlingen bei Stuttgart

TeL 9 71 56 / 2 24 17 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an.

wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Burgrain

Ein Haus f. Individualisten Ein Maus T. Indivantatisten
Sim östlich von München, Nähe
Markt Schwaben/Hobenlinden, in
landschaftlich besonders reizvoller Lage. Einfamilienhaus, Bj. 1978. Wohn-/
Nutzfläche ca. 400 m². ca. 980 m².
Grundstück, 8 Zimmer, 3 Bäder, Erweiterungsmöglichkeit für Wohn-/Gewerbezwecke in großem Elolzbau (ehmaliges Sägewerk), sofort beziehbar.

Kaufpr. nur DM 645 000.-ROHRER-IMMOBILIEN GmbH Widenmayerstraße 38 8 München 22, Tel. 22 66 11

Dortmund-Süd Eimfam.-Haus mit Einlieg-Whg. ca. 390 m² Wfl., Bj. 84. volle steuerl. Abschreibung, so-wie 2-Fam.-Haus mit 238 m² Wfl. auf 6000 m² Grundstück am Schwerter Wald, Luxusausstatung mit jedem

Immobilien Neumann Tel. 0 23 64 / 4 27 26 u. 02 31 / 73 73 74

### **Landhaus-Villa Rottach-Egern**

Auf einem sehr schönen See-grundstück – direkt am Tegemsee – errichten wir für Sie den idealen Wohn- oder Feriensitz, Badesteg o. Badehaus, Liegeplatz für ein

> Information direkt vom Initiator: Dipl.-Kfm. B. Kaaf Elfeistr. 7, 5300 Bonn

Harroen Lind Schlößser
Herfein auf Welf Berghaper: a inte ustein Beenbergand
all Schle-mid-Herbeit Steueringsmaß ger stechtall
Benner 100-Seiter -Beenfraging (Desemblacen) 28.—
Benner 100-Seiter -Beenfraging (Desemblacen) 28.—
Benner 100-Seiter -Beinhalten (Australians) 28.—
Benner Herbeit -Benner -Be

Gegen Bargeld vat bis zu 1,5 Mio., Mehrfamilien-,

Vat ob 20 Mo., Hein Zimber-, Geschäfts- u. Appartementhäu-ser in guter Lage von Köln oder Porz. Zuschr. u. R 7043 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**EFRH mit Garage** und Garten, Baujahr 1982, Grundstück 300 m², Wohnfläche ca. 140 m², 5 ZKDB + 2 Duschen + Hobbyrsum, gehobene Ausstat-tung, voil unterkellert, sehr ge-pflegt, EH, VB 370 000,- DM, von

Tel. 0 22 25 / 1 30 77 Orig. mallerquis. Have, 18. Jh., kompl. renov., 100 m² Wfl., möbl., Garten, preisg. v. Privat zu verk. Angebote unter W 7313 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

St. Peter-Ording/Böhl 2-Zi-Exklusiv-Wohn., mit Loggia 47 m², in Reetdachhaus zu ver-kaufen. Preis VHS, Telefon 9 48 41 / 14 20

ab 19,00 Uhr

Stadths. im Schwarzwald idyll Lage in Kenzingen, dir. an Fluß, anspruchsv. renov. Altbau, geeign, als Erst- od. Zweitwhg, od. Kapitalanlage, v. Eigentümer zu verk. Zuschr. unt. M 7327 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

SÜDSCHWARZWALD -Titisee / Schinchsee Häuser und Eigentumswohnun-gen in den schönsten Lagen des südl. Schwarzwaldes – über-durchschnittl Ausstattung – ver-

kauft: H. Buchmüller, 7899 Ühlingen, Im Holz 40, Tel. 0 76 56 / 8 16 und 0 77 43 / 6 80

Timmendorfer Strand gemütl. Haus, 110 m² Wfl. + aus-geb. DG, 3 Gästezi. mit Dusche WC, Kamin, Sauna, Kft.-Einrich tung, 30 m zum schönsten Strand, von Privat zu verkaufen. VB 550 000,- DM. Zuschr. u. D 7430 an WELT-Ver-lag, Postfach 16 08 64, 4306 Essen.

**Von Privat Winkel-Bungalow** HH-80, inkl. mod. Einb.-Ho in ruh. Lage, Schwimmbad,

Ben-/innenkamin, ca. 160 m² Wfl., rollstuhlgerecht, Südig, Garag, Feranzg, Grdst. ca. 530 m², Haus', Grundstück 488 000, ... Bezug kurzfrist. mogi. Tel. 9 49 / 7 22 59 24 Kapitalaniage:

Wohn- und Geschäftshaus Nähe Stuttgart, im Herzen des mittelalterlichen Stadtbildes von Herrenberg gelegen. Für Kapi-talanleger, beste Rendite durch langfristigen Mietvertrag garan-tiert, ca. 510 m² gemischte Fiz-chen, VB DM 2,35 Mio. + MwSt.

Urbita Ban- + Verwaltungsgesellschaft Ludwigstr. 100, 7 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 63 84 44 / 45

### Für Kapitalanleger, die langfristig planen und besonderen Wert auf sichere

Einnahmen legen: bebaute Erbpachtgrundstücke. Erbpachtgrundstücke, zwischen 1980 und 1984 mit hochwertigem Wohnungseigentum bebaut, gelegen in bevorzugten Wohngebieten des Ballungsraumes Düsseldorf-Köln-Bonn. Kaufpreis-Rückfluß in 20 Jahren. Vertraglich gesicherte Einnahmen bis 2080 (einfache Laufzeit) oder bis zum Jahr 2181 (doppelte Laufzeit). Indexierung als Inflationsausgleich und Rendite-Verbesserung. Wir in-

Tel. 02 11 / 25 03-2 09, BAST-BAU

Landhaus-Siedlung Sindelfingen/Maichingen ca. 12 km bis Stuttgart-Zentrum

1-Fam.-Haus mit steuerlich aberkannter Einliegerwohnung. 11 ar Platz, mit herrlichem parkännlichen Baumbestand, sofort zu ver-kaufen. Ein wirkliches Kleinod in allerbester Wohnlage, kleine Sack-gasse, große Nachbargrundstücke (25–45 ar), sehr, sehr ruhig. Tel. 0 70 31 / 8 38 82, nach 19 Uhr 6 76 44 / 57 89.

Besichtigung Sonntag, 7. Dez. 86, 13 bis 17 Uhr, in 8992 Wasserburg b. Lindau, Am Weinberg Nr. 10

Landhaus-Villa am Bodensee

Einen ausführlichen Katalog erhalten Sie geme!

TESSARI Grandstücks-Auktionen (17) Leitung: Erich Tessari - öff, beat, u. versidigt, Grundsti

7770 Überlingen 18 · Postfach · Tel. 07551/4021

gibt seinen im Bezirk Hamburg gelegenen Roudis-Grandbeitz (Feuerkastenwert: Gebäude DM 2.5 Mio. + Grundst.) gegen einen morall. Zuzarkungsbetrag von eur DM 2500.- zum vorhand. Mistertrag und einer geringen intelzalkung ab. Steuerl. Absaltzungsbetrag (. d. neuen Eigentimer ca. DM 75 000,- p. a. Objekt: Grundst. 2400 m², exid. Wohn-Assetzhitakung. 320 m² WM. Ausstatung: Kamin. Sup.-40., Schwimmhale, Saura. Gange. Langir. vermietet. Supermarid, 1000 m².

Dans-Didhir Resear Insmelling.

Abstarkungsbessess 128, 2 Hamburg 50, Tel, 8 48/61 58 66

Villa

mit ca. 800 m2 Wohnfläche, für verwöhnte Ansprüche, luxuriös renoviert. Beste Lage. Preis: 3,6 Mio. DM. Zuschriften unter A 6832 an WELT-Verlag, Postfach

Ein einmaliges Villenanwesen in der Kurstadt, Grundstück 800 m² mit sitem Baumbestand und schönen Außenanlagen. Exklusive Lage direkt am Bäderviertel auf der Merkurseite. Die stilvolle idyllische Villa mit Einliegerwohnung wurde vor drei Jahren für über DM 300 000,— sehr gekungen modernisiert. Gesamt-wohnfläche 240 m², gediegene Ausstattung mit Interessanten Extras.

LBS IMMOBILIEN GMBH

Immobilienberater Norbert Cecil

mit 27 WE u. 12 Tiefgaragen-Stellplätzen. Baujahr 1985, 1922 m² Wfl. Aufwendungsdarlehen 691 000,– DM können übernommen werden. VB 4 Mio. DM. Verkauf direkt v. Eigentümer.

Hermann Tecklenburg, 4172 Stracien Tel. 0 28 34 / 60 72, Gutenbergstraße 11

Zinshänser in Hamburg 93 on guter Geschäftsstr., 4 Eden u. 20 WE, 1952 m² Nfl., Bj. 1918/30, div. Modernisterung: Böder, Hzg., Isofenster, Netto-Miete 177456,-, Forderung 1580000. Grabe & Wasskewitz RDM-Makter, HH 11 36 68 46

Hauscatische Arzte-otheker-Immobilien GmbH Tel. 9 40 / 44 32 53

Hamburg Wohn- u. Geschäftshaus

Grabe & Wasskewitz RDM-Makler Adolphsbrücke 11, HH 11, 36 68 46

Wohn- und Geschäftshaus in westdeutscher Mittelstadt/Fuß-gängerzone, 600 m² Grundstück, 480 m² gewerbliche Mietfläche, nur 2 Gewerbemieter – erstklas-sige Bonität – mit langfristigen Mietverträgen, Jahresmietertrag DM 162 000.-/Kaufpreis 20 Mio. Manfred Vising Maller 421 0 3697 Mandgraph strape 34 131 / son 1

da liegt im vorderen Odenwald, Nähe Heidelberg, lux. 2-Fam.-Haus (141 + 60 m²) am Bach, Naturschutzgeb, u. sonn. Hanglage, großzig. Alters- oder Hangtwohnsiz, vorl. auch nur anmict-bar v. Priv. a. Priv., 590 000.— DM VHS. Telefon ab 160. 0 52 21 / 47 63 39 Winterberg/ Neuastenberg

la sinem kählen Grunde

Gelegenheit, 45 m² Ferienhaus mit 4-Wochen-Dauerwohnrecht für Dorint-Hotel, Neupreis 160 000 DM von Privat für 100 000 DM zu verkaufen. Tel. 9 21 61 / 46 65 61 oder 46 65 85

Woln- u. Gaschäftshäusnr von 50-550 Einheiten, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Nord-deutschland, mª Preis ab 620-DM bletet an:

Hanseatische Ärste- und Apo-theker-Immobilien-GmbH Parkaliee 46, 2800 Bremen 1 Tel. 04 21 / 34 50 53, Tx. 2 46 830

**Wyk auf Föhr** 

App., kompl. möbl., Bauj. 1975, strandnahes Grundst. 3200 m², DM 1685,-Upro m² WfL, direkt

Ang u. B 7252 an WELT-VerL, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

111 DM 2 390 000 - 32 1- bis 2-Z1

2000年 · 基础设置

Reetdach-Doppelhaus

exklusiver Neubau mit allem Komfort auf 2000 m² Deich-Grundstück, Doppelgarage und Pool, steuerl. günstiges Wohn- und Vermietob-jekt, auf Eiderstedt/b. St. Peter, von Privat. Telefon 048/474773

Als Testamentsvollstrecker ver-kaufe ich Landhausvilla (11 Zimmer, 38 Ar Grundstücks-fläche) mit fast kompletter Ein-richtung und unverbaubarer Aussichtslage in

Kurzfristig beziehbar, Kauf-preisvorstellung DM 1 100 000-Notar Zeiß. Marienstraße 5 7600 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 29 13 32 u. 29 52 65 Bad Eilsen

Oberbayern (Näbe Schliersee)

Lux. Walmdachvills i Sternitschiefer, absol. Toplage, großzig. Baumauft. u. Ausst., Innen- u. Außenkamin, Gas-Zhzg., Gar., Wohn-+ Nutzil. 339 m² dav. 274 m² Wfl., Grd. 745 m², 1 repräs. Anwesen, KP 485 000.– DM. v. Priv., Tel. 6 57 22 / 8 55 96 Bekanntes Nordseeheilbad

gr. Apptm.-Haus mit 20 Wohnun

gen sowie gr. Privatwhg., Südla-ge gute Rendite, 3,9 Mio. DM. Zuschriften unt. E 7431 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Berlin-Wannsee Landhausvilla im Fachwerkstil n. Weitbl. ub. d. See, ersikl. Wohnlage 950 m<sup>2</sup> Greist, herri alt. Baumbest, Wfl. 185 m<sup>2</sup>, 6 Zi., gr. Balkon, Winter-gort. Olztrbzg., Doppelienster, DM 750 000,-

HR-Immobilien · 8 49 / 50 29 78 BERLIN

BERLIN
Grouper & Meyer Immobilien, RDM,
Biosprohastrofie 64, 1000 Berlin 31, Tel.
2 39 / 8 91 50 14, bietet cm:
1. Steglitz, Altbou, Inv 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen, mit BadWc, Gasetagenheizung, Wohnflache 606 m², Jahreskaltmiete 73 000,- DM, Kaufpreis 230 000,- DM, 0 30% 9 15 0 16.
2. Neuhölln, nahe Sonnenallee, modernisierungsfähiger Altbau mit guter Bausubstanz, 14 Wohnungen, 2 Laden, Wohnflache 666 m², Gewerberläche 160 m², Jahreskaltmiete 46 000,- DM, Kaufpreis 490 000,- DM, 0 30% 9 1 50 16.
3. Steglitz, Brennpunktlage, freiffinanziertes Geschäftshaus, 7 Büros, 3 Läden, Nutzflache ca. 1850 m², bester Bausustand, Jahreskaltmiete 297 273,-DM, Kaufpreis 4 150 000,- DM, 0 30% -M. Kanfpreis 4 150 800.- DM, 0 30/8

 Marlendorf, sozialer Wohnungsbau.
 Wohnungen, 712 m<sup>2</sup> Wohnfläche.
 Tiefgarage, Jahreskaltmiete 60 300.
 Knufpreis 710 000, DM, 0 30/8 91 -50 16. Weiter: Angebote unter X 7446 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Bitburger Stausee** Gelegenheit, 90 m² Ferienhaus mit 4-Wochen-Dauerwohnrecht für Dorint-Hotel. Neupreis 230 000,- DM von Privat für 120 000,- DM zu verkaufen.

Tel 9 21 01 / 46 65 61 o. 46 65 85 Bodensee Einf.-H. (ohne/mit Einl.-beste Wohnl Bodman, Doppelgar., evil Großbootsstellpl., Garten Schwimmb., off. Kamin, Schwimmb., off. Kamin. ged. Terrasse, Ant. 87 frei, Miete VB.

Tel. 02 43 / 33 29 62. Bremen Gewerbe-Anlageobjekte Ärztehaus, Verbrauchermärkte, zentr. Lagen, ETWs, Bürgerpark-nähe, langir. Verträge, z. T. ab Bj. 74, Kaltmieten 614 000,- DM, KF

7.6 Mio. DM

Verkauf nar en bloc. H. J. Tietjen, RDM-Makler Tel. 04 21 / 17 05 11 Wohnblock, Bj. 73/74, NM 347 000,-, R. Recklinghausen, DM 4,5 Mio. LORENZ, immobilien-Makier 6364 Piorstadt 1, T. 0 60 35/56 20

in Feriendörfern von der Nordsee bis zum Beyer. Wald. Nah, gut u. preiswert, ab 78 000,— DM rnkl. Grund-stück. In die Fretzeit Investieren u. Stauern sparen. 7b-Vorteil nur noch in '86. Aktuelle Gebrauchthauspreisi-Hein Guibli & Co. KG trop, Tel. 0 20 41 / 3 10 61 - 65

> **Denkmalschutzobjekt** § 82i ESTDV Patrizierhaus i repräs. Lage Köln-Marienburg/Rheinblick, Nutzung als Bürohaus (236 m²) gewerbl Anmietung üb. Metga-rantie gesichert. Vorsteuer-Er-stattung mögl erhöhte Ab-

stattung mögl. erhöhte Ab-schreibungen nach § 82i ESTDV

kalkulierter Gesamtaufwand 90 000,- DM, inkl. Bauzeitzinser sowie treuhänderische u. steuer liche Abwicklung GVWG GmbH Oberländer Ufer 189–82, 5899 Köln 1 Telefon 02 21 / 38 27 01

chneverdingen. Ein- und Mehrfa nilien-Häuser. E.-Wohnunger Miets- und Reihenhäuser.

Wohnanisge, 117 WE, teilweise reno-vierungsbedürftig, 7805 m² Wohnfl. Netto-Jahreskaltmiete 1985 Dk 562 000,— Kaufpreis 5,5 Mio. Teiefon 0 30 / 6 82 76 15

900/130 m², freistehend. 2 Bau-parzellen, Nähe Bielefeld, sofor zu verkaufen. Preis VHB.

Stadt & Land Immobilien **HANNOVER** 

3000 Hannover 1 — Kaiserallee : 22 (05 (1) 28 20 24

Grast 80 000. Whg. ab 138 000. Friesenhs. ab 200 000. HANSA, Bauträger- v. Immobilienges. Insel Fähr, Tel. 04681/8877 ad. 840/517775

Wfl. ca. 370 m², Grdst. ca. 4000 m² + ca. 5000 m² Grdniand + 2,2 ha Pfer-dewiese (steuerl. 2-Fam.-Hs.), Übernahme n. Vereinb., von Pr. an Pr.; KP DM 1,5 Mio. VB. schr. u. V 7114 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

(§ 7b EStG)!

# finanzstarke

hat Erbarmen mit einem Hausbesitzer. der sein 8-Familien-Haus mit Gewerbean-

nungsteilung ist er-

Annetta Vesper Immob. Tel. 92 92 / 64 16 76, auch Sa./So.

EFH m. ELW, 220 m<sup>2</sup> Wfl., 8 ar Grd., Bj. 81, Doppelgarage usw., exklusive Ausstattung, in bester Wohnlage, DM 850 000,— Näheres

formieren Sie gern ausführlich. Bitte rufen Sie ab Montag, 9 Uhr, Herrn Schleip an:

Achtung, eilt / Privatverkauf

VERSTEIGERUNG

im Uferbereich, mit ELW, Zweifamilienhaus mit 5 Ferien-Wohnungen, Südhanglage, See- und Bergblick, sehr ruhig. 420 m² Wfi., 931 m² Grund, Bj. 80/84, Doppelgarage, ME p. a. 70–110TDM, Verkehrswert 2 Mio., Mindestgebot 1 690 000 DM.

Ein kinderjoses Ehepaar

bei Düsseldorf

10 08 64, 4300 Essen 🚖 Im Verbund mit der Sparkasse 🚖

Baden-Baden DAS BESONDERE OBJEKT

> DM 890000,~ Weitere Interessante Objekte auf Amfrage!

Gernsbacher Str. 13, 7570 Baden-Bade ☎072 21/2 21 07

Kapitalanlage Krefeld

Nur 8.9fache Nettomiete.

Hemberg-Pöselderf, sehr exkl. Stadths, BJ. 1900, 3seitig frei, in einmal. Lage, total renov., gehob. Ausst., Atelier, Einbaukü., Kamin mögl., 2 Bäder, DM 680 000,St. Pater-Ording, stilv. reetged. 1-Fam.-Hs., BJ. 64, Wfl. 155 m², Grüst. 1200 m², zwisch. Dünen geleg., m. unverbaub. Blück, DM 675 000,-

Rokgrundst, Einkaufisste, nh. Rhf. Altg-ns, Bj. 1865, Gelbkilnkerbau mit guter Ausstattg. Läden/Arg-Labor/9 Woh-nungen, 1523 m² + 15 Garagen, Netto-mieten p. a. 156 186, – VB 2 Mio.

detable w

- Managara

.....

Listio- un

Killinger.

Fre.

landere :

lchtung,

B.Harki i

The second secon

### ENZEERIGEREREINEN GEREZUNS AUSER

SESCHNER PARTNER

Zentrale Rendite- und Kapitalanlagenvermittlur

Stilvelles Mehrfamillen-

Appartement-Hans

am Wiestradener

Kochbrumen/Taunusstr.

total sanieri, stilvoli restaurieri. Netto mieta 228 250,- DM, 1200 m² Wohnflä

che, zwei gewerbliche Einheiten, nu 2 800 000,- DM - einmalige Gelegenheit

Immobilienmaklergesellschaft

6000 Frankfurt 1 · Amdtstraße 31

(069) 74 01 41 - 44

Wohnanlage

im östl. Ruhrgebiet, 30 WE. Bauj. 1978, sehr gepflegt, 25 Garagen, DM 3 125 100.-. Angebot anfordern!

Meyer Hans und Grund

9 23 65 / 8 39 99 oder 7 71 44

### Stuttgart 0711/61933-0 Düsseldorf 0211/481027

Konstanz, Geschäfts-Hs., beste Innenstadtig., Näho Fußg.-Zone, 6j.85, längfr. index. Mictivertrag DM 1 490 000,ing haba

Principle of the section

ons-poppelid,

pat Lotuschie

fgeben,

Witches Panen

Moctifications and a special of the special of the

in or one

300 Bally

Tonkad #

7 - 2-(-3.6)

General with The

केर के किया है। इसके किया है कि

Dr. Con

Past.gau

/atrorkauf

TOP TELESTINGER

a Bodense

OBJEK

PART HOLD SE

A . see meet

Name to specify

e critical

rk Auf Foth

 $= 10 + 3g_{3} \chi_{2}$ 

Der Sichere

أوار بالمرادرة الماسان المناسب تعييضهم

Köln-Dellbrück, WGH, Bj. 1961. Supermarkt inkl. Nfl. 830 m², 12 WE, 630 m² Wfl., Grd. 947 m², ME p. a. 187 975.— DM 2 700 000,—

S-Nord, herrschaftl. Anwesen, verkehrsg. Eg., 33 Raume, Ges-Will-Nil. 700 m², geeig. f. Buro, Praxis, Kanzlei DM 1 800 000,-

Stuttgart 1, Wohn- Geschaftshs. 270 m² Wehnti., Burofi, ca. 530 m² 27º m Wellia... Mioteinn, 141 000,-- p. a. DM 2 450 000,-Dr. Lübke GmbH Immobilien Reinsburgstraße 8-7000 Stuttgart 1: 4000 Düsseldorf 30-Inselstraße II

Freiburg, Burchaus, langfr. index. Mietverträge, Nutzfläche ca. 2084 m², Miete p. a. 346 319,-

Stuttgart, Büro-Geschäftshaus, Baujahr 82, ca. 1700 m² Nutzfläche

DM 2 950 000-

DM 4 550 000,-

Braunschweig, WGH, Bj. 1952-59, zentr. Lg., Grd. 1976 m², 10 WE, Wf. 567 m², 22 GE, Nfl. 3483 m², Wfl. 567 m<sup>-</sup>, 12-, ME p. a. 465 000,-**DM 5 300 000,-**

Herne, Fußgängerz., Geschäftshs., Bj. 92, 14 Laden-GE, Nfl. 3200 m², 1171 m² Grd., ME p. a. 1 007 000,- DM 11 000 000,-München, Appart.-Haus, Baujah 63, 270 WE, ca. 6000 m<sup>2</sup> Wfl.:Nfl. nh. liegt vor DM 15 500 000,-

ruhige gepflegte Wohngegend, son-nige SW-Terrasse, freier Gebirgs-blick, ca. 500 m² Grundstück, Bj. 79, Dgg., Fußbodenheizung, Sauna, KP DM 950 000,-, von Privat.

Zentrale Rendite- und Kapitalanlagenvermittlung

Aftraktives Einkaufszentrum mit Su-per-Markt, fünf weiteren Ladenge-schäften sowie 29 Wohneinheiten in Zentrums-Lage am

Stadtrand von Köln

Sehr aufwendige Bauweise, zwei-schaliges Mauerwerk, beste Isolierung, pflegeleicht, Sichtmauerwerk, Kunststoff-Fenster mit Isoliervergla-sung. Aufwendige Ausstettung, großsung. Aufwendige Ausstattung, großzügige, elegante Bäder und Balkone. Mieterinahmen gewerblich mit Indexuerung DM 337 000.— p. a., Mieterinahmen Wohnungen DM 190 000.— p. a. Gewerbemieten zuzüglich Mehrwertsteuer. Kaufprels nur 8,75 Millionen DM. Degressive Abschreibung möglich. Eine echte, solide Kapitztanlage mit nachhaltiger Vermietbarkeit und vorprogrammierter Mietsteigerung durch indexierte Verträge! Rufen Sie an und verfangen Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin!

Immobilienmaklergesellschaft 6000 Frankfurt 1 · Arndtstraße 31 (069) 74 01 41 - 44

NÜRNBERG

In dieser bayerischen Großstadt mit ca. 480.000 Einwohnern können wir Ihnen kurzfristig ein Geschäftshaus in der besten Einkaufsstraße vermitteln. Nürnberg – Šitz von Universität und Akademie, ehemalige Reichsstadt, heute Zentrum für Elektroindustrie (z.B. Siemens, Grundig) sowie Lebkuchen- und Spielwarenproduktion.

Das Geschäftshaus liegt mit ca. 15.50 m Front in erster Lauflage der Fußgängerzone. Die Grundstücksgröße beträgt ca. 860 qm. die gesamte Nutzfläche ca. 1.450 qm. davon ca. 755 qm Verkaufsfläche. Jahresmieteinnahme ca. DM 770.000.- . Kaufpreis DM 14.500.000.-Weitere Auskünfte über den alleinbeauftragten Makler.

Unsere Stärke ist die Lage

## **KEMPER'S**

Cecilienallee 6 - 4000 Düsseldorf 30 - Telefon 0211/498849 - Telex 8582686

### Renditeobiekt

Westdeutsche Großstadt — Fußgängerzone illerbeste Lauflage, 450 m² Nutzfleche, Grundstück 120 m². Front 7,50 m, Miel p a. DM 102 000,-, nach Neuvermietung DM 120 000,-. Kaufpreis DM 1,6 Mio.

van droffelaar 4308 Essen 1 - Christophstr. 11 - Tei.: 0201/77 40 84 immobilien

Luxuriöse DHH in Garmisch

Stuttgarte: Str. 84 7032 Sindelfineen

**ACHTUNG!** 

KAPITAL-ANLEGER GEWERBE-PROJEKTE / OBJEKTE IN SÜD-DEUTSCHLAND

roiekte Großraum Stuttgart

SH-MARK IE UNG EKZ: ME 207 000 DM VKP 2,7 MIo. DM ME 380 000 DM VKP 4,6 Mio. DM ME 392 000 DM VKP 4,7 Mio. DM ME 910 200 DM VKP 10,8 Mio. DM

Stuttgart/Umg. ME 128 000 DMVKP 1,6 Mio. DM

ME 150 000 DM VKP 2,1 Mio. DM ME 480 000 DM VKP 5,5 Mio. DM ME 1,2 Mio. DM VKP 15,8 Mio. DM

la Mieter – langfristige Verträge. Sofort abzugsfähige Werbungs-kosten. ALLE ANGABEN netto +

\*\*\*\*\*\*\*\*

Mehrwertsteuer. Weitere ANGEBOTE auf Anfrage.

HELMSTEDT

SPEZIAL-HALLEN-PROJEKTE ME 99 000 DM VKP 1,2 Mio. DM ME 145 000 DM VKP 1,8 Mio. DM

SR-MÄRKTE und EKZ:

GEWERBE-OBJEKTE

Luxus-Penthaus in Bed Salzırflen, ruh. Südwestlage, Kurparknähe, 5 Zi., 148 m² Wfl., 96 m² Terr., 2 Gar., Sw-Bad u. Sauna i. Hs., v. Priv. zu verk. DM 340 000,-. Zuschr. v. Z 7426 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Tel. 0 57 24 / 77 11

INDUSTRIE UND GEWERBE

Moderner

### V·A·G-Händlerbetrieb

(ca. 700 Neuwagen)

zu verkaufen.

Die Kundendienstanlage liegt am Rande einer rheinischen Großstadt, das Unternehmen erzielt seit Jahren überdurchschnittliche Betriebsergebnisse.



Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH & Co. KG Postfach 36 20, 4400 Münster

### Für modernes Einkaufszentrum

absolute 1a-Lage in größerer Stadt, Ballungsgebiet Ruhr, Fertigstellung Sommer 87, langfristig vermietet an seriöse Mieter, Mieten bankverbürgt, Jahresmietertrag DM 350 000,-.

vom Bauträger abzugeben. (Keine Vermittlung). Zuschr. u. U 7443 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### SB-Markt Hildesheim

Tel 0 89 / 6 37 46 46

SB-Markt

m. Apotheke, 2 Praxen, Dentallabor. I Wohnung in Zentrumsla labor, I Wohnung in Zentrumsia-ge v. Braunschweig, Fertigstell. 1987, langfr. Mietvertrag m. er-ster Adresse. Miete p. a. DM 464 486,- zzgl. MwSt., Verkaufs-preis DM 5,2 Mio. zzgl. MwSt. (11,2fach), von Privat, keine Courtage. Courtage.

Schulungszentrum in bester Lage von Rottach-Egern mit 10000 m Park in hervorr. Zu-stand. Könnte sofort weitergeführt werden. DM 8 Mio. am Tegernsee

Münchener Str. 118
B184 Gmund/
Dürmbech em Tegerm
Tel. (080/22) 7088

### Aldi-\$B-Markt

10,6fach, 8 J. Mietvertrag fest, ME 88 000,-, KP 720 000,- + Courtage, Raum

Tel. 02 61/42 92 97/97 Makler

Anwesen, 4,2 ha Reitbetrieb u. festem Kunden-stamm, herri Alleinlage in NL un-mittelb. Grenznähe. 30 Min. AC, VB 1,15 Mio. + 3,42%

Immobilien H. Samosny Tel. 0 24 56 / 12 21

Vermittlung durch:

SENATOR GmbH, Postfach 25 53 2000 Hamburg 13, Tel 0 40 / 44 05 58

Blumengeschäft Renditeobjekte

## Fußgängerzone i. Wuppertal, zu verk. Zuschr. unt. B 7274 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

LORENZ, Immobilien-Makler 6364 Florstadt 1, T. 0 60 35/56 20

### Bodensee,

Tel 030/8821020, Makler

Moderne, umsatzstarke Zahnarztpraxis

München-Zentrum wegen Krankbeit ab sofort abzugeben. Zuschr. unter F 7455 an WELT-Ver-lag, Postf, 10 08 64, 43 Essen.

Immobilien-Kapitalien DIE WELT WELT...SONYTAG

Anfragen bitte bei:

Hans Roeder u. Partner GmbH

Kombination

### VERSCHIEDENES

### **Schloß**

am Sachsenwald zu verkaufen

nur 10 Min. zum Zentrum HH, Bı. ca. 1900, Wohn-/Nutzfl. 1200 m², ideal für Schulungszentrum, Ta-gungsstätte, Schönheitsfarm usw., lux. Ausst., 2 Kamine, 3 Balkone Terr., Glockenturm, Grdst. ca. 1,5 ha, KP 3,1 Mio.

Info Nautic Immobilien Postf. 11 53, 2433 Grömitz Tel. 0 45 62 / 80 24

### **GESUCHE**

MANFRED MIELBRECHT Internationale Vermögensanlagen Heinrich Heine-Allee 38, 4000 Düsseldorf 1, Tel (02 11) 32 40 19

Bürohäuser SB-Märkte · Warenhäuser Industrie- und Gewerbegrundstücke Unternehmensverkäufe

> Gewerbliche Grundstücke für Supermärkte und Einkaufszentren IDENTIFICATION CONTROL OF THE CONTRO

> > ANGEBOTE

Als alleinbeauftragter Makler bieten wir in stadtnaher, ver-

ein stilvolles Verwaltungs- und Produktionsgebäude zum Kauf an. Das im Jahre 1926 auf einem 4.662 m² großen

Grundstück errichtete repräsentative Bauwerk wurde im

Jahre 1978 vollständig und nachhaltig modernisiert. Folgende Flächen (Fahrstuhl) stehen zur Verfügung:

Erdgeschoß 1.730 m² Lager und Produktion 1. Obergeschoß 1.410 m² Büro- und Schukungsräume II. Obergeschoß 820 m² Ausstellungsflächen III. Obergeschoß 250 m² Büroräume

Rothenbaumchaussee 5, D-2000 Hamburg 13,

Tel. (040) 44 81 11/12, Telex 2173 574 irth

PLI Industrie-Rat Hamburg GmbH Abteilung Immobilien

Hallen-, Büro- und Versorgungsgebäude in Braunschweig mit guter Verkehrsanbindung zu verkaufen. 94 706 m² Nfl. zuzügl. Versorgungsgebäude wie Abspannwerk, Druckluft-, Entgiftungs-, Gas- und Pumpstationen, 366 832 m² Grundstücksgrö-ße, Hallen beheizt, teilweise mit Krananlagen und Gleisanschluß.

Anfragen erbeten an:

ACCURAT GmbH, Immobilien, Thierschstr. 11–17 8006 München 22, Telefon 0 89 / 29 32 41

Freizeitzentrum

Landkreis Waldshut/Südbaden

bestehend sus Tennishalle mit 4 Pfätzen 4 Fitnesstudio 4 Squashraum 5 Sauna 5 Solarium 5 Kagelbahn mit Diskothek und Bar 6 Restaurant mit Freiharrasse, enschließlich aller erfordert. Nebenräume, dezu gehören ferner mehrers 1–3-ZI-Wiggen, Bj. 1981, Grundstücksgr. 8298 m² (Erbbaurscht), Sofortige inbatriabnahme möglech. Verkauf durch den Eigentümer für DM 3 250 000,— Anfregen an:

Plan Trade GmbH, Lindsrumetr. 83, 8000 München 2, Tel. 0 89 / 53 93 05

Achtung, Kapitalanleger!

Wiesbaden

Miro-Eigentum, 2×100 m², einzeln oder zusammen. Neubau/Erst-

Baro-Eigentum, 2×100 m², einzeln oder zusammen. Neubau/Erst-bezug, Nähe Biebricher Allee (Autobahnenschluß). Hervorragende Kapitzianlage – Mietgarantie 5 Jahre über DM 15,-/m² netto. KP nar. DM 2450,-/m² zuzügl. MwSt. inkl. jeweils 1 Kfz-Stellplatz. Kurzhistig entschlossene Investoren können noch degressive AfA für 1986 in Anspruch nehmen. Seriöse Anfragen unter

Tel. 6 61 95 / 6 56 56

Melle/Osnabrück

Grundstückseigentümer, Bauträger, Architekten Wir suchen bundeswelt, überwiegend für eigenen Antage-Bedarf Gewerbliche Grundstücke und Geschäftshäuser für SB- und Fachmärkte sowie inner-städtische Geschäftshäuser und Einkaufsentran, tertiggestellt oder mit gesicherter

entwickern.

kehrsgünstiger Lage von

Kautoreistorderung DM 2.1 Mio.

TG Humanitanita 12, 4000 Day Tel. 0211/3570 76

b. Aschaffenburg, Bj. '88, 15 J. Mietvertr., Mieten 300 000,--, KP 3,8 Mill DM. Gödert Imm., VDM Tel. 0 60 21 / 2 13 28 Aschaffenburg, Frohsinnstr, 25

SB-Markt/Bayern

Geben Sie bitte

Für weniger als

die Vorwahl-Nummer mit an. n Sie in Ihrer Ar eine Telefon-Nummer nennen REHSCHEIBE ZWISCHEN OST UND WEST

Mit 860 000 Lkw-Abfertigungen im Jahr 1982 ist HELMSTEDT in Europa der größte Ost-West-Grenzübergung. 10,- DM/m<sup>2</sup> erhalten Sie bei uns voll erschlossenes Industriegelande. Bis zu 25%ige

Fragen Sie nach Herrn Metschke

### CITY-LADENLOKALE IN KÖLN

Bei Niedrigstzinsen ist es höchste Zeit zum "Umsteigen". Sichern Sie sich die Renditen der nächsten Jahre mit Verkaufsflächen in Citylagen von Köln. Mietverträge langristig indexgebunden u. mit hohen Kautionen (6 Monate) abgesichert. Erwerb provi

**Autowaschstraße** zu kaufen oder pachten gesucht

Renditeobjekt 123 m² gewerbliche Räume, Bj. 1986, langfristig an Arztpraxis vermietet, Mieteinnahme DM

Erstklass Kapitalanlage, ca. 25% Ren-die vor Steuern, Gewerbeneubau, be-augsfert, Dez. '86, kangfr. verpachtet bobe Mietsicherheit, auch Telleigen. hobe Mietsicherheit, auch Teileigen tum mögl. Eigenkapital DM 100 000, erforderl. Informationen durch:

Timmendorfer Strand/Ostsee, weg Ortswechsels zu verk. Mass. Geb., reetged. Bj. 75, beste Lage, winter-isoliert u. betriebsbereit. VB DM Mkl. M. Fuchs Tel. 0 45 93 / 7 42 43 / 44

Montag bis Freitag Tel. 02 21 / 23 06 01

Ang. unt. A 7251 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

21 700,- p. a., in Kreisstadt nördl Münsterland, für DM 310 000,-inkl Einstellplätze von Privat zu

Tel. 0 25 52 / 5 10

Norddeutsche Großstadt Allgemeine Ärzte- u. sdemiker-Consulting GmbH & Co. Makier, Alter Wall 38, 2 HH 11 Tel. 6 46 / 36 26 22

Strandkiosk

Gelegenheit

gebäude mit 2200 m² Ausstellungs- und Lagerfläche mit Wohnhaus (Ausbau erf.) als Möbelhaus genutzt, aber auch vielseitig anders nutzbar (Handwerksbetrieb, SB-Markt, Atelier, Schulungszen-trum usw.) mit 7000 m² Grundstück in herrlich grüner Lage mit 55% unter Herstellk-osten courtagefrei zu verkaufen oder zu vermieten. Auch Maklervermittlung ange-nehm. Kontakt mit Herrn Flach, VMW, Radickestraße

K. v. Holten Imm. 8 48/8 80 72 70 2 HH 50, Bernadottestr. 43

28, 2100 Hamburg 90 Telefon 0 40 / 7 64 01 12

### An unsere Inserenten

anzeigen veröffentlichen, sollten Sie in Ihren Anzeigentexten deutlich zum Ausdruck bringen, daß es sich um ein Inserat eines Gewerbetreibenden handelt. Abkürzungen wie Hdl., Mkl., Verm. usw. reichen nach Ansicht der Gerichte dafür nicht aus und sollten deshalb vermieden werden.



Anzeigenabteilung



Angebote an:

Investor gesucht

Kaufpreis DM 3,5 Mio. Bezahlung erst bei Übernahme. Direkt

**Tennishalle im Raum Bonn** Außenplätze und gepflegte Gastronomie, dauerhaft gesicherte Rendite. VB 2,2 Mio. DM (11facher Rohertrag) + 3.42% Courtage inkl. MwSt. Tel. ab Montag 0 22 22 / 604 33 oder 6 23 87. Telex 886 782 bell d WV GmbH, Friedrichstr. 23, 5303 Bornheim 1

# HMMOBIL

4270 Dorsten I i, W. / BRD Kapitalaniagen-Objekte

CITY-EINKAUFSCENTER in Kreisstadt des nordöstlichen Ruhrgebietes mit 180000 Einwohnern, 2- bis égeschossig, Nutzil. 8245 m², Grast. 2986 m², Bauj. 81/82, 1a Zustand, zu 100% langfristig vermietet (Indexiert), Ertragswert p. a. DM 2,6 Mio., VKP DM 28 Mio.

TANK-RAST-HOTELANLAGE (Bauvariaaben) Im norddeutschen Raum an der BAB (E3/E4) Hamburg-Hannover, Grdst. 80889 m², Nutzflächen 6870 m², Verkehrsft. 32015 m², Ertragswert ca. DM 2 Mio. p. a., VKP DM 23,7 Mio. (wird mit 15% bezuschußt), VKP steht für schliüsselfertig inkl. Grdst, und allen NK, Betreiber werden gestellt. GESCHÄFTSHAUS, 4gesch., angebunden an Großeinkaufscenter in der City von Mart/Westf., Nutzfl. 6411 m², Grdst. 2897 m², Bauj. 75, guter Zustand, Anschluß an Busbahnhof (17 Linlen) und Parkti. (ca. 2000 Fahrz.), Laderampe, 1 Lasten- und 3 Pers.-Fahrstühle, vollkimatisiert, großzüg. Schaufensteranig. mögl. Ertrogswert p. a. co. DM 1 Mio., VKP DM 8,5 Mio.

Alle vorgen. Preise verstehen sich zzgl. 3,42% Courtage, TEICH-IMMOBILIEN, 4270 DORSTEN, POSTFACH 602, RUF 0,2362/3093 NICHTS VERLIEREN - INVESTIEREN

Bramstedt b. BRH, Geschäfts-

Gewerbeobjekte z. B. Läden usw., ME 600 000,— DM, 7,8 Mio. + MwSt. u. weitere Ob- u. Projekte, 3-50 Mio.

Ladenlokai ca. 250 m², im Zentrum v. Dort-mund-Wickede, ideal für Apotheke lm Hause gewerbl Nutzfl. 112 m ideal für Arztpraxis.

Angeb. erb. unt. M 7239 an WELT Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

SB-Markt in Germersheim Neubau, langir, vermietet. Nutziläche 454 m², Verkaufs fläche 366 m², zzgl. Metzge-reieinheit mit 25 m², jährliche Nettomiete DM 97 800,-zzgl. MwSt. Kaufpreis DM 1 400 000,- zzgl. MwSt.

Wobs- and Geschäftshaus in Weingarten

Veubau im Ortskern, Grundstücksgröße 1770 m². SB-Markt im EG, Nutzfläche 400 , 2 Wohneinheiten im OG, 58,87 m<sup>2</sup>/58.19 m<sup>2</sup>, 1 Wohn-einheit im DG, 106,98 m<sup>2</sup> jährliche Nettomiete DM 102 360 - zzgl. MwSt. Kauf-preis DM 2000 000 - zzgl. MwSt. aus DM 1400 000 -, beim Erwerb 1986 degr. AfA aus DM 1 700 000,-.

Maier Wohnban GmbH + Co. KG enstr. 29a. 7500 Karisruhe 51 Tel. 07 21 / 38 49 22-23

01-773

### 10,6fachen

•

in Niedersachsen, Fertigstellung April 87, langfr. Mietvertrag m. erster Adresse. Miete p. a. DM 230 000,- zzgl. MwSt., Verkaufs-preis DM 2 438 000,- zzgl. MwSt., von Privat, keine Courtage. Tel. 0 48 / 7 21 10 48 / 49

**SB-Markt** 

**SB-Markt** in süddeutscher Kleinstadt zu verkau-fen. Mieter: REWE Leibbrand oHG. Miete indexiert, 2. Z. DM 153 000 - p. a. KP DM 1.7 Mio.

Vermittlung durch: SENATOR GmbH, Postfach 25 53 2000 Hamburg 12, Tel. 0 40/44 06 58

mit I Laden u. 2 Wohnungen in mit I Laden u. 2 Wohnungen in niedersächsischer Großstadt, Umbau, Fertigstellung April '87, langfristig. Mietvertrag m. erster Adresse. Mieteinnahmen DM 144 000,- zzgl. MwSt. p. a. Verk-Preis DM 1.7 Mio. zzgl. MwSt. dir. v. Eigentümer, keine Courtage.

SB-Markt

Tel. 9 49 / 7 21 10 48 / 49

SB-Märkte angir, vermietet an Lebensmittel-ketten, Mietertrag 8-9%, ab 1,5 Mio. • 3,42% Makler-Courtage. Auskünf-te nur an Direktinteressenten. Diewald (Gewerbemakler) Postfach 13 42, 5568 Dawn Tel. 0 65 92 / 39 72

Hervorr. Bauqualität, lfr. 1a-Mieter, KP 2 250 000,–, direkt vom Eigentümer.

4784 Rilthen-Oestereiden Tel. 0 29 54 / 3 25 + 4 55

Autobahn A 7/Bundesstr. B 6, 6000 m² Grundstück, 1300 m² Hal-le, davon ca. 530 m² mit Rampe und ca. 250 m² Büro- + Sozialräu-me, Baujahr 83/86, Verhandl.-Ba-

Tel. 0 50 62 / 10 94 od. Tlx. 9 27 334 Tel 0 40 / 7 21 10 48 / 49 Glitersloh: **Yermietetes Gewerbeobjekt** 

(Geststätte m. Seal), 750 m² Wfl./ Nfl., 4200 m² Grdst., ME: 60 000,-DM, KP 680 000,- DM.

### Severin + Co. Immobilien Tel. 0 52 42 / 53 28 **ZWANGSVERSTEIGERUNG**

Reithalle m. Abreithalle, Restau-rant m. gr. Parkplatz, Wohnhs, m. Hallenbad, Privatweg, 15 Reitpfer-de u. allem Zubehör, z. Z. im sollden

Gewerbeobjekt in Hamburg-Wandsbek, ME cs. DM 82 000.- p. a. (steigerungsfähig), KP DM 950 000.-

Exquisites

Betriebshall, 690 m<sup>2</sup> + Wolfs. MB, R. Neustack/Weinstr., DM 1,2 Mio.

nahe Friedrichshafen Gewerbeobjekt, DM 480 000,-p. a. Nur 5 Mio. DM. Superlage.

Düsseldorf Gewerbeobjekt, Crundstock 3200 m², Halle 1700 m², Randlage Dusseldorf-Innenstadt, zu verkaufen. Tel. 62 11 / 25 44 49

SB-Markt, Wohn-/Geschäftshaus, Parkhaus, Hotel, rein gewerbliche Objekte, Ladeniokale – dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir garantieren eine schnelle und diskrete Abwicklung. In unserem Bestand führen wir Objekte in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, in Städ-ten ab 250000 Einwohner.

Achtung, Anleger!

FLV-Immobilien-Service, Kaiserstr. 47 6560 Zweibrücken, Tel.-Sa.-Nr. 0 63 32 / 68 41 Geschäftszeiten Mo.-Fr. von 9-17 Uhr

3-4 HA GEWERBE-GS MUNCHEN-NORD Beste Lage: BAB-BAHN - neuer Flugh, f. Problem-industrie, Baumessz. 6.0.
GFZ: 0,7. bis 8 Vollgeschosse. Einm. Gelegenh., DM 12.8 Mio. K + S-immobilien, 22 0 83 76 / 10 60

SB-Markt Projekt mit einer Arztpraxis in Gelsenkirchen – zentrale Lage Jahresnettomiete usgesamt 323 200,- 2011 - wertgesichert, Kaufpreis bei schlüsselfertiger Erstellung: 12.5fache Jahresmiete = DM 4 065 000,-569 100,-Jahresnettomiete insgesamt 325 200,- DM

DM 4 634 100,-Alle Steuervortelle. Komplett notarielle u. finanzielle Abwick-lung noch in diesem Jahr wird zugesichert.

Angebote unter H 7501 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Wohn- v. Geschäftshaus

EKZ Fußgängerzone
Ruhrgebietsgroßstadt, Hauptgeschäftsstr., Eröffnung 11/85, herausragende Architektur, Vielzahl
versch. Fachgeschäfte. Großtells
10-Jahres-Verträge, ME netto DM
690 000,-, VKP 9.1 Mio. DM + Courtage 3,42 %.
H. Schmidt, Wirtschaftsberatung
Tel.: 92 68 / 67 61 41 in Beckum/Westf. 4 Wohnungen, 8 Läden, Nutzflä-che ca. 1200 m², Grundstücksgrö-ße: 2725 m², Baujahr 1968, guter Zustand, ME 86 000,- DM, Kauf-preis 850 000,- DM, zu verkaufen.

Bernd Rose, Immobilien

sis DM 550 000.--

Verkaufshalle ca. 2700 m², mit Cafeteria u. Sozial räumen, Parkplätze, Nähe Auto-bahn, m²/7,50 DM. Weit. Gewerbe-

K+K Immobilien Christel Kipping Lütgehofstr. 13, 5800 Hagen Telefon 0 23 31 / 7 00 35 Zahnarztpraxis in

Toplage Baden-Baden
umsatzstark, hoher Privatanteil, 2
iprechzimmer, Labor, Rontgenraum
itc., abzugeben zu äußerst ginstigen edingungen, einmalige Gelegenhe Anfragen an ERAC-Immobillen Schillerstr. 19, 7376 Baden-Baden T. 0 72 23/2 63 22 + 0 72 21/3 15 28

Im Wege der Zwangsvollstreckung an dem nachfolgend bezeichneten Grund-Freitag, dem 12. Dezember 1986, 9.30 Uhr im Saal 389,

Zwangsversteigerung

des Amtsgerichts Nürtingen das im Grundbuch von Nürtingen. Heft 8553 Abt. I Nr. 1, eingetragene Teilelgentum 88/100 Mitelgentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Nürtingen Fist. 107/1 Heiligkreuzstruße, Bauplatz ~: 26 a 34 m², Gebäude-Teil vgl. Fist. 112 – verbunden mit dem Sondereigentum an den nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Parkhaus), im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet – (Parkhaus Stadtmitte – Stadthalle, 475 Einstellplätze; Kerngebiet; Baujahr 1979) verstei-

Der Verkehrswert - einschließlich des mithaftenden Zubehörs - beträgt 7 000 000,- DML Es wird darauf hingewiesen, daß U. U. in Hohe von 10 v. H. des Bargebotes Sicherheit in bar oder durch bestätigte Landeszentralbankschecks zu leisten ist. Bietvolkmachten müssen öffentlich beglaubigt sein. Auskunft: Amtsgericht Esslingen a. N., Tel. (07 11) 35 11-372.

gez. Pobling/Rechtspfleger

### RUHESITZE

Weiches vermögende Ehepaar, alleinstehende Dame oder Herr

ist bereit, mit einem höheren zinslosen Darlehen uns aus einer finanziellen Notlage zu befreien? Monatliche Rückzahlung gewährleistet, kein Risiko, da entsprechender Gegenwert vorhanden, außerdem Absicherung im Grundbuch. Als Gegenielstung bieten wir ohne Bezahlung eine sehr ruhige exquisite Wohnetage, cs. 100 m², in herrlichster Waldrand-Südhanglage m. Balkon. Terr. u. Panoramablick ins Wesertal. Familiärer Anschluß. liebevolle Betreuung, beste Verpflegung, Ausfahrt etc. PS: Sie werden es nicht bereuen.

Zuschr, unt. C 7253 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Wir suchen einen Betreiber für ein Altersheim in Bad Kissingen 60 Zimmer, alle Einrichtungen im Hause. Staatl/halbstaatl. Interes-senten werden bevorzugt.

Immobilien · Hofmeierstraße 9 8700 Würzburg · Tel 09 31 / 7 60 41 (Raritāt) Die Große

### Selv rentable Kapitalanlage mit allen Stenervorteilen:

SB-Markt in Hamm/Westfalen Jahresnettomicte 258 999,- DM - wertgesichert, Raufpreis bei schlüsselfertiger Erstellung: 12,5-fache Jahresmiete = DM 3 225 000.-DM 3 676 500,-

Kompiette notarielle u. finanzielle Abwicklung noch in diesem

Jahr wird zugesichert.
Angebote unter K 7502 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Wenn Sie als gewerblicher Inserent Klein-

938 m<sup>2</sup> 4684 m<sup>2</sup> 2500 m<sup>2</sup> 1500 m<sup>2</sup> 1009 m<sup>2</sup>

10 000 m² 2300 m² 1675 m²

### **DUISBURG**

Ladenlokal mit ca. 7 m Straßenfront in guter Lauflage der Fußgängerzone zu vermieten. Verkaufsflächen ca. 200 qm im Erdgeschoß und ca. 100 qm im 1. Obergeschoß, zzgl. aller erforderlichen Nebenräume. Mietpreis: 13.500,- monatlich Bezug kurzfristig nach Vereinbarung.

UNSERE STÄRKE IST DIE LAGE

### **KEMPER'S**

Cealienallee 6 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 0211-498849

#### **Hannover City**

400 m² Verkaufsfläche auf 2 Ebenen in 1a-Lage zu vermieten. Schriftliche Anfragen an:

BERCHANN IMMOBILIEN Gieseckenkamp 26 3012 Langenhagen

Pudgångerzene Herne ca. 1300 m<sup>2</sup> Parterre und im Base ment langfristig zu vermieten. Chiffre C 7099 WELT-Verlag,

Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

### LAGERHALLE, 1000 m<sup>2</sup> + 250 m Büro, ebenerdig, beheizt, 2 gr. Rolltore, Nähe Ffm.-Airport + BAB, zu verm. Tel. 0 61 65 / 2 30 54, Herr

### HAMBURG

Büro-/Praxisrāume Möllner Landstr. 12-14 direkt am Einkaufscenter

5. OG. Pahrst., 257.70 m. Mte. mtl DM 3736.65 + Betriebs-Heizkosten-vorschuß mtl. DM 1212.36 + MwSt. per sof. zu vermieten, kelne Court. da Zwangsverwalter 

### WESSENDORF 2000 Hamburg 11, Deichstraße 29 Telefon 040/36 57 41

### VERKAUFSFLÄCHE

in der Düsseldorfer Innenstadt können wir Ihnen ein Neubauprojekt mit ca. 1000 gm Verkaufsfläche zzgl. Nebenräume anbieten. Ein SB-Markt auf dem Nachbargrundstück garantiert eine hohe Kundenfrequenz. Teilanmietung ab ca. 300 qm möglich. Provisionsfrei für den Mieter. Auskünfte über den alleinbeauftragten Makler.

UNSERE STÄRKE IST DIE LAGE



Cecilienallee 6 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 0211 - 498849

### **Bundeshauptstadt Bonn**

Repräsentative Büroflächen

Regierungsviertel 7/87 12/87 7/88 6/87 6/87 Zentrum

12/87 8/87

6/87 7/87

DM 16,~/m² DM 20,~/m² DM 16,~/m² DM 18,50/m² DM 16,50/m DM 12,~/M<sup>2</sup> DM 14,50/m<sup>3</sup> DM 6,~/m<sup>2</sup> DM 11,50/m<sup>2</sup>

Bremerhaven

Gewerbefläche in la Lauflage

"Bürger"-Fußgängerzone, zu

ermieten. Verkaufsfläche ca.

15 m² im Erdgeschoß + ca.

150 m² im I. Obergeschoß. Mietpreis 9000,- DM.

Luschr. unt. B 7318 an WELT-

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**GESUCHE** 

Fillalkette sucht

Läden in la Lagen

Specialvarmittieng von Lides/Geschüftsbissern Telex 4 (88 855 Tel. 0 60 21/2 13 28 8750 Aschaftenburg Freiheimerh-n-n



#### Hotelbetreiber gesucht

Ferienanlage auf Kreta (Hotel und Bungalows), ca. 250 Betten. Wassergrundstück mit eigenem Strand. Fertigstellung Ende 1987. Flugplatz ca. 30 km entfernt. Langfristiger Pachtvertrag erwünscht. Zuschr. u. 7447 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Ladeniokai

120 m², Fußgängerzone, ia Lage, westd. Großstadt für 8500, DM monatlich zu vermieten. Angebote unter N 7505 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4900 Essen.

Hamburg Mod. Lagerhalle 2600 m², Büro 0 m², zentr. BAB 3 km, ab 1. 4. 87 v. Eigentümer zu verm. Zuschr. unt. Z 7316 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Nur an feines Spezialgeschäft Laden, 120 m<sup>2</sup> Fußgängerzone, 8 500,- DM Nebenkosten zu vermieten Angebote unt. A 7516 2E WELT-Verlag, Postfack Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

**ic** sucht Ladenlokale in Ia Lagen immoCommerz immobillen GmbH, 4000 Düsseldorf 1: Rheinallee 102, Telefon (02 11) 57 40 73, Telex 8 582 462

Roger Hoermann Immobilien 8869 Kempien-Hochstraß 1, Telefon 08 31/7 82 61

Exki. Gelegenheit im Aligău

Eingeluhrtes.

### Freudenstadt

GASTRONOMIEBETRIEBE

38-Betten-Karhotel, biolog. Bau-weise, in herrlicher Alleinlage mit 12 000 m<sup>2</sup> Grund, Bj. 84. Superaus-stattung, einschl gepflegter 194-m<sup>2</sup> Privatwhg, für nur DM 15-Mlo. zu verk. Auch als Renditeobj. geeignet.

### Restaurant, 115 Sitzplätze

Schrothverband anerkanntes Schrothkurhotel-Staatsbad

in der bayenschen Rhon, in ruhiger Lage, modernes Haus. 25 Bettern, Liegewiese, Garagen und Parkplatze, Areal 2300 m², aus Altersgrunden zum Jahreswachsel 1987/88

Näheres unter U 7311 an WELT-Verlag, Postach 10 08 64, 4300 Esson

zu verkauten. Verhandlungsbasis 1,5 Mio.

mit 13 Fremdenzimmern, VB 1 Mio. KSK Freudenstadt Tel 0 74 41 / 53 31 84

### INTERNEHMENSVERKAUFE



Oberstraße 1 (im Rathaus) 6533 Bacharach/Rhein Tel. 067 43 / 26 66 Tx. 42 327

Lukratives Fertigungsunternehmen -Spezial-Betonprodukte

Das seit 30 Jahren bestehende, exzeilent geführte und bewährte Unternehmen erfreut sich einer hohen Marktakzeptanz. Kontinu-Unternehmen erfreut sich einer hohen Marktakzeptanz. Kontinuierliche Umsätze – ca. 3 Mio. p. a. bei sehr guten Erträgen werden
über viele Jahre nachgewiesen und auch zukünftig erwartet. Das
über viele Jahre nachgewiesen und auch zukünftig erwartet. Das
Unternehmen ist als Managementbetrieb bestens extern zu führen. Hohe Substanzwerte plus beste Erträge werden bei sehr
ren. Hohe Substanzwerte plus beste Erträge werden bei sehr
günstigem Kaufpreis geboten – DM 1,7 Mio. auf Wunsch zum Teil
verrentet.

Schriftliche Anfrage unter Projekt Nr. AG 2701. Keine Käuferprovision.

### Cut eingeführtes Kosmetiklastitut mit Fingernagelstudio u. Schlank-heitsbehandlung, mit 6 Kabinen : Solarien, Verkaufsraum u. Neben-

räume in zentr. Lage von Hannover aus privaten Gründen (Umzug) zu verk. Preis VB 80 000,- DM. uschr. unt. F 7300 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### **-r**deser Unternahmensvermittlung GmbH Bacharach Tel. 06743/2666 Tx. 42 3

Existenz Leihhaus m. Whg. in bester Citylage von Berlin aus Altersgründen zu verkaufen, VB 200 000,- DM. Zuschr. unt. V 7334 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Esse

### Gut eingeführte **Investmentfirma**

mit großem Kundenpotential aus gesundheitlichen Gründen zu verkaufen.

Kapitalnachweis erforderlich. Zuschriften erbeten unter T 7288 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

In reizvoller Stadt in Südwest-deutschland verkaufen wir unser modernes, bestens eingeführtes und florierendes

### Schelungszentrum

(Sprach-, EDV- u. Sekretariatsaus-blidung nebst Übersetzungsdienst und Birroservice). Seriösen Interes-senten übermitteln wir gerne nähere Details.

Zuschr. unt. A 7427 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

im Herzen einer Großstadt im nördlichen Ruhrgebiet, 65 Zimmer/100 Better Konferenzräume, nach Senierung u. kompl. Neueinrichtung ab Juli 87 makler frei zu verpschien (ca. 150 000,- Bankburgschaft erf.). Angebote erbeten au: P. Yoss Yerw.Gez., Littlyinghauser Str. S, 5600 Wuppertal 21 -

Garni-Hotel

Hotel Garni Düsseldorf-City, 30 Zimmer, 50 Betten, 8 Pkw-Plätze (Hof), alle Zi. TV + Tel. 180 m° ausbauf. Keller, S-Bahn-Anschluß zur Messe Köln, Essen, VB 1,8 Mio. Zuschriften un-ter Z 7272 an WELT-Verlag, Posif. 10 08 64, 4300 Essen.

3 Objekte zu verpachten Bistro, 1 Créperie, 1 Restauran Kapitalnachweis erforderlich ischr. unter V 7268 an WELT-Ver lag. Pl. 10 08 64, 4300 Essen.

Seltenheit!!! Sellenfiel : ! !
Nach 12 J. erfolgr. Tatigk verkaufe ich eine, in der allerbest.
Spitzenlage "Fußgängerzone"
geleg CLUB-BAR (immer in einer Hand) mit darüberliegtraumh. Superwhg u. gutausgest. Zimmern. Ums. p. a. ca. 1
Mia. DM. Miete mil. 4000.- DM.
Festpreis 300 000.- DM, 50% Anz.
Verscher u. S. 7331 an WELT-Ver-

Zuschr. u. S 7331 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Einm. Gelegenheit an der Schlei, Interess. umfangr Objekt mit ca. 2500 m Uterlinie u ca. 19 ha Land, gewerbl Nutzur mögl, DM 1,5 Mio. Immobilia, Tel. 0 46 21 / 2 46 33 / 54

Umsatestarkes Griff-Restaurant wegen Krankheit günstig zu ver pachten, 40 Sitzpl. + 15 Thekenp geschmackvoll eingerichtet, Au-tomatenreum, Inventarübernah me erwünscht, nicht Bedingung, Angeb. u. R 7330 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Sylt / Friesenhaus Restaurant und Hotel, Superobjek 1200 m² Grund, 6 Doppelzimme großzügige Eigentümerwohnun nur 1,7 Mio. DM. Tel. 9 30 / 8 82 10 20, Makles

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Ertragssich. Hof, 117 ha, öst. Banburg, DN 2,5 Mb. LORENZ, Giter-Makler 6364 Florastadt 1, T. 0 60-35/56 20

Forstget im mittleren Deutschland

njagdrevier mit hervorragen Rotwild- u. Rehwildbesstz

TEL. 85 51 /4 59 87-88

### LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

### Eigenjagd Landwirtsch. Besitz

120 ha ohne Hofsteile, 70 ha LN, Ø 35 Punkte, verpachtet, 45 ha Forst, Eigenjagdbezirk frei, Rot-und Schwarzwild, Südheide, Aufstockung auf 200 ha möglich.

Horst Schmidt Eichstr. 18 Tel. 05 11 / 34 49 59

Weide ouf Amrum/Nebel verkaufen, 8000 m², DM 35 000,-. Tel. 6 29 85 / 10 91

Getreide-Ferme 239 ha, Dép. Loit-et-Cher/France, PF 7,2 Mio. LORENZ, Güter-Makier D-6364 Florstadt 1, T. 0 60 35/56 20

landschaftlich reizvoll gelegen, 68 ha Ackerfläche, Rest Wald u. Hof-fläche, gute Gebäude, Ölforderan-teil, hervorragende Eigenjagd, kurzfristig v. Eigentilmer zu ver-kaufen. VB 2,5 Mio. Bei Antworten auf Chiffream immer die Chiffre-Nun Umschlag vermerken!

COSTA BLANCA — JAVEA — EL TOSALET

Anfragen: Info Nord, Mindener Str. Sa, 3013 Barsinghausen 9, Tel. 0 51 65 / 95 19

Lioret de Mer: Im chinesischen Pagodenstill sehr massiv arbaut, absolut ruhige und überragende Lage, ca. 400 m² reine Wohnfläche, herricher Panoramabilick auf Meer und Berge. Sonnenterrassen, großes Grundstück, Pool. Gesignet auch als 1. Klasses Russtant pragripmenton, Rehabilitatione-Zantrum etc. Individueller, bedarforlentierter Internatubeu derzeit noch möglich. Z. Zt. DM 620 000,— nach Fertigstellung ca. DM 900 000,—

FIMEXSA BAUTRÄGERGESELLSCHAFT, Repr. H. Miller, T. 97 11 / 81 85 such Sa./So. – Ltd. interessants Immobilierangebots an der Costa Brava –

Costa Brava — exkiusiver Meiuzwecidu

selfschaft DAUERWOHNSITZ/VILLA

Zuschr. unt. S 7309 an WELT-Ver lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Casino-Club El Tosalet. DM 250 009,-

evers:

3400 Göttingen Rohnsweg

Gut bei Gifhorn

110 ha arrondiert

### 

## COSTA BLANCA — JAVEA — BALCON AL MAR

Ich biete unteren bzr. Ferfessitz/Daugemohanitz is allerenster Meerwelege mit Perol an, gelegen in beliebter Wehrsparkaniage, mit Tenns, Restaus, Sopermark, Baedeuchten u. berri. Sicht auf 1822 (2 Std. end.). Unsere Villa kegt in ruft. Sackgates, Endgrundstück und ist vrfür, dekorlert. Ca. 185/1100 m², Portico. Pool, telltidimal, Tel. Heiz. I. Haus u. Pool, best, gepfl., 2 egr. £tag. Mauptotene: Saf. nr. K., £5z. nr. K., cff. Kü., 2 Schatzt. 1 Bed (allee is. Marmort, Freitern: Untergesch: Sal./Schi., Schi., Duschbad, M. Kü., Freitern: derunterl. Geschob u. Schreimmohdebene zustätzt. auspaubar. Ferstessiert. Gerbened. üppig gestaltet, größe

Tel. 95 11/84 11 60 oder Eigentlimer CH Tel. 96 41 75/2 98 48 Teneriffas schönstes App. direkt am Meer

auf 2 Ebenen, Wohnfl. 180 m², zu verkaufen mit traumhafter Ausstattung, z.B. Marmorböden, exkl. Möbel, 2 Terr., bezaubernde Lage in Tabeiba (Supermarkt und Restaur. am Ort), 9 km südl. von Santa Cruz. Tel. 0 40 / 5 11 89 10 oder Teneriffa 00 34 22 / 61 25 00

### Costa Blanca

bet Calpe, sehr großzügiges Hs. mit 20 000 m² Grund, Pool, ZHzg., eig. Wasserdepot 12 000 l, Dopp.-Gar., 3 Schlafzi, 2 Baider, 1 Gäste-WC, gr., Wohnzi., gr. überd. Terr. mit off. Kamin. 3 Sonnenterr., wunderschöner eingewachsener Gorten, He. ist voll mobl., Preis DM 250 000.—Ebenf. in Calpe dir. am Sandstrand u. autofreier Promenade 2-Zi-App. f 4 Pers., mit Klima. voll möbl., Preis DM 70 000.— aus priv. Gründen.

Info; Tel. 07 31 / 5 82 47 Costa Blanca Reihenbungalows, vollmöbliert



#### Mallorca Colonia San Jordi

10 Minuten von unberührten Stränden Ferienwohnungen zu vermieten für die Saison 1987. Auskünfte durch:

Plaza Europa 4 Colonia San Jordi (Mallorca) Tel. 80 34 71 / 75 54 45

### lbiza ingen, Bungalows, Viller Rufen Sie an!

Deutsche Betreuung auch naci Kanf. CA'N NOBLE S. A. Edificio Cabiro, Ibiza/Baleare Tel. 60 34 71 / 31 31 13

Kranz & Co gegründet 1934 nien/Costa Blanca Appts., Villen ab DM 40 000.- mit Vermietungsgarantle auf 3 Jahre. Tel. 04 21 / 3 49 95 31 28 Bremen, Holler Allee 77

### **Crown Marine Apartments**

### **MALLORCA**

Die Krönung in Lage und Ausstattung

Direkt am Meer, Im Herzen von Hietas. Nur 6 Km von Palma entfernt, Inmitten üppiger Gertenanlagen, Mit 2 - 3 Schlafmern, 2 Bädern, gr. Wohnraum mit Terresse und herrlichem Meerblick. Zwei Pools und Privatparkplätze. Ganz nah: Golfplätze, Squash - und Tennis · aniagen. Besser können Sie Mallorca nicht



Informationen durch: Iris Poirier, Haroldstr, 24 4000 Düsseldarf 1. Tel. 0211 / 328105

Hermann Scholl, Oberer Seeweg 2 - 4 6130 Starnberg, Tel. 08151 / 4810

In der Apfelsipenregion Spaniens Denia – (Urbanisation Altomira 2) neuwer (Oroansation Attomira 2) neuwer-tiger Bungalow, komplett einge-richtet, mit Meerblick, Swimming-pool, umzäunt, abgeschlossene Wohning, 3 Zimmer, Küche, Bad wohning, 3 Zimmer, Kuche, B3d, mit zusätzlichem Gäste-WC u. Du-sche in der Diele, zusätzlich im Souterrain weiterer 2 Zimmer mit Kochgolegenheiten, Dusche u. WC abgeschlossen, kurzfristig zu verkaufen. VB 200 000, DM.

Zuschr. unt. X 7336 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Suche Mallorca-Ostküste Bungalow m. gr. Grundstück od. Finca i. ruh. Lage, möglichst Meerblick. Angeb. unt. R 7242 an WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Eigenkapital erforderlich sfr 3 Mio.

Appartement-Hotel Lanzarote Erstklassige Lage, direkt am Meer, neben 5-Sterne-Hotel, beste Ausstattung. Rendite 10%, bankverbürgt,

Restfinanzierung zu 61/2% Zins kann geboten werden. Deutsche Verwaltung, diskrete Kaufabwicklung über die Schweiz. Grundbucheintrag.

Nur seriöse Anfragen schriftlich erbeten unter Chiffre 05-115 362 an Publicitas, CH-3001 Bern.

### Barfuß durch den Winter...

. an der Costa del Sol in Spanien. Freistehende Villa, Strandzone, 3 Schlafz, 2 Bäder, Pool, DM 325 000,--. Angebote für Villen, Landsitze und Besichtigungsfüge Tel. 0 89 / 91 14 69

### Costa Blanca Altea · Calpe · Javea · Moraira - ORANGEN-KLIMA -

ORANGEN-KLIMA —
Wir erstellen Ihren Bungstow in andal Sti schlusseifertig zu Festpreisen. Beisp 90 qm — 75.600,— DM:
1 840,— DM je qm.). 100 qm — 84.000,— DM:— 840,— DM je qm.) 60 qm = 52.200,— DM:— 870,— DM:
je qmi in allien Preisen ist die spanische Mehrweristeuer enthalten
Bauplätze: 800 qm — 12.000,— DM:
Günettige Gebrauchtobjekte
Wochenendbesichtigungsfluge
Finanzierungen

iberia immobilien Köhnlein GmbH 7801 Ortenberg - Zehntfreistr. 25 Tel. 0781/31194 - Außenst. Beniss

## Marbella/Costa del Soi Wir olforieren Webbluttur

ws securous while the way were excluded with the way with the way was a suggestative VI-len, Apartmentwohnungen, Häuser oder Grundsticke in einer 400-ba-Parkaniage direkt vom Eigenthimer zu verksuden. Tennis- und Golfplätze, Chubs und Restaurants, ein Health-Fiz-bef-Center, Pools und der 25 km lange Strand bieten böchste Lebensqualität. ESMOSA, 22 0 50 / 23 63 52 64 Pilotyatr. 4, 8 München 22

M. 2-Fam.-Bengalow, Amagicalarava mit Garage, 12.5 m Kanal Bootsanleger direkt vorm schön angelegt. Garten, kompl. Kincitchtg. für 6-8 Pers. Bj. 81, zu DM 210 000,- einschl. Volkrenovie-rung umen und außen. Zuschr. unt. J 7425 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen, oder Tel. 0 80 74 / 37 06 u. 4 11 41.

mmobilien **Lucken** Makier!

Lucken & Partner KG · 2 Hamburg 55 Dockenhudener Straße 30

Telefon: 040-86 70 58/9

Traumvilla in ruhiger Lage und ein-zigartiger Panoramansicht, wenige Minuten zum Sandstrand, Yachthaen und nach Lloret de Mar, zun ren und nach Lloret de saar, zum Superpreis von... DM 147 000,-, schlüsselfertiger Neubau mit gro-Bem WZ, 3 SZ, 2 Bädern, Küche, WC, Diele, Garage, Bodega, 2 Bal-konen, Dachterrasse, 800 m² Grund, Fertigstellung Anfang 1987, deut-sche Betreuung vor Ort.

Häuser - Appartements - Grundstüd Topobjekte in allen Preislagen.

bezugsfertige Komfort-Villen in reizvoller Aussichtslage - idealer Ferien- u. Alterssitz gute Infrastruktur/Gesundh.-Klima ab DM 135 000,-, deutsche Abwicklung Spanienexperie Bammer 9 79 71 / 7 80 94

Finca oder Haus auf Ibiza zu kaufen gesucht. Zuschriften unter K 7391 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

SUPER-SPANIEN

Span. Baufirma verkauft

Haben Sie Probleme mit Ibrem Eigentum? **ESCRITURA**, Verwaltung? Wollen Sie eine spanische Firma gründen? Wir helfen Ihnen mit deutscher Gründlichkeit. Blitz-Service S. A., Tel. 00 34-71-31 00 09

Playa del Ingles - Grad Canaria Arztpraxis (Wohnungseigentum) voll einger. zu verk. v. Eigentü-mer in der Ave. Tirajana (Hauptgeschäftsstraße), Praxis 85 m² Prs. 310 000.– DM, nur deutsch-sprechende Patienten. Auskunft: Apartado de Correos 441, Mas Palomas/Gran Canaria Telefon 40 34 / 28 / 76 31 43

### Costa Brava

Zuschr. u. R 6471 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### **COSTA BLANCA**

LEIDING IMMOB.
Tel. 0 25 28 / 17 91, 4722 Emilgerich, Bodelschwinghstr. 15 Denia / Costa Bianca

Freist. Ferienhaus (95 m²), sehr

reist. Fertenaus (25 in.), sent ruhige Hügellage, m. Meerblick, liebevoll eingegrüntes Grundst. (707 m²), sonniger Innenhof m. Grillecke, eigener Pool (4 × 11 m). Extras wie Kamin, Telefon, Kliasniagen, u. Alarmaniage, Privat 155 000,– DM Telefon 9 22 94 / 6 75 65

Terrassen-Wohnung Puerto de Andratx – SW-Mallorcs Seglerparadies. Höchster Komfort, Schlafzimmer, 100 m² Wohnfläche, Dh 165 000,-. Privatverkauf. Informatio

### Traumhaus im Süden yon Gran Canaria

Tel. 60 34 71 / 69 21 34

individuelle Lage, dir. am Atlantik, unverbaub. Blick, auch geeignet f. Bootsfiebhaber, 2geschossig, ca. 290 m² Wfl., 3 S.Z., 2 Båd. u. G.- WC (Marnor), eig. SW.-Pool, Garage, engl. Einrichtung, echte Teppiche, innen-u. Außenkamin, Küche + Wirtschaftsr. ausgestatiet m. Mielegerätette bei eine Leinen bei eine stellen bei eine Henchelterschafte. schaftst. ausgestattet m. Mielegeräten inkl. sämtl. Haushaltszubehör Bj. 85/86, v. Priv. DM 1,3 Mio.

Zuschr. u. A 7273 an WELT-Verlag Postfach 100864, 4300 Essen

## Tel. 05 31 / 4 17 86 ab. Sa. abend od. Zuschr. unt. G 7301 an WELT-Ver-lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen. COSTA BLANCA. Erfüllen Sie sich ihren Traum vom Haus am Meer zwischen Calpe, Morafra und De-nla. Ab DM 71.370, (Inkl. Grund). Info-Material, Videofilm Inteca GmbH, SchleBruthe 20, 4054 Net-tetal 1, Tel. 0.21.53/10.18

Teneriffa – gesucht

### Maliorca - EG Spanion

Lebensqualität im Sonnengürtel Euro-pas, Traumhafte Penthouse-Wohmung, pflegeleicht, böchster Komfort, herri-cher Blick über Strand, Meer und Golf-platz von Santa Ponsa. 160 m² Wohnflä-che, DM 285 000,— Privatverksuf. Tel. 99 34 71 / 69 21 34

Lanzarote weg Todesi i Fam. komi App. sehr preisg. zu verkaufen. VB 99 000,- DM. TeL 0 26 86 / 15 92

Caleta / Costa del Soi uperanlage mit Chalets/Bunga-wes von 79–132 m² Wfl., ab DM 67 000,-Peter Kürschner Immobilien Tel. 9 61 74 / 79 79

Altea Costa Blanca

Costa Blanca Moraira Villa mit 150 m² Wohnfl und 800 m² Grund, 3 Schlafzimmer, 1a möbliert. Tropengarten und Pool sowie Garage, Kamin, Freigrill etc. 25 000,– DM Telefon 8634 65 / 83 22 45

> Spanien - sūdi. Alicante Reihen-Bungalows am Meer 35 000, Villa, 3 ZL. Kli., Bad 69 750,-Luxus-Appartements, 2 ZKB 40 000, Rxkl. Terrassenha. im Park 98 500,-Reprüs, Wendt, 6209 Hobenstein ? Tel. 8 61 28 / 42 57 u. 0 61 74 / 58 87

### 

### 21/2-Zimmer-Wohnung in neuem rustikalen Mehrfamilienhaus, Sauns im Hause. Finanzierung geregelt, kleine Anzahlung möglich, Grundbucheintrag gesichert. Auskunft durch:

Kenya/Mombasa

Beach-Grundstück, cn. 350 000 m². 12 km nördlich von Mombasa
gelegen, mit allen erforderlichen Genehmigungen sowie Furmengründung für die Errichtung eines 400-Betten-Hotels zu verk., KP
4 750 000, - DM. Seriöse Zuschrich von 00 54 4200 Freen

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Befag AG, Wiesentalstr. 83, CH-7000 Chur, Tel. 0041/81/274727

Schweiz/Graubünden

### Rentable und sichere Anlage

von Privat zu verkaufen; Immobilien im Zentrum von Amsterdan Mieteinnahmen: ca. 51 000,- im Jahr. VB 395 000,- DM. Telefon 0031 20 / 24 49 18 oder 0031 35 / 28 49 13

### DIANO MARINA/RIVIERA

Rustikales Haus mit 2 Wohnurgen à 50 m², je 2 Schlafzimmer, Duschbad, Wohnküche, gr. Südterrasse, Zhzg., Höhenlage, 6 km bis zum Meer. VB 150 000.– DM. Tel 00 39 18 34 92 63

Kanada/Ontario Verkaufe Hobbyfarm in der Nahe des Huron-Sees (Ferienge-biet), 9-Zi.-Haus (Chalet-Style), Sw-Pool, Flugzeuglandebahn, v. Privat VB can. \$ 75 000,-.

Angebote unter D 7254 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Landsitz in Südschweden Fachwerk, ca. 160 m<sup>3</sup> Wfl., teilw. m alten Möbeln, 2300 m<sup>3</sup> Grdst., Gar-tenhs, 48 m<sup>3</sup>, VB 170 000, DM. Zuschr unt. V 7312 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

### ÖSTERREICH Eigentumswohnungen im Salzburger Land

MARIA ALM Wanter-Sid-Biocado 2m Steinermen Montellinderlini, 1 u. 2-71,-Whyn. m. sidentigen Loggies nahr Siditi. MIEDERNSTLL

Raha Bisspasportragita Rapnas (Kiz-cizinhora)/Zell zan Sec, 1- ble 3-Zi.-Wingu., miriga Lape. Provisioustrel, lampitstipe Ramzie-mag mögleh, solotibe Grandbeckeln-tragung gestehert, autom. Tel.-Service Sa./So.

-DEIN HEIM- Wohnungsbau

A-5020 Salzburg, L-Rieder-Kai 13a 55-60-43-662-23-5-06-0

### COSTA RICA (reiche Kriste)

Profitieren Sie als INVESTOR von diesem Reichtum. Führende Touristik-Unternehmen aus Europa und Nordamerika warten auf dieses neue Ferien-land. Für Landerwerb und Urbanisation hochinteressanter touristischer Pro-jekte, alle direkt am Meer gelegen, suchen wir Partner, welche es gewohnt sind, im Milliosenbibe zu investieren und entsprechend der Größenordnung auch zu profitieren. Mehr darüber sagen wir Ihnen, wenn Sie uns schreiben oder anrufen. Die treuhänderische Abwicklung erfolgt über eine deutsche Ausmittelanstal

Pa. Pfann, Alte Stuttgarter Str. 96, 7880 Stuttgart 1, Tel. (67 11) 69 14 24

in Vertretung der Grupo Tres S. A., San José, Costa R.

Was der Westkinste Floridas
Die kieine Insei Useppa Island: 3
km Sandstr., trop. Vegetat., Sonne.
Briv. Besutz.
Exkl. diskr. Bebaumg. Ciub, Tennis, Landepiste, Bootshafen, Restaur., voller Service. Verbindung. 2. nächsten imern. Flughafen 1 Anto-Std., 10 Min. m. d. clubeig. Wasserlingzeng. Wir bieten: Duplex-Haus m. 2 Schlaft., 2 Rad., 2 gr. Balk., eig. Ufer-Gröst. m. Bootssteg. 1. 2 Boote, 12-Motorboot, mod. Mobl., DM 765 000., zuzügl. 3,42%.
Prov. Gazarieri Intichibarteri Land, geegget in gejeche Nulturing in Fachirerien, de detreinig sichersie und beste Geldanlage mit den hüch-sten Rendrien. Erzegerses zur der Landwin schaft sich die detreiter insider nernen Para-guay die Schwesz von Sadamenhar, erem der sichersten Länder der Welt, energesullarit, mit bestillindig wachsendem Bruttosozariprodukt. Information und Beratung

### Paraguay immobilien 1 Hektar ab DM 90,-

Gerantien huchstarates Land, geeignet to

Abtellung Paraguay-Immobillen und Farmvetwellung, 7951 Obere Darsenweg 11, Tel. (07355) 1055 in Asuncion-Paraguay, Estrella & Scilleria I Ider IV. 21, 10393, 21, 20 weg 11, 7el. (07355) 1055 u 857 in Asuncion-Pereguey. Estrelle 892 Edificio Lider IV, Tel. 00595-21-95530

## 

### Vermögen in den USA

Seit Jeher wird eine Vermögensvertellung emp-fehlen. Jedoch bestahen wist seit wenigen Jahr-zahelen Anlagemöglichkeiten größeren Umfan-ges in US-Immobilien. Wie das Gold haben auch Zeitram Hengemann, ges in US-Inmobilien, Wie des Gold haben auch US-Inmobilien Anten Insten Platz in jedem größe-en Persaleulte. Doch die Auswehl des nichtigen Objekts ist schwiene, Wo es so vielle Angebole gätt, ist fachmännleche Beratung unumgänglich.

> **CORIM** CORNA AG, Dutourstraße 65 stfach 95, CH-6702 Zolikom/Zürich Tel. 0041 1 / 3 91 71 23. Telex 5 7 830

### Miami/Florida 2-Mehrfam-Häuser (4 und 5 WE), voll vermietet an langjähr. Mie-ter, Kaufpreis \$ 125 000,- bzw.

\$ 185 000.-. Klaus-Dieter Renner, Immob. Alsterkrugehaussee 128 2000 Hamburg 60 Telefon 0 40 / 51 88 66

### Belgische Küste Le Zoute

Wunderschöne, voll möblierte Luxuswohnung, 150 m², mit kompletter Küche in exklusiver Lage, 100 m vom Meer entfernt, großes Wohnzimmer mit Seeblick, 3 Schlafzimmer (2 Schlafzimmer mit Blick ins Grüne), 3 Badezimmer, 1 Garage, von Privat zu verkaufen. Tel 0 89 / 6 41 32 66

### An Jugoslawiens Sonnenküste Von Istrien bis zur Grenze Albanien (Monte Negro) Beteiligungen an Hotel Ferienanlagen – Yachthäfen etc. Auch über 50% der Antelle – Tellnahme an

Einstieg vor dem 31. 12. 1986 möglich Perienapp. 2 Sofortigen Erwerb-Timesharing-System an den schönsten Strättden Jugoslawiens.
Agentur für Rapitalanlagen in Jugoslawien unter M 7504 an WELT-VerlagPostfach 10 08 64, 4300 Ersen. Eilanfragen ab 16. 12. 1986, Telefon #2 82 / 46 73 74

### Supergelegenheit! Südfrankreich

Zw. Préjus u. Grasse, umständehal-ber zu verk: Villa im Provenzalstil Neukonstruktion, 200 m² Wfl., 2 Eiz-gen, 3000 m² Terrain, sehr ruhig ge-legen, 700 000 FF. Außerdem meh-rere Appis. zw. Mention u. St. Tro-pez sehr günstig sowie ebenfalis die Vermietung von Ferienwhg. Societé TTB, 2 rue Masséna P-96000 NICE, Tel. nach 19 Uhr: 90 32 / 93 87 93 98

# FLORIDA

Bester Zeitpunkt jetzti reet von ETW und Viter gleete irde Auterahl und Pendinerverung. relevens Sesichtigungerssen. relevente Besichtigungerween. letneuurg und Beratung d. interset. kfatren, deutschen kolen Fedheren.

West Schools

all regions of the

RINE

WAR II E 1212 PRICE!

> and the state منتية وبراح

neuerbeut, in gepfi. Wohrnantage, eben, Mee-reseicht von Dachferrasse; zentr. Ortslage, allerbest, Bauqualität, 2 Etagen. Raumauftel-lung: Gr. überd. Terr., gr. Salon/Ebzinner m. Karn., sep. Kü., Patio, 4" Schiatz., 2 Båd.; Freiterr., Dachterr., Garage, 180/900 m², auf-wendige Bauausführ., in unmittelb. Nähe von

idenes.

ing size of Haus mit drei Schlafzimmern, americ Küche, Salon, Südlage mit unverbaubarem Blick au Meer und Altea! 110 000,- DM Telefon 00 34 / 65 / 83 23 45

> lestge ir 133

> > 2300

ិ ខ្មែរ

74 P

Li Table and o MISSEM - RE Mir

as neue

Erstklassige Betriebe für Viehzucht, Viehmast. Mais und Getreide. In allen Größen.

Auskunft und Beratung durch

#### HUNERSDORFF

von Hünerdorff sche Güterverwaltung, 8767 Worth/Main Landstraße 42, Tel. 0 93 72 / 54 43



Eine bewachte, ruhlge Villenanlage in Valbonne, im provenzadischen Stil, inmitten der Natur, mit Schwimmbad und Tennis-platz. In wenigen Minuten erreichbar: das Meer und seine Sandstrände, die Städte Cannes und Antibes, Flughafen Nizza sowie die zauberhaften Städtchen der Provence im Hinterland. Sie haben die Wahl zwischen: 2-, 3- und 4-Zimmer Villen mit Terrasse und Garten. Kaufpreise: ab FF 750 000,—

Vertrieb in Deutschland: Ute Noll, immobilien in Frankreich 6670 St. Ingbert, Hobelsstraße 5, Telefon 0 68 94 / 48 89

Das Shopping-Center-Süd in Wien ist eines der größten in Europa. Das Objekt steht

Immobilien

finm Gologon

Hallas ark Criffigh

Syll Friosento

inder: Anschra

TO TEN POSILET

JND FORST

Politika is

Cerbei Silvan

A EL TOSAL

) New SETZVILL

實際的 计数据

Hern Costa 64

Line Cont

sta Blancaka

parties of 15

van droffelaar 4388 Essen 1 - Christophetr. 11 - Tel. 82 81 / 77 49 64

Zermatt/Schweiz Wollen Sie Eigentum erwerben? 1–5-Zi.-Wohnungen in bester La-ge mit Matterhorn-Blick vermit-

țeit: Harmonia Immebilie verwältungs GmbH Fehlandistr. 3, 2000 Hambu Tel. 0 46 / 35 61 73

Florida - Golf yee Mexiko

Florida-Istunobilies Atfach 75 01 12, 5000 Köle 71

Für ser 7508,— US-\$ Geschäftsgrößt. 1000 m², in Florida, Priv. zu verkaufen.

Gardasee, Lazise/Paceugo 8800 m² Campingpark a. See, i Ferienhäuser, 3 Wohn-Caravane Restaurant u. 180-m<sup>2</sup> Wohnhau Bootsanleger, VB 1,6 Mio.

Immo Schädel 4770 Soest, Tel. 9 29 21 / 1 47 97

#### Gelegenheit Bilderbuchfarm / Kanada

n landschaftlich besonders reizvo in iandschaftlich desonders reizvoller Lage, unmittelbar am St. JohnRiver in der Ostprovinz NewBrunswick gelegen, lagt dieser moderne, in bestem techn. Zustand befindliche Farmbetrieb (200 Stückbeef-cattles). Alle Gebäude (mehrere Wohngebäude, Stallungen,
Schounen) sind neu erstellt und auf
Ferstellungen ausmigst Gesamtfib-Erweiterung ausgelegt. Gesamtifische ca. 250 ha; bestes Jagdgebiet (Rotwild, Bären, Coyoten) und Fischlanggebiet; unmittelbarer Zurischanggebet; ummtebarer zu-gang zu benachbarten Seeflächen, ausgezeichnete Wassersportmög-lichkeiten, Kaufpreis 1,2 Mill. can. Dollar. Verkauf erfolgt wegen Ruhestand.

Zuschr. unter C 7429 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Bahamas Paradise Island Ocean Park Villas Buzgalows

gut vermietet und betreut, in versch. Haus- u. Grundst.-größen Z. B. 150 000,- US-\$ Miete p. a: 12 000,- US-\$ 250 000,- US-\$ Miete p. a. 20 000,- US-\$

auch Eigenoutzung möglich. For-dern Sie Unterlagen an. Makiergeb. 5% + MwSt. G. Oppermann
Beratungsgesellschaft mbH
Weißilliengasse 3, 6500 Mainz 1
Tel. 9 61 31 / 22 66 55

Alt, Bagernhaus / Österreich . d. Dachsteinregion, ideal a. Ski rütte u. Sommeraufenthalt, ar hütte u. Sommerausen. österr. Staatsbürger zu verkaufe VB 180 000,- DM.



Landsitz in der Toskana

Podere Altagrada, 16,4 ha a. 6 km von der Stadt Cecina, ver sehrsginstig gelegen an der Strafi ach Volterra, Hanglage mit wunder chönem Panoramablick bis nach Elbe nki. Wohnhaus, 9 Zimmer, Toiletten, i usa, wonnaus, v zimmer, Tolletten, ir 3 Wohnungen unterteit, mit Zentralheizung. Elektrizität, eigene Wasserversorgung und Stallbereich sowie in Produktion stehenden Weinberg mit kompletter Ausrüstung und Puhrpark – ca. 160 HL-Wald und 200 Olivenbätzen.

Anfr.: Tel. abends 6 30 / 8 23 91 16 Trafeli Giuliano Via 4 Novembre i 57023 Cecina (Livorno) Italia 57023 Cecina (Livorno) II Tel. 65 86 / 68 57 01

#### Lugano / Curio Landhaus in reiner Süd-Wohnzimmer mit Galerie

mangiage, wohnzimmer mit Galerie, Küche, Gäste-WC, 3 Schlafzimmer m. Bad, Keller, Ol-Zentratheizung, überdachter Außemportico u. Ter-rasse, Garage, leichtes Hanggrund-stück, str 465 000,— Tel. Kopiaktadresse: Boss, 82 28 / 46 86 92 oder E. Viglezio, 8900 Lugano/Schw Vla Besso 42 A

Immobilien, Domizildienste Deutsche Betreuung in Andorra ECONSA Ptilippetr. 45, 14730 Ratingen

Komi, Landhaus im Westen Irlands zu verkaufen Einzigartige Lage an sicheren Sandstrand, 3 km von Kinvara, voll möbl., 4 Schlafzi, Wohnzi, mit Mar

möbl, 4 Schlafzi, Wohnzi, mit sar-morkamin, Kü., Bad, Warm- u. Kali-wasser. Ölzentrallızg., Doppelver-glasıng, Garage, Grundst.-Gr. 3000 m², Kaufpr. 170 000, - DM. Chiffre B 25, Werbedienst Berlin GmbH, Postf. 31 15 07, 1000 Berlin 31.

Wörthersee/Österreich Eigentumswohnungen mit Aus-länderbewilligung. Seezugang, traumhafter Blick, Vermittlung:

Harmonia Immobilienverwaltungs GmbH Fehlandistr. 3, 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 35 61 73

#### IMMOBILEN IM AUS AND

#### SICHERHEIT FÜR SIE IN PARAGUAY!

Wenden Sie sich bei Interesse an Schmidt-Immobilien, Postf. 12 05 39, 1000 Düsseldorf 12, oder telef. erreich-zur Smstag v. 14-16 Uhr oder Montag ab 18.00 Uhr 0 21 04 / 5 28 70.

Schweiz AG garantiert jährl. Renditen ımswohnungen u. Chalets m Ausländerbewilligung. von 18% aus Bewirtschaftung von Farmland, Mindestbeteil. DM 30.000.-.

#### Côte d'Azur

a Croix Valmer (Halbinsel Si Tropez) individuelles Ferienhaus im Landhausstil, halbfreiste-hend, ca. 100 m² Wohnfläche. hend, ca. 100 m² Wohnflache, 2 Schlafzimmer, Wohnraum mit Galerie, eingerichtete Küche, Bad, separates WC, ca. 1000 m vom Strand in Hanglage mit herrlichem Meeresblick in ge-pflegter Klubanlage gelegen (Gemeinschaftspool mit Klub-haus und Tenpisplätzen) zum haus und Tennisplätzen) zun Preis von DM 425 000.– zu verkaufen. Tel. (0 21 51) 56 21 14 oder unter T

#### **Wallis/Schweiz**

an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen

Computergesteuertes Trading-programm. Investition ab \$ 25 000,-. Fordern Sie Unterlagen an unter V 7290 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen. Montana-Les Collons-St.-Luc. z verkaufen Wohnungen und Cha-ets, Kredit bis zu 60 % – Zins 6,75 %. Zuschriften an

Garantiert 18%

Jahreserträge

von Großfarm

in Paraguay

Auf Wunsch Vermittlung

günst. Finanzierung. Eigen-

tumseintrag von deutscher

Media Finanz GmbH - Abt. 2 Wilckernstr. 5 - 8500 Nürnberg 40

100 % Rendite

möglich?

SÜDFRANKREICH

Ostpyrenäen / Katalonien

Sehr schöne Villa m. Blick a. Geb. Ebene, 28 km v. Meer, auf 6100 m. 131 m. Wohnfl., Kü. + 3 Zi. + unabh Studio, Terr., geschl. Glasverands 50 m. Garage u. Nebengeb., ausgez Zustand., DM 330 000,-.

IMMO-SERVICE Frau Möller 21, Av. Foch F-66466 CERET

Lago Maggiore/CH

ide gebaute Wohnung, vernilnftig ise, Bodenheizung, Südlage, ruhi sicht, direkt vom Schweizer Arch

tekten. Anfr. erb. unt. G 7323 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Côte d'Azur/

obere Provence

Nähe St. Paul de Vence. 18 km

nach Cannes, 20 km z. nächster Skigeibet. Haus m. 4 ZL, insges

120 m<sup>2</sup> Wfl., Wohnzi. m. Kamin, Garage f. 2 Fahrz., 1 Studio extra, 1500 m<sup>2</sup> Grundst. KP 275 000,—

Tel: 0 61 21 / 84 44 43

Côte d'Azur

Haut-Monaco/La Turbie

Studios, 1- bis 3-Zi.-Whg., Küchen ein-gerichtet, Keller u. Parkpl., Meeres-blick, sehr ruhige Lage, Erstbezug, ab 160 000, - DM.

Cagnes sur Mer

kleines Studio, ca. 20 m², 800 m zum Meer, möbl. u. eingerichtet, Parkpl. 80 000,- DM

Telefon 0 61 72 / 30 16 40

Republik !RLAND

erkaufe Cottage Nähe Galway/

Lough Corrib.

Telefon 97 11 / 79 65 06

Salzburg

Zuschr. u. V 7444 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**PORTUGAL/ALGARVE** 

Wohnungen, Häuser, Grundstücke

Herrl Lagen, angenehmes Klima raumhafte Golfplätze, Tennis, Surfen Segeln.

ianfen Sie jetzt noch günstig. Nutze Sie meine guten Verbindungen.

Info: Dieter Stall (Imm.)

Forstenrieder Alice 271 8000 München 71, Tel. 0 89 / 7 55 52 85

**SchloBbesitz** 

25 km von Cannes

Auskunft über:

nx-Frankreich-Immobilien GmbH Hirschstr. 9, 7500 Karlsruhe 1 Tel. (07 21) 289 41

VP 1.4 Mio.

ıstr. 5 - 8500 Nümberg 40

beglaubigt.

Val Promotion S. A. 10 av. du Midi, CH-1950 Sion Tel. 00 41 27 / 23 34 95

Gre6glockner-Gebiet (Austria) Sehr schönes, idyllisch gelegene 18-Betten-Hotel inkl. Inventar, all ZL Bad bzw. DU/WC, ca. 4000 m Grd., Bj. 73, wegen Krankheit sofor für nur DM 1,1 Mio. zu verk. Auslan dergenehmigung liegt vor. Roger Hoermann Immobilien Kempten-Hochstraß 1, Tel. 68 31/1

Immehilien in Frankreich om Schloß bis zum Landhaus in all Preislagen.

Irland/Westküste

Bungalow am Meer, 1000 m v Lachsfluß entfernt, f. 135 000, DM zu verkaufen. Tel. 9 24 21 / 3 20 11

Jetzt im \$ investieren! uung durch geograph Vermogensteilung

CALGARY / Canada Olympiastadt 1988 FH in hervorr. Lage auf parkähn rundstuck, ab can. \$ 89 750 + 3% Ver Grundstuck, ab can. \$89.750 + 3". Ver mittl.-Geb., garant. Netto-Miete can. 850,-/monail = 8.75". Rendite weitge head steuerfrei. Hohe Wertzuwachs erw., Festpreis. Treuhandsbwicklung sof. Grundbucheintr., deutschsprachi

ge Abrechn, u. Verw. vor Ort (Full Service) durch Tochterges, eines er fahr, disch, Unternehmens, Nur noc GÜNTER SCHMIDT IMMOBILIEN sterfeldstraße 30, 7000 Stuttgart 80 Telefon 07 11 / 73 40 73 - 75

#### Amsterdam

Etagenwohnung, 100 m2, mit Zentralheizung. Doppelglasfen-ster, lux. Bad, offenem Kamin, Einbaukuche, 2 Balkone, überall Marmorfußboden, 1986 innen und außen kompl. renoviert. Preis: DM 160 000,-. Zuschr. u. H 7324 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

Eine Existenz für Ihre Tochter? Landhaus im Kleinwalsertal

m. 10 Fewo's für 1,5 Mio., grund-erwerbssteuerfrei, GmbH-Man-tel, Kundenstamm, gute Lage zu Ski-Schule, -Lift u. Sportge-schäft. Zuschriften u. Nr. 22:00 an

Werbe-Blank GK Postfach 42, 8972 Sonthofen.

WOHNSITZ IN FRANKREICH Societe Génerale – Elsässische Bank & Co. Fihale Karlsruhe Tel 07 21 . 2 26 51

Port Liberté, gegenüber von Manhattan: Wohnen wie in Venedig oder Amsterdam, aber nur 15 Minuten von der Wall Street

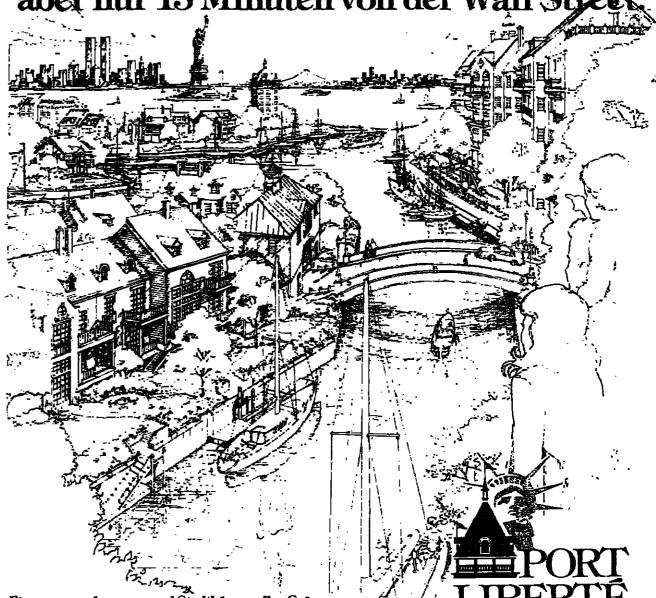

Eigentumswohnungen und Stadthäuser aller Grössen zu Preisen von US \$180'000 bis \$800'000 sind auch eine attraktive Kapitalanlage.

PORT LIBERTÉ: Das neue Kanalstädtchen mit historischem Gesicht, direkt auf die Freiheitsstatue ausgerichtet, im Hintergrund die einmalige Silhouette von PORT LIBERTÉ: Eine kleine Stadt für sich, entworfen von François Spoerty.

in ähnlichem Stil wie Port Grimaud in Südfrankreich, jedoch angelehnt an die klassische amerikanische Architektur, auf einem 70 Hektar grossen Areal mit 2 km Ulerzone am Hudson, ... Inseln, Lagunen, Kanāle, Bootsanliegeplätze direkt vor dem Haus, Parkanlagen und leicht erreichbar per Auto, Zug oder Fähre Ein einzigartiger Wohnort für Amerikaner und Europäer, die New York lieben. Dort findet man auch kleine Plätze mit Boutiquen, Kunstgallerien, Geschäfte, ein Hotel, Büros, einen Tennis- und Sportclub, einen Yachtclub mit Hafen. Daneben ist ein 18-hole Golfplatz geplant. Eigenes Sicherheitssystem. Gute Vermietungsmöglichkeiten, Verwaltungs-Service an Ort und Stelle.

Für nähere Unterlagen rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns den beiliegenden Coupon ausgefüllt zurück.

Lugapione – Lugaper See

Einmalige Gelegenheit. Luxus-App., ca. 105 m². unverbaub. Panoramasscht auf Sec u. Lugano. Ruhlge Lage. Sofort. beziehbar. Kauf- u. Dauerwohnrecht f. Ausländer garantiert. Steuervorteile legal mögi. Aus fam. Gründen jetzt nur Sfr 410 000...

PB 93. CUL-EX16 Piccana.

PB 93, CH-6816 Bissone TeL 90 41 / 91 / 68 52 44

#### Schweiz/Wallis

Exkl. Chalet, neu, in Sommer- u. Wintergebiet. 3 Zi. + Galerie mit ca. 30 m², Balk. auf 2 Selten, Kelier. Bad. komol. Holzkü., off. Kaier. Bad, Rompl. Holzkii., off. Ka-min, teilmöbl., Skipisten von Cha-let erreichb. (ibb. 200 km im Ver-bund), einmal. Panoramabl. bis zum Matterhorn. 225 000, sfr. inkl. 600 m Grundst. ETW's neu. 200 m von Liftstal. ab 90 000.— sfr. Finanzier. 5,5% Zins. 100%. Auszahlyng.

100% Auszahlung D. Hiss Schweizer Immobilien Tel. 0 77 35 / 39 56

#### Vallemaggia (Tessin)

Zu verkaufen: 10 Min. von Locarno, neue, originelle, rustikale 3½-resp. 4½-Zimmer-

Wohn-/Ferienhäuser mit Garage, Waschküche, Keller, Luftschutzraum, Terrasse und Balkon an herrlicher und unver-

baubarer Lage am Wald und Fluß. Preis Fr. 350 000,- bis Fr. 380 000,-Beschaffung von Hypotheken so-wie Ausländerbewilligungen

möglich. Interessenten melden sich bitte unter Chiffre 41-63 649, Publici-tas, Postfach, CH-8021 Zürich

ZANDYOORT - HOLLAND Blick aufs Meer, 3-2i.-Appt., kpl. möbl + Inventar DM 115 000,-. Tel. 00 31 ~ 21 59,4 14 53

## Direkt gegenüber BOIS de BOULOG-NE, Appartement 32 m² + Kellerraum in eigenem kleinen Haus, voll einge-richtet, huxurlöse Küche + Bad, von Privat ab Montag. Köln 49 86 85.

Bestlage St. Tropez 90 m², 3 Zi. + Garage, Bj. 74, DM 285 000,— Tel. 089/3613674

Paris

Côte d'Azur Vence, 2500 m² Baugrundstück mit vorliegender Baugenehmi-gung für provenzalische Villa, 20 Autominuten vom Flugplatz Niz za. Es handelt sich um eins de schönsten Grundstücke an de Côte d'Azur mit traumhaftem Meeresblick vom Cap Ferrat bis zum Cap d'Antibes. Kaufpreis 500 000,- DM. Zu-schriften u. Z 7149 an WELT-Ver-

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bolf Muraro Immobilien Danneckerstr. 12 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11/24 78 71 Irland

Grundstücksgesellschaft mbH & Co

BRD — 2055 Friedrichsruh

Bitte senden Sie mir nähere Unterlagen.

Telefon 4104/5051

Barrier & Co.AG

CH — 8033 Zürich

Susenbergstrasse 206

Telefon 41/1/363 66 16

Immobilien Über 50 wunderschone Objekte

Neuseeland

Schones Einfamilienhaus, Bj 83. mit 3 Schlafzi., Wohn- u. Eßzimmer, Kuche, Wirtschaftsraum, Bad, W.C. komplett eingenchtet, 615 m. Grundstuck, gute Wohnlage, unverbaubar, ca 10 Min. zum Meer, herrliche Sandstrände, hoher Freizeitwert u. gut vermietbar. Rendite ca. 10°s. zerkaufspreis: DM 125 000,-zzel. Nachweis- und Vermittlanes-

zzgi. Nachweis- und Vermittlungs provision, 5% vom Käufer.



#### BETEILIGUNGEN · ANLAGEN · GELDVERKEHR

#### Festgeld in Sfr oder DM

 $1 \, \text{Jahr} = 10\% \, \text{p. a.}$ 

2 Jahre = 11% p. a.

3 Jahre = 12% p. a.

bietet ausländische Bank. Zeschriften z. 1. 7830 an WELT-Paring, Posts, 10 88 84, 4300 Essen.

wissen – Reisen – Schöner Leben dus ist das "Geschieft" unseres Chube. Das Potential: nahezu alle Haushalte, nahezu alle Firmen! Können Sie sich hier Ihre Zukunft vorstellen? Nein – nicht als Arbeitnehmer, sondern als

Mitgeselischafter der Zentralgesellschaft und Inhaber eines eigenen, geschützten Gebietes. Sie huben diese Chance, wenn Sie Erfahrungen (oder mehr als nür Interesse) haben in Training, Orga, Vertrieb oder Marketing, System Presentations. Fr., 12, 12, Pforzheim; Mo., 15, 12., Düsseldorf, Anruf oder schreiben am

Welfgang Paulsen, Untermehmensberatung Kirchenplatz 4, 6366 Ainey, Tel. 9 67 S1 /4 17 75.



Yermögensverwaltung GmbH

1898 Berlin 12, Hardenbergstr. 6

Sfr-Kredite ab 4,75 % Zins
100° Augr. be 10 J. fes. 4,85%
shingly the officient day. 52.11°,
and open accordance
MORAWEIZ
FIRST VERMITTER HUNDERS A. 6. Finanzvermittlung, Klupfelstraße S 7000 Stuttgart 1

#### KAPITAL GESUCHT Zins (effekt.) 11,2 % u. Kapital gesichert durch Bankgarantie.

2 % Bonus ab 300 000.-Zuschr. erb. unt. W 7291 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Stevern Sie Ihre Stevern wirtschaftlich sinnvoll und steuerlich vorteilhaft nach BERLIN ... Neubeu nach III. Förderungsweg – hohe Verlustzuweisung – - auch für Großanleger – oder in das

**JUGENDSTILHAUS** in Ku'damm-Lage

Berlin

Hohe Verlustzuweisung Lohnsteuerfreibetrag möglich Stückelung ab DM 10.000,-S. Gritzmacher Seliectstr. 16 Wistochstschender 3000 Respoyer 1 SVW Tel. 05 11.23 10 48

#### SIND SIE EXISTENZGRÜNDER ODER UMSTEIGER **AUS EINER SCHRUMPFENDEN BRANCHE?**

Wallen Sic in einem neuen international bereds erprotein absofutini Trend degenden Wittschaftszweig mit höher Guvinnerwortung seibstandig werden Intereasiert Sie ein Jahresenkommen von da. DM 240,000. DM im 1. Jahr, ständig steigend?
Wir betreiben mit einer EDV-Datenbank im Munchen den Austausch von Angebots- und Nachfragenformat dien unber Waren
und Dienstiestungen aller Art, sowie die Vermittung und Durchfuhrung von Bartergeschaften (Verrechnungshandelt auf nationaler Ebene Anwendbarf für alle Branchen und Betriebsgrößen in
industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung usw.
Wir beiten Beteiligung und Mitarbeit ab Gebeitsrepräsentant
Gebeitsschutz) Verschiedene Regierungsbezitike in der BRD
und noch zu vergeben. Kepitelbedarf da. DM 100 000.
Wir suchen einstatzterudige Partner (EDV-Erlantung nicht Bedingung- für den Aufbau und die Betreuung eines bundesweiten
Geschaftsstellennetzes
"normationsmittend erhalten Sie von
BCI BINTER CLEARING & INFORMATION, Dingolinger Str. 2.
8000 Munchen 80, Teil 089/49 60 15, TX 5 218 742 bold

Sie brauchen Liquidität! Durch Gegengeschäfte im Immobilienbereich erhalten Angestellte und Selbstandige bei entsprechendem Einkommen Liquidität jeder Größehordnung

Tel. 0 89 / 33 16 99, Mo.-Fr. von 14-20 Uhr ISD-GMBH, ANLAGEBERATUNG, Pf. 43 06 67, 2000 München 43

Von Privat – Renditeobjekt Mehrfam.-Wohnaniage, Kr. Düren, 21 WE, 5 Garagen, 3geschossige Bauweise, voll verklinkert, erstkl. Bauzustand, hochwertige Aus-stattung, zeitgemäße Grundrisse, Wfl. 1545 m², ideal als Kapitalanla-ge od. auch für Aufteiler. KP 1.7 Mio. DM VB, Erwerb schon ab

250 000,- DM EK möglich, Rest zinsgunstig.

Zuschriften unter M 7393 an WELT-Verlag, Postf. 10 03 64, 43 Essen

Schneilentschlossene

bei Minimum 20 TDM Einlage, exzeptionelle Rückführungs-quote nach 4-6 Monaten. Low Risk

 Fast Execution No Taxes

Anonymität

Zuschr. u. L 7392 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

#### Für den klugen Anleger sind aller guten Dinge drei:

vorteil Hohe Werbungskosten 1986.

Wirtschaft-• lichkeit

Sicher-

mit NOVOTEL-Gruppe. keine Erhaltungskosten! sehr gute Rendite Unser Angebot: Volimöblierte Hotelapartments im neuerbauten Luxus-Mercure-Hotel in zentraler Citylage Münchens.

Chiemgau Immobilien Eisenacher Str. 10. Tel.: 089/ 3660 36

Werden Sie Ihr eigener Chef mit einem eigenen, hödranven Kleinunternehmen. Wi Tausende vor ihnen X Beispiele bringt neueringe Win schaftszeitschrift. Mit allen Zainen, Falden, Adressen um

Mehrwertsteueroption

Sie sind ein effizient arbeitender Mittelstandsbetrieb und werden vom permanenten Konkurrenz-kampf germürbt? Sie erzielen zukampf zermürbt? Sie erzielen zu-wenig Rendite? Schreiben Sie uns wenig Rendite? Schreiben Sie uns sofort! Wir erläutern Ihnen in einem personlichen Gespräch eine exhu-sive Wirtschaftsstrategie, die Sie tief beeindrucken wird, da wir das Risiko tragen. Nur personliche Kontaktaufnahme erbeten. Zuschr. unter E 7321 an WELT-Verlag. Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

SCHWEIZ

Ohne AVAL, Hypotheken zu 5% Zins, eff., 100% Ausz., Tig. d. Schweiz. od. dt. Versiche-

TANDEM WO Dienstleistungsges, mbH

rungspolicen möglich.

Postfach 60 27 05, Eiffestr. 74 D 2000 Hamburg Tel. 0 40/25 97.84

25,30 DM/m2 inkl. MwSt. 25-Jahre-Fest-Mietvertrag Grundmiete, indexiert,

Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung von Liquidität

Kostenloser Test in einem ersten Gespräch. Institut für Synergie e. V. Kapellenbergstr. 9,6384 Oberreitenberg/Ts.

Althaurestaurierung, Modernisierung und Dachgeschoßausbau in zentraler Lage, neue Stuckfassade in Abstimmung mit dem Landeskonservator, 5 Minuten zum Kurfürstendamm, 800 m

zum Bayerischen Platz. 1777, DM/m<sup>2</sup> 263% Verlust zuweisung

mit Dachterrassenwohnung in 1986/1987 Herrschaftliche Großwohnungen, moderne Apartments, exklusives Dachgeschoß mit Terrasse, gutgehende Boutiquen und Gesamtaufwand 4 379 000,- DM - Eigenkapital 86/87 880 000,-DM (50%/50%) - Verlustzuweisung 86/87 2 318 000,- DM, GBR-Mindestbetelligung 50 000,- DM. la Liquidität auch in der

Info-Service auch Samstag und Sonntag 11-15 Uhr

STADT UND UMWELT Kurtűrstendamm 92, 1000 Berlin 31 - Konzeptionsgesellschaft - Telefon 0 30 / 3 23 60 41 oder 3 24 40 27

onnenkud

#### BETELLGUNGEN FANLAGEN GELDVERKEHR

## KAPITALANLAGE

BETRAG RÜCKZAHLUNG TDM 35 48 \* 985,50 DM

> Spectrum Leasing GmbH Postfach 700404 8000 München 70

#### **Beteiligungsangebot mit Top-Rendite** Wachstumsmarkt - Fast-Food

Erfolgt. Unternehmer der Branche in Süddeutschland bietet für weltweit geschutzte innovative Technik im Fast-Food-Bereich mit schlagkräftiger Markteinfuhrungsstrategie und erstklassiger Ertragserwartung zur bilanziellen Konsolitierung und Finanzierung des Kapitalbodarfs die Moglichkeit zur Über-nahme von

#### stillen Beteillgungen oder Kommanditbeteiligungen

mit Stückelung ab DM 100 000.- gegen hohe Rendite-Zusage. Schlußtermin: 31. Dezember 1986.

Vertrautiche Kontaktaufnahme erbeten mit der Unternehmensberatungsge-sellschaft ITC Intertrade & Consulting GmbH, Postf. 80 85 06, 7000 Stuttgart 80.



#### Diamanten als Sachwert-Anlage:

4 wertvolle Tips.

Aufen Sie Diamanten nie beim Nur-Verkaufen Beratung durch den Fachmann ist der erste Schritt.

2. Lassen Sie sich Großen und Qualitäten 36 zusämmenstellen wie es Ihren Mogto fike ten und Absichten am besten entspricht Verzichten Sie nicht auf ein Gutachten, das strengsten internationalen Maßstaben genugt. Mein Labor pruit auch gerne ihre eigenen Steine und ihren Schmuck auf Qualilat und Zeitwerr (wichtig z.B. für Versiche-

rungen)

Kauten Sie bereiner Erma
die selbst groß einkauft
die Darmer ist auch beim

Schreiben Sie wenn Sie mehr wissen wollen auch went es auerst nur threr Orientierung

#### Diamond Corporation. Susann Lange-Mechien. Marktolatz 6/IV.

7000 Stuttgart 1, Telefon 07 11/29 74 81



schicken an Innenger ne. Die Checkliste für Diamanten Anleger

#### Geschäftsführender Gesellschafter als Leiter eines INSTITUTES für

Innere Medizin + Naturheilverfahren gesucht. Wir, VTTA-MED, haben die Idee der sogenannten "ambulanten Tageskliniken für Naturheilverfahren unter arztlicher Leitung", erfolgreich durch ein markt-gerechtes, modernes medizinisches und Marketing-Konzept in der BRD etab-

im Rahmen unseres bundesweiten Expansionsprogramms 1987 suchen wirudaquate Geschäftspariner mit Kapitaleinsatz zum gemeinsamen Aufbau von
neu zu errichtenden Instituten in Großstadten und ausgesuchten Ballungsgebieten Unserte! Partnertin! sollte eine starke, aktive und unternehmungslustige
Personlichkeit mit Übersicht seln. Interesse an Naturbeilverfahren Bedingung,
med. Kenntnisse erwunscht, komplette Einarbeitung erfolgt über uns:

VITA-MED Hauptverwaltung Dietlindenstraße 15, 8000 München 40 Telefon 0 89/36 50 95, Telex 5 218 382 vico d. Telefax 6 89/3 61 80 56

#### Private Universität

frei von Beschrankungen jeglicher Art, Forschung und Lehre "für dich und mich", (praxisnah und verwertbar). Interessenten (mit Kopf als Wissenschaftler und Geld als Investor) schicken uns zu-machst eine Selbstdarstellung.

Institut für Synergie. Kapellenbergstraße 9, 6384 Oberreifenberg

Unburekratisch, schnell und diskret übernehmen wir II GmbH · GmbH & Co. KG · AG Westernin bieten wir Geschäftsführung, auswärtiges Domizil etc. Andreas Riepen & Cie GmbH 5000 Koln 51. Lindenallee 37. Tel. 02 21 / 38 10 48, Telex 8 881 529 Buro Suddeutschland. 7750 Konstanz, Wollmatingerstr. 39, Tel. 0 75 31 / 5 00 71

fal!! Dauerexistenz geboten Reprüsentant. Vertriebspartner, PLZ 3-5, für neuartige E-Heizsy-

steme (100° age Marktlücke) ge-sucht. EK ab 30 000,- DM erfor-T. 0 41 22 / 80 88 od. 0 40 / 38 37 18



Fordern Sie weltere Unterlagen an RG bletet stille Beteiligung ob DM 20 000 Angeb, u. G. 7456 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Fondvalor CH-6064 Kerns Haltenstr. 35 Tel. 041 66 69 60

**Ihrer Handelsvertretung** biete Ich meine Kapıtalbeteiligung an. Nur seriöse, bereits mindest, 5 Jahre bestebende Agenturen wollen mit mir Kontakt aufnehmen. Tel. 04 41 / 251 05

## Steuerersparnis in Berlin

- Kleines Objekt mit 20 Wohnungen, 3,5 Mio. Eigenkapital
- Miete von 12,75 DM/m² für 10 Jahre sichergestellt • 150% Steuervorteil und 1,5% jährliche Ausschüttung (jeweils bezogen auf das Eigenkapital).



#### Ristau & Specker

Hohenzollerndamm 27 a, 1000 Berlin 31 Tel. 0 30/8 61 90 05, Tlx. 1 85 385 risp d

#### Günstige Hypotheken-Konditionen Wir vermitteln im Sjährigen Bereich zu folgenden Konditie 54%, 96,5% anfängl. effekt. Jah-

reszins. 6,33% 5,5%, 97,5% anfängl. effekt. Jah .75%, 98,5% aufängl effekt. Jah-reszins. 6,37%

Anfragen an:
Fides. Gesellschaft
für Wirtschaftsberatung
und Verwaltung mbH
0 Bochum 1, Kurfürstenstr
Tel. 02 34 / 5 85 64

#### Geldanlage

t monati. Auszahlungen u. über-rehschnittlichen Renditen per an-m, Abwicklung über die Schweiz igt. ab DM 10 000, vermittelt G. Hentschei randenburgische Str. 35, 1 Berlin 1: Tel. 0 39 / 8 81 80 98, Tz. 1 86 480

Steverkürzung für Selbständige 85/86 noch mög-lich. Zuschriften unter Z 6721 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Ing. Peter Az Tel. 0 81 06 1 20 44. Tx. 4 170 308

#### **Privatgeld**

Der Rendite-Hammer

die sich cash und für

lange Zeit engagie-

heißt: bebaute Erbpacht-

grundstücke. Von einem

erstklassigen Anbieter.

Rendite im ersten Jahr

schon 5%. In zehn Jahren

bereits 7%. Nach 20 Jah-

ren über 10%. Nach 30

Jahren 15%. Und so wei-

ter . . . und so weiter. Fast

hundert oder zweihundert

Jahre lang. Für Sie, für

Ihre Kinder und Kindes-

kinder. Sie können ein-

steigen von einer halben

Million bis über 2 Millio-

nen. Insgesamt bis über

15 Millionen, Schreiben

Sie uns kurz mit Telefon-

nummer, damit wir Ihnen

mehr sagen können. Siel

kontakten uns unter G

7433 an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300

Firmenmantel, gegr. 1904

Finanz., Lumob. u. Vers.

Tel. 040 / 653 2114 od. unt. N 7328 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen.

Geldgeber od. Verkäufer

nit finanz. Beteiligung gesucht von Pertighausfirma (Massiveiche-Fach-

werkban).

Zuschr. unt. E 7299 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geldsorgen?

Wir zeigen Ihnen gerne die Alter-native. Assekuranz-Vermitt-lung-Erfolg-Bargeld-Sicherheit.

Herbert Bleckmann

Münsterstr. 40, 4402 Greven Tel. 0 25 71 / 5 10 92

Hypotheken und Dariehen

zu besten Konditionen schnell i oroblemlos für Privat u. Gewer

be. Angebote unter S 7508 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Kanada-Investments

nerzielle, industrielle Objekte

● Renditeobjekte 83-10% netto ● Appartementgebäude,

Toplagen in Ontorio

deutschsprachige Verwaltung

über 15 jährige Erfahrung

8500 Nümberg, Karolinenstr. 6, Tel. 0911 - 23 23 21

Kicine flexible

isolierfirma

sucht Betelligung – cvtl – stille, im Heizungsbau, Rohrleitungsbau od. In-stallationsbau, mit guten Auftragspoi-stern sowie guter Bonitat. Zuschr. unt. D 7386 on WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

SB-Verbrauchermarkt a Lage in Süddeutschland, ca. 8500 m Verkautsflache, 1,1 Mio. p. a. Miete noch 19 J. Laufzeit, VB 15,4 Mio. DM.

SB-Verbrauchermarkt

iahe Rosenbeim, Neubau, bezugster-ig 9/87, ca. 250 000,- p. a. Miete, VB 3,5 Mio. DM, Anfragen an

ARWO Grundstücks-GmbH Ludwig-Ganghofer-Str. 6 8264 Waldkraiburg Tel. 0 86 38 / 33 80

Schweiz. Lebensversicherung

Kennen Sie alle Vorteile? Wir haben die Lösung für Sie. Schildern Sie

uns Ihr Problem. MEDVIS, Fach 87 CH-8820 Wädenswil

Spicial Hypothek DM 280 000,-

bei erstrangiger Grundbuchabsi-cherung (auch Leibrente) von Privat. Rückzahlung nach Ver-einbarung. Angebote unter T 7509 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Secho Partner mit DM 39 008.-

einmaliges, erfolgreiches Rou-ette-System, Jeweilige Spiel-

Tel 0 23 61 / 2 43 72 ab 19 Uhr

Suche seriose Partner

Investieren Sie sicher in die härte-ste Währung der Welt. Im Einkauf liegt der Segen Was wir daraus ma-chen ist nochmals ein Bombenge-

chen ist nochmals ein Bombenge-schäft. Garantiere 1 Mio. p. Jahr. Voranssetzung: Seriös, kamerad-schaftlich u. bonitätsmäßig ein-wandfrei i. Ordnung. Erstes ver-trauliches Gespräch unter W 7289 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

CROSS-CAN Agentur,

abzugeb

ren wollen.

Kapitalanleger,

Erfolgsgeheimnis

von 2000. – bis 80 000. – DM an Arbeitnehmer u. Selbständige. Auch bei schlechter Auskunft u. kurzer Beschäftigungszeft. Sehr günstiger Zins, Kreditantrag anfordern, vermittelt

BREFINANZ GMbH i. Gr. BERLIN Backbergstr. 10, 1 Berlin 47 Tel. 0 30 / 6 06 83 51, Telex 1 85 329 brefi d, Telefax 030 / 6 07 85 28

Schweizer Vollbank Mehrheitsanteile zu verkaufen Zuschr. unt. W 7445 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Seit Jahren haben wir mit guten Ideen und wenig Geld kleine Brötchen gebacken, die schnell kopiert wurden. Nun suchen wir

#### großzügigen Geldgeber

der in bestehender Firma mit Know how investieren möchte gebacken werden können. Wii arbeiten im Verbrauchsartikel-Bereich und möchten mit Ihren Kapital und unseren Ideen beweisen, was möglich ist. Zuschriften unter B 7451 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen.

#### Solvente Finanz-Gruppe bietet Kapital kombiniert mi Krisen-Know-how und Mana-gement! Alle Beteiligungsfor-men bis zur Übernahme in je-

der Größe möglich. Vertrauliche Kontakte über: AB-Werbung, 7900 Ulm, Bahn-hofstr. 17, Tel. 07 31 / 6 99 29

Suche DM 100 000,schaftliche Beteiligung An-gebote unter R 7507 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Achtung, Jungunternehmer!

Komplettes Gründungskonzept für ein Unternehmen des Diesel-/Wind-/Solar-Kraftanlagenbaues u. -Exports mit namhafter Firma einschließlich Know-how-Transfer u. evtl. Personal abzu-

geben. Erforderliches Kapital 250 TDM. Zuschr. u. F 7432 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Achtung, Geldanieger! Alte Banmaterialien, ges. Lager aus 300- bis 500 jähr. Eiche. Verw.-Zw. Aus-beu, Mobel, Restaurationsarb. od. ein-lagern, Wert stelgt. Festpreis 190 000,-DM. Zuschr. u. F 7388 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Arzt hat durch Kollegen

 i. Ausland Beziehungen f. beson-ders günstigen Goldeinkauf, bei der seriösen Abwicklung kann ich zugegen sein. Alies Weitere: Telefon 0 52 34 9 94 18 v. 9–12 n. 15–20 Uhr.

#### **Bankgeheimnis** International

D, CH, A, LUX, USA, EG, CAYMAN contenarten, Erbfall, Devisenkontrol ontenarien, Erbiaii, Devisenzoniro , Steuern, 28 Seiten, Schutzgebul 30,- DM (gegen Vorkasse) INTERNATIONALE AKADEMIE 8000 München 81, Mauerkircher Str. 81

#### 30 000 DM

von Privat kurzfristig als Darlehen für die Beteiligung an einer gutge-henden Diskothek gesucht. Absi-cherung und sehr guter Zinssatz werden geboten. Bitte Direktzuschriften und evtl. Kapitainachwei unter L. 7459 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Ang. m. kurz. Selbstdarstellung u. D 7453 an WELT-Verlag, Post£ 10 08 64. 4300 Essen.

#### **BELLAND AG-Aktion nominal**

sfr 100.—

gegen Höckstgebot

sfr 2400,-

Zuschr. erb. unt. R 7308 on WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### bei bester realer Sicherheit Auch längerfrist. Anlage möglich. Interessenten schreiben Onan-Versand, PB 1310, 7580 Bühl/Bd. USA Developer aus Kalifor-nien bietet Investoren Beteiligung an exkinsiven Bid-robaus-Projekten in Los Ange-les. Von Mitte Dezember bis

Avaldarlehen
in US-S, str. und DM. Tilgung übe
Schweizer Franken-Police möglich
und Hypotheken vermittelt Finan-

G. Hentschei 3randenburgischer Str. 35, 1 Berlin 1 Tel. 9 30 / 8 81 80 88, Tx. 1 86 486

Kredite zu 23/4 %

Effektivzins gg. Hypotheken, Aval etc. Ausschließlich für Inhaber von Wertpapierde pots, die Effektenkäufe und -verkäufe über eine Schwei-

zer Bank abwickeln konnen.

Nur telefonische Auskunfte

(13-17 Uhr) durch

Tel. 0041 / 1 / 3 63 20 50

Hohe Kapitalerträge

h kurzfristige Vervielfachur

des Kapitaleinsatzes, durch inno-vative Anlagen in 3rd. World In-dustries. Bedient werden nur po-

tente Klienten mit Kapitalnach

weis. Top Secret! Zuschr. unt. D 7320 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Hohe Verzinsung euerfrei, bieten wir einem Ka-

pital von

50 000,- für 4 Monate

uhand Dr. Buser, Zürich

Mitte Januar in Deutschland er-reichbar. Zuschriften erb. unter C 7319 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

#### 10 000,- DM von Privat kurzfristig als Darle-hen ges. Sehr gute Konditionen nach Absprache. Bitte nur seriöse Direktzuschr. u. K 7458 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**VOR** jederzek,

#### Verdoppeln Sie Ihr Kapitai Wie, das erfahren Sie durch

unser Info. Erforderliches Mindestkapital 20 000,- DM. Schreiben Sie heute noch an: R. G. F. Postf. 20 68, 6500 Mainz

PRILLANT 1.075 ct. Farbe F, vvs i v. Priv., DM 13 000,-, 2, verkaufen. TeL 0 61 21 / 46 23 49

#### Günstige

Hypotheken-Bedingungen
Wir vermitteln im 3- bis 5jährigen
Bereich zu folgenden Konditionen:
5.35%, Ausz. 91.0%, effekt. Jahresz. 6.30%,
5.75%, Ausz. 98.3%, effekt. Jahresz. 6.37% Tilgung auch uber Lebensver möglich. Anfragen an:

U. B. S.
Unteruchmens-Beratung
und Service Gnabil
Deichstraße 11, 2000 Hamburg 11
Telefon 6 40 / 37 22 24 - 5

#### 15× 10000,- DM

Aufstrebendes, junges Unter-nehmen in Wachstumsbranche (Marktlücke) sucht 15x 10 000,- DM für 2 Jahre. Wir bieten 16 % Zinsen. Auf

Wunsch monatliche oder vierteljährliche Zinsaus-zahlung.

Angebote erbeten unter E 7255 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### **WANTED!**

nachwelsbaren Spitzenvermark-tungsmöglichkeiten. Bankübliche Sicherheiten u. Verzinsung garantiert. Tätige Betelligung möglich. Gewinn-beteiligung VHB. Diskretion selbstverständlich. Zuschr. unt. X 7314 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## 53/4 %

Zinsen, Auszahlung 96 %, 10 Jahre fest, in sfr ohne Aval, 10 Jahre tilgungsfrei, anfångli-cher effektiver Jahreszins 6,4 %.

> für Gewerbeund Renditeobjekte Auskunft durch Jäger GmbH Winterhuder Weg 8 2 Hamburg 76 Teleton 0 40 / 22 67 41

#### Seit 17 Jahren zahlen wir auf Festgelder in DM oder sir pünktilich und regelmäßig 12% Zin-sen (1% monstilleh) und das Festgeld nach Ablauf der vereinbarten Zeit pünktilich zurück, wenn nicht verlängert wird.

tuskunfte erteilt u. W 4803 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Titulierte Forderungen** kauft gegen sofort. Barzahlung (mindest 20 Titel zw. 500,- bis 15 000,- DM ab Volumen von 100 000,- DM) auch über Vermittier. lnkassobüro Johann Hejno Kaiserstr. 35, 7559 Rastatt Tel. 0 72 22 / 3 63 66 bis 17.00 Uhr

Liechtensteiner Holding für fr. 12 000.- zu verk. hr. unt. B 6657 an WELT-Ver lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Rentable Kapital-Anlagen mit hohen Steuervorteilen

Altbau-Modernisierung ta. 500% Werbungs bezogen auf die Einzahlung 1986 ca. 400% Werbungskosten 1985/92, bezogen auf das Barkapital von 20%

Attraktive Miete nach Modernisierung Neubau-Förderung mit Zuschüssen über 25 Jahre durch das Land Berlin

ca. 145-200% Veriustzuwei: bezogen auf das Eigenkapital omietung dorch das Land Berlin

BERLIN Ruten Sie ARMETERUHAND

# 24-Stunden-Service bis 31.12.1986

**Gegen Bargeld** sucht Kaufmannsfamilie von Privat bis zu 1,5 Mio. Mehrfamilien-, Ge-schäfts- u. Appartementhäuser in guter Lage von Köln oder Porz. Zuschr. erb. unt. R 7043 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

2 Hapimag-A-Aktien

nit 53 Punkten günstig abzugeben Zuschr. u. H 7457 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Steuern 84, 85 u. 86 Erstattung noch möglich Eilkontakt unter K 6488 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

FS 2-17001 777 use

4. Haan-Jürgen Linz Schusslerstraße (3 Postfach 300 o41 4000 Düsseldorf 39 Tel. (0211) 45 38 18

Richard Ladwig Deutsmannhaus Mall Köln I Tel. (0221) 13 75 73

Sigrid Kruse-Keeplin Markestr. 5a 7142 Marbach Tel. (0 71 44) 70 77

Margy Brugger
Max-Scheler-Str. to
8000 Munichen 68

Tel.: (089) 8343050 8343059 FS 522823

Horst Wouters Kochstraße 50 1000 Berlin 61 Tel (030) 25 91 29 31 Telex, 1-84 611

# STEUER REPORT

Zusatz-Liquidität

Wir bieten Sicherheiten und notarielle Abwicklung. Auskunft:

**Goerrig Commerz** 1000 Berlin 15

## **Anlagekapital**

for "special Key-Industries" – mi boher Rendite in Afrika gesucht Wegen Landesbürgschaften und eu-ropäischem Management Null Risiko. Akteneinsicht nur bei persönli-cher Kontaktaufnahme. Anfrager unter F 7322 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

## MS NORBRIT WESER

Schiffsbeteiligung mit 270% Verlustzuweisung in 1966, bezogen auf di Einzahlung bei tellweiser Finanzierung der KG-Einlage, zu zeichnende ther Bundeszuschuß (1,7 Mio. DM = 36% der KG-Einlagen)

● Feste DM-Charter Ausschüttungen bereits für 1987 vorgssehen
 Niedrige Vorlaufkosten

 Schiff bereits in Fahrt uerberatem und Anlageberatem erwünscht

Prospekt-Anforderung bei: Cofinanz Vertriebs- und Verweltungsges, mbH & Co. KG. Wolfratshauser Straße 26, 8000 München 70 Tel. 0 89 / 7 23 10 58 oder 7 23 10 59, Telax 5 215 948

#### Hypotheken-Dariehen

Souderkontingent
Vermittlung ab Darlehnssumme 1 000 600. Zinssotz Auszahlung .3,69% 4,91% 5,89% 6,28% 98% 98%

neu o hypothekenfinanzierung o neu In schwierigsten Fällen, 2. B. Zwangssicherungshypothek und Zwangsversteigerung usw., können wir oftmals helfen, bei besten Konditionen. Richten Sie Ihre Zuschrift unter R 6448 an WELT-Varles Bertfach 10 0884 4300 Essen

Liquidität

Rendite

Steverersparnis

Eine außergewöhnliche Möglichkeit der LiquidiRüssbeschaftung-bielen wir Großver-dienem ab DM 100 000,— p. a. mit est-klossiger Borelöt, Außerdem beschaften

150 000.—
Antiquen erbeten an:
Prof. Dr. Ferdinand Schweitzer GmbH
Wolfgang-Müller-Straße 14
5000 Köln 51

Modernisierungs-

**OBJEKTE 1986/87** 

50 % Sonder-AfA nach §14b und § 14a BerlinFG mit

Eintragung auf der

Lepsiusstraße 110

1000 Berlin 41

Schriftliche Anfragen an:

Bassmann & Partner GmbH

1880n 02 21 - 37 40 95

BERLINER

Keine Vermittlungsgebühr, Tilgung über Lebensversicherur Vermittelt: Peter Kaltgeuth, Tel. 8 29 84 / 47 71 ed. 32 31

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Wir vermitteln Risikokapital bis DM 80 000,- MB, HBV-Kontor Postfach 14 31 68, 4300 Essen 14

#### ZEICHNUNG! LCBloc Technology Inc. Jutah/Saarbrücken

Chevalier Finance AG Liechtenstein über NEKO STOCKS Vermögensverwaltung Magdalenenstr. 49 3000 Hamburg 13 Tel. 0 40 / 44 32 44, Telex 2 166 362

Informieren Sie sich unverbindlich

Zu 740 000 essen, 29 000 Berliner dative Anleger + USA + Go colos, 117 Pensionskassens Info<sup>\*\*\*</sup> kostonios. 117 Pensionskassenadrense und 62 Pensionskassen. Rumen mit DM 42. Mrd. Vermögen filr Banken- und Vermögens verwaltungsamfeld DM 200.-, 289 kl. Stiftun gen DM 100.- Rufen Sie ums bilte an. 26 95 61 3 06 88 + 0 95 61 / 9 42 00, von Thomas Wissing.

ibständige u. Angestellte bei Ge schäft ohne EK-Einsatz Sauber ft Bedingung. Fordern Sie ko stenlose Unterlagen an: Tel 0 40 / 4 22 69 12

#### 150%ige Rückvergütung nack 12 Monaten

Montag-Freitag 14-18 Uhr Tel. 0 30 / 6 14 11 84

Tel. 0 30 / 8 81 17 52 Kurfürstendamm 69

## auf bankgarantierte Kapitalanlage ab 50 TDM. Info Wi kostenlos. Post-fach 1574, 6750 Kaiserslautern.

REAL M

ANLAGEN-

AGENTUR

**Verkauf eines** 

Zweistelliger Festzins

#### **Firmenmanteis** (Ges. m. b. H.) in Österreich, mit

teressanten, verrechnungsfähi gen Verlustvorträgen. Zuschr. u. B 7428 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Überall im Bundesgebiet einschließlich Berlin stehen Ihnen unsere Berater für Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen zur Verfügung.

1. and 3. Wilfried Tophorn Kasser-Wilhelm-Straße 9 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 347-4215 Hurald Kister
Manner Landstrake 78
er00 Frankfurt/M
Tel (0691747977-78
Telejax 0697747978 Karl-Harre Win Rheingünheimer Straße 57 a 6701 Altrip/Ludwigshafen Tel (06236) 31 52

DIE WELT Anzeigen-Expedition Postach 1008 64 4300 Eswen 1 Tel. (02054) 101-511 WELT...SONYTAG

Anzeigenabteilung Posttach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel 1040) 347-43 24

FS 2-17(0) 777 and

kliste erbun:

en Printer

70% ಪ  $\underline{\mathfrak{D}}(\mathfrak{t}_{A,p,N})$ Harry J. .

The latest the second

orsic

10.00 1.5 100

. . . .

٠... 17.

. .

17-6  $\{(a_i,b_i)_{i\in I}\}$ Gute, -- --

Eimsbütteler Str. 64–66, 2000 Hamburg 50 Teleion 040/4301045, efax 040/432074, Tx. 21391

Die Unternehmen suchen einen neuen Verkäufer-Typ

Aaber konsequenten Sanierer vorüber, da geht die Jagd der Unternehmer auf die Macher wieder auf. Gesucht sind sie jetzt für die Märkte. Um die weiter wachsende Nachfrage im Inland zu befriedigen und die immer noch lebhaft interessierten ausländischen Märkte zu bedienen, müssen Männer her, die in den Sätteln des Verkaufs zu Hause sind.

Diese Männer sind rar. Wer sie hat, selt sie mit hoben Tantiemen. Also konzentriert sich die Suche auf das zweite Glied, auf die gerade über fünfunddreißig, die doch schon gute Erfahrung gesammelt haben und Menschen führen können. Denn Verkaufen heißt heute, Menschen führen, aggressiv auf potentielle Kunden sgehen und bei allem doch sehr verbindlich und zuvorkommend sein.

Macher am Markt brauchen aber nicht nur reiche Kenntnisse des Marktes schlechthin. Sie müssen heute vor allem die Sprache der Branche sprechen, die auf den Märkten der Erde expandieren will Die Kenntnis im Detail ist also ebenso gefragt.

Aggressiv, mit guten Umgangsformen

Sehr deutlich wird diese Forderung an den Macher in den Branchen EDV und Automobile. Hier sind die Zeiten längst vorüber, da sich die Produkte selbst verkauften. Die Verkaufsverwalter, die zum Teil sogar gnädig den Kunden bedienten, sind vorüber. Mit heftiger werdendem Wettbewerb wird auch der Verkauf aggressiver. Kin neuer Typ ist gefragt,

MINER

DERNISIERINGS.

heipite, ta

Firments-

h Berlin

obilien B

10

wum ist die Ära der bedächtigen, nicht der penetrant verkaufende, sondern der hartnäckige, äußerst sach-kundige Mann mit besten Umgangsformen. Er sollte auch modisch sein, ohne an einen Beau zu erinnern.

> Viele Unternehmen haben versucht, ihre Verkäufer zu schulen. Doch ebenso viele haben erkannt, daß sich Typen nicht umformen lassen, daß man den neuen Typ suchen muß. Ergebnis: Gerade bei EDV und in der Autobranche erhielten Unternehmensberater den Auftrag, komplette Verkaufsteams auszutauschen

Sprachkenntnisse sind unabdingbar

Aber die Verkäufer modernen Zuschnitts allein füllen die Auftragsbücher nicht. Gesucht wie sie sind auch Führungskräfte der Logistik, der marktgerechten Produktions- und Vertriebssteuerung. Auch sie sind Macher, denn sie öffnen ebenfalls mit ihrer Arbeit neue Märkte, indem sie ein Unternehmen in die Lage versetzen, solche Märkte technisch überhaupt erst zu erreichen.

Die letzte Forderung an beide Kategorien von Führungskräften ist am schwersten zu erfüllen: Gute Sprachkenntnisse. Sie sind unabdingbar für internationale Vertriebsmanager. Doch Männer, die diese Forderung erfüllen, sind so schwer zu finden wie Stecknadeln im Heuhaufen. Hier rächt sich, daß Unternehmen nicht bereit waren (und zum Teil noch sind), "ihre" Manner draußen heranzubilden. Sie sprechen nur deutsch und sind für den Export "blind".



Beim Verfassen des Anschreibens sollte der Bewerber in folgender Reihenfolge vorgehen: L. Anzeige ausschneiden und mit An-

gaben "WELT vom 6.12.1986" aufhe- Verantwortungsbreite etc. anführen. 2. Ansprechpartner und Referenz-

nummer kennzeichnen. 3. Anzeige mehrere Male lesen und auf wichtige Aussagen achten (Fir-

bilität etc.). - Name, Anschrift, Telefonnummer

- Position, Ausgabe der WELT

bereits geführtes Telefonat vom . . .

mendarstellung, Profil, Umzugsmo-

Rechtschreibe- bzw. Zeichensetzungsfehler korrigieren. Unterschrift. - Unterlagen nochmals überprüfen,

zusammenheften.

direkte Ansprechpartner,

Profil vergleichen.

Motiv f
ür geplanten Stellenwechsel

derzeitiges Aufgabenspektrum,

Lücken im Lebenslauf in Kürze be-

Angaben zu Fremdsprachen, Ge-

haltsvorstellung etc. nicht übergehen.

Kuvert verschließen und richtig



Mit der Stellenanzeige zu neuen Leisten

#### Der Gute hebt den Kopf aus der Masse fil nicht dem in der Anzeige ge-

Ticht selten gehen auf eine Stellenausschreibung mehr als 100 Bewerbungszuschriften ein. In der Regel enthalten die meisten Anschreiben die gleichen stereotypen, rhetorischen Floskeln, nämlich: daß man sich bewerben möchte.

Das Anschreiben darf nicht nur inhaltleeres Begleitschreiben zu den Bewerbungsunterlagen sein. Im Gegenteil: Es ermöglicht das erste (und vielleicht entscheidende) Kennenlernen zwischen Kandidaten und Firma. Sich mit dem gezielten, knappen und doch begründeten, deutlich lesbaren Anschreiben von den Mitbewerbern abzusetzen, muß oberster Primat sein. Auf nicht mehr als zwei A 4-Seiten sollte der Bewerber präzise darlegen, warum er sich speziell auf diese Ausschreibung bewirbt.

Da sowohl große Firmen wie auch Personalberatungsunternehmen an Wochenenden häufig mehrere Anzeien geschaltet haben, sind hierbei die Angaben, auf welche Anzeige die Bewerbung erfolgt (Schlagzeile angeben: zum Beispiel "Vertriebsleiter elektronische Bauelemente" oder "Vertriebsleiter Markenartikel") sowie die in den meisten Anzeigen angeführte Referenznummer unerläßlich. Sollte der Name eines Ansprechpartners angeführt sein, empfiehlt es sich, diesen auch in der Anre-

de einzusetzen, da die Zuschrift dann

beim Empfänger ohne Verzug weiter-

geleitet werden kann. Ein kurzer Hinweis auf ein eventuell bereits geführtes Telefonat sollte ebenfalls nicht fehlen, da in den meisten Fällen hierzu eine gesonderte Aktennotiz erstellt

Der Hauptteil des Anschreibens sollte auf jeden Fall die derzeitige Position und die damit verbundene Verantwortungsbreite skizzieren, so daß der Leser das "Format" des Bewerbers abschätzen kann. Glaubhafte Angaben sollten auch über das Motiv für den geplanten Stellenwechsel gemacht werden, denn es muß erkennbar sein, ob der Aspirant gezielt auf der Suche nach Weiterentwicklung ist oder ob er es "nur probiert".

Der Verfasser einer Stellenanzeige arbeitet bei der Darstellung des Anforderungsprofils mit besonderer Akribie, denn hier werden die entscheidenden Weichen für Erfolg oder Mißerfolg der Anzeige gestellt. Hervorgehobene Stärken und Schwerpunkte sollten gegebenenfalls aufgegriffen und vertieft werden, da nämlich so ein gesteigertes Interesse an der Zuschrift erreicht werden kann. Doch vermeide man zu überhebliche Formulierungen, die sich später im Interview nicht halten lassen. Am ehrlichsten - und überzeugendsten ist immer noch die offene, kritische Selbstdarstellung, die eventuell auch mal einen Nachteil zugibt. Sollte das eigene Anforderungspro-

rant in den Gehaltsrahmen des Unternehmens paßt, wird kein Haus bereit sein, die mit einer Einladung zum Interview verbundenen zum Teil erheblichen Reisekosten aufzubringen.

wünschten entsprechen, ist eine de-

taillierte Begründung, warum die Zu-

schrift dennoch erfolgt, um so wichti-

ger. Denn nur hierdurch kann eine

"exotische" Zuschrift vom Leser po-

Ein gezieltes Anschreiben impli-

ziert auch, daß der Schreiber - wie

nicht selten angetroffen - keine hek-

tographierten Vordrucke verwendet,

bei denen er nur Firmenanschrift, Da-

Sind im angefügten Lebenslauf

oder den Zeugnissen gravierende

Lücken oder Doppeldeutigkeiten zu

erkennen, erhöht der Bewerber seine

Chancen, wenn er nachvollziehbar

begründende Hinweise einfügt. Für

viele Fach- und Führungspositionen

ist es auf Grund formaler Kriterien

unerläßlich, Sprachkenntnisse und

Gehalt bereits im Anschreiben zu fi-

xieren. Es ist eine Illusion, zu glau-

ben, daß das Fehlen der Einkom-

menswünsche einen besseren Ein-

stieg ermöglicht. Das Gegenteil ist

der Fall. Ohne zu wissen, ob der Aspi-

In zunehmendem Maße verlangen

Firmen heute Handschreiben, um ne-

ben der überzeugenden Papierform

einen komplettierenden Eindruck

sitiv interpretiert werden.

turn und Position nachträgt.

vom Kandidaten zu erhalten. Wer das geforderte handverfaßte Anschreiben einreicht, gibt somit sogar sein stillschweigendes Einverständnis für die Erstellung eines graphologischen Gutachtens (Urteil Arbeitsgericht München, Aktenzeichen: 26 Ca 1674/75), wenngleich hiervon jedoch meist nur für die engste Wahl Gebrauch gemacht wird. Durch die unerläßliche Unterschrift unter dem Anschreiben wird die Bewerbung

glaubwürdig besiegelt. Das zielgerichtete Anschreiben liefert den ersten sichtbaren Beweis von Arbeitsqualität und -niveau. Aus diesem Grunde sollte es für jeden Bewerber Conditio sein, das fertige Anschreiben nochmals gründlich durchzulesen und hierbei auf Rechtschreibsowie Zeichensetzungsfehler zu achten und diese zu korrigieren. Denn häufig wird von der Selbstpräsentation auf den Alltagsarbeitsstil geschlossen - und dies nicht zu recht.

Empfehlung für jeden Stellensuchenden kann nur sein, das entscheidende Anschreiben mit akribischer Genauigkeit und "maßgeschneidert" abzufassen. Nur wer den Kopf - im positiven Sinne - aus der Masse hebt. wird die Chance zum persönlichen Gespräch erhalten. Das alles ist erst der Anfang - aber die erste und entscheidende Weichenstellung.

Firmen eher Nein".

Branche erheblich.

HANS-GEORG SCHU

Die Zunahme der Stellenanzeigen

im Verkauf und Vertrieb ist für

Schulze ein Indikator für die gute

aktuelle wirtschaftliche Lage. Dieser

Bereich hielt mit 22 Prozent im drit-

ten Quartal 1986 den traditionell

höchsten Anteil. Allerdings differier-

te die Nachfrage nach Verkaufs- und

Vertriebsexperten von Branche zu

Während sich beim Fahrzeugbau

nur etwa elf Prozent der Offerten auf

den Verkaufsbereich bezogen, galt nahezu jede zweite Ausschreibung

aus der Pharmaindustrie speziell

Verkauf und Vertrieb. Offensichtlich

bereite sich die Pharmaindustrie auf

die Anfang kommenden Jahres in

Kraft tretende Ärztemuster-Verord-

nung vor, die für die Pharmaunter-

nehmen einen Mehrbedarf qualifi-

zierter Außendienstmitarbeiter be-

Auch die Ausschreibungen für Pro-

duktion und Fertigung zeigten mit

plus 28 Prozent einen überdurch-

schnittlichen Zuwachs. Mehr als acht

von zehn dieser Angebote richteten

sich ausdrücklich an Ingenieure, wo-

bei die Fachrichtungen Maschinen-

bau und Elektrotechnik eindeutig do-

minierten. Überdurchschnittlich ho-

hen Bedarf an Führungs- und Fach-

kräften für den Produktionsbereich

signalisierten die Unternehmen des

Maschinenbaus und der Elektroindu-

strie: Jede vierte Offerte bezog sich

Der Bereich Organisation/Daten-

verarbeitung erreichte mit 11.4 Pro-

zent Anteil ebenfalls einen vorderen

Platz. Die entsprechenden Angebote

galten vorrangig DV-Spezialisten (37

Prozent), Informatikern (27 Prozent)

Die Elektrotechnik mit 16 Prozent

und der Maschinenbau mit 13 Pro-

zent Anteil am Gesamtangebot be-

haupten weiterhin die Spitzenplätze.

In beiden Branchen entfielen von den

Ausschreibungen auf den Produk-

tionsbereich ein Viertel, auf

Verkauf/Vertrieb beziehungsweise

Forschung/Entwicklung/Konstruk-

tion je ein Fünftel.

und Ingenieuren (18 Prozent).

ausdrücklich auf dieses Fachgebiet.

gründe, vermutet man bei SCS.

#### Karriere – warum?

Bm. - Niemand macht sich im Berufsleben zu höheren Etagen auf, ohne sich diese Frage zu stellen. Und die Antwort wird auch sehr häufig eher voreilig gegeben: Nein, danke. Ich kann darauf verzichten. Alte Klischees werden angewendet, die alle dem gleichen Bild entsprechen: Zehn Jahre lang hat er täglich acht Stunden gearbeitet, um nun 14 Stunden arbeiten zu dürfen.

Es ist viel Wahres daran, daß gerade junge Menschen ihr Karrierestreben aufgeben, sobald sie einen Job gefunden haben. Arbeit wird hier nicht mehr als menschlicher Gewinn gesehen, sondern als ein unentrinnbares Schicksal. Es dauert in der Regel auch nur wenige Jahre, bis solch ein "Job" zum Alptraum wird.

Natürlich sind größere Aufgaben an höhere Verantwortung geknüpft. Aber mit dieser Verantwortung wächst auch der Reiz der Tätigkeit. Aus Vorgedachtem und dessen Vollzug wird Selbstgedachtes, wird unternehmerische Idee. Der Erfolg ist zum Lohn geworden - was materiell ebenso gilt wie psychologisch.

Arm jene Menschen, die Karriere machen müssen, weil ihre Sucht nach Prestige sie dazu drängt. Sie arbeiten ständig an ihrem Erscheinungsbild, was automatisch von der Identifizierung mit dem Unternehmen ablenkt. Der klassische Karrieremacher aber hat vornehmlich das Wohl der Firma im Auge. Ihre Erfolge empfindet er als die eigenen.

Auch ein neuer Managertyp wächst heran: Der breit gebildete. scharf denkende Unternehmer, der aber nicht mehr unter dem Zwang steht, alles selbst machen zu müssen. Es ist der weise Delegierer, der damit aber noch längst nicht alles aus den Augen verliert. Er hat sich Lebensart bewahrt. fühlt sich nicht unter dem Joch des Unternehmens, obwohl auch er sich mit ihm identifiziert.

Allen Erfolgreichen aber ist eigen: Arbeit befriedigt sie - den Beruf erleben sie wie ein Stück

#### Vom Pädagogen zum Betriebswirt

Auf den Bedarf an praxisorientiert ausgebildeten Betriebswirten gerade in mittelständischen Unternehmen zielt eine neue Umschulungsmaßnahme für arbeitslose Lehrer, die jetzt in Hagen begonnen hat. 30 Pädagogen werden in einem zweijährigen Lehrgang zu Betriebswirten ausgebildet. Das Projekt wird gemeinsam von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen, dem Märkischen Arbeitgeberverband, der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Industriebezirk und dem Arbeitsamt Hagen getragen. Die Arbeitsverwaltung finanziert die Bildungsmaßnahme (Gesamtkosten: 0,5 Mill. Mark) und übernimmt die Unterhaltskosten der Teilnehmer.

Die Umschüler erhalten in den zwei Jahren über 1800 Stunden Unterricht, vor allem Betriebswirtschaft, aber auch Volkswirtschaft, Recht, Datenverarbeitung und Wirtschaftsenglisch. Hinzu kommen 40 Wochen Praktika in Betrieben. Der Lehrgang beinhaltet zwei Prüfungen: nach eineinhalb Jahren die Kaufmannsgehilfenprüfung und zum Abschluß die Prüfung zum Betriebswirt. (VWA)

#### Kienbaum expandiert im In- und Ausland

Die Kienbaum-Gruppe, die sich selbst "Deutschlands größter Personalberater" nennt, schließt 1986 als ein sehr erfolgreiches Jahr ab. Jochen Kienbaum, Geschäftsführer neben seinem Vater Gerhard Kienbaum, spricht von einem "außerordentlich guten Jahr".

In Zahlen ausgedrückt kommt die Personalbeschaffung auf 630 (550) besetzte Führungspositionen im zu Ende gehenden Jahr. Diese Führungskräfte waren zwischen 30 und 50 Jahre alt. Der Honorarumsatz stieg von 16 auf 17,5 Mill. Mark. Wenn auch bei einigen Unterneh-

men die Nachfrage nach Unternehmensberater-Dienstleistung leicht zurückgegangen sei, so rechnet Kienbaum doch auch für die nächsten Jahre mit guten Umsätzen und mit einer weiteren Expansion Im Berichtsjahr wurde in Frank-

furt eine weitere Geschäftsstelle eingerichtet, um kundennah wirken zu können. Kienbaum unterhält damit der Bundesrepublik sieben Dependancen. In über 34 Stützpunkten ist die Gruppe im Ausland tätig, insgesamt in mehr als 75 Ländern.

## Das Job Telegramm

## Vorstandsassistent

Die Funktion umfaßt die Entlastung und Unterstützung des kaufmännischen Direktors/Geschäftsführers beziehungsweise Vorstands bei der Erfüllung seiner Leitungsaufgaben.

Entscheidungsvorbereitung durch Informationsbeschaffung sowie Auswertung und Interpretation. Überwachung der Entscheidungsdurchführung. Als Bindeglied zwischen Vorstand und operativem Bereich starke Koordinierungsfunktion. Ausführung von Sonderaufgaben. Vorbereitung und Protokollführung von Vorstandssitzungen: Durchsicht der Korrespondenz. Terminplanung. Ghostwriter-Aufgaben (Vorträge, Presse-

Anforderungen:

Kontaktfähigkeit, Verhandlungsgeschick, sicheres Auftreten, Selbständigkeit, Loyalität, Takt, überdurchschnittliche Auffassungsgabe, Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen. Circa zwei Jahre praktische Betriebserfahrung (zum

Beispiel Trainee-Programm) oder Tätigkeit als Universi-

Starthilfen:

tätsassistent (Promotion); breite betriebs- und volkswirtschaftliche Kenntnisse. Gute Allgemeinbildung. Sprachkenntnisse. Durch den engen Kontakt gewinnt der Assistent guten

Karrierechancen:

Einblick in die Arbeit des Top-Managements. Er löst sich aus der Anonymität und macht die entscheidenden Personen auf seine Leistungen aufmerksam. Insofern stellt die Position eine hervorragende Schulung und wie empirisch belegt - ein ideales Sprungbrett für den Aufstieg im Unternehmen dar. Hohe Akademikerquote. Gute Chancen auch für Wirtschaftsingenieure. Verweildauer in der Position zwei bis vier Jahre. Einstellungsalter: 27 bis 32 Jahre.

Karriereweg:

Im Anschluß an die Assistententätigkeit Einsatz als Abteilungsleiter in einem Unternehmensressort. Da persönliche Kontakte zum Top-Management, sollte Aufstieg im gleichen Unternehmen erfolgen. In letzter Zeit jedoch häufiger Schwierigkeiten, eine geeignete Anschlußposition zu finden. Gelegentlich auch "Abstellgleis" für Manager ohne Aufstiegschancen.

Gehälter:

Promovierte Berufsanfänger können zwischen 65 000 und 75 000 Mark im Jahr verdienen.

Entrommen aus: Berufsplanung für den Management-Nachwichs, 8. Auflage 1986, Verlag Joerg E. Staufen-

#### Controller sind Mangelware nicht 150prozentig paßt, sagen die

Der Stellenmarkt für Führungs-und Fachkräfte signalisiert eine weiterhin optimistische Zukunftseinschätzung der Unternehmer. In den Wochenendausgaben der überregionalen Tageszeitungen wurden im dritten Quartal um 15 Prozent mehr Ausschreibungen veröffentlicht als im dritten Quartal 1985. Das hat die SCS Personalberatung, Hamburg, in ihrer regelmäßig durchgeführten Anzeigenanalyse ermittelt.

SCS-Geschäftsführer Schulze wertet aber nicht nur den Gesamtumfang des Stellenmarktes als Indiz für die Zuversicht der Entscheidungsträger in der Wirtschaft. Besondere Beachtung verdient seiner Ansicht nach der Bereich Organisation/EDV, wo ein Viertel mehr Positionen ausgeschieben wurden, sowie die Forschung und Entwicklung. Diese Bereiche erlaubten Langfristaussagen, die zudem noch "mit Geld unterlegt" seien.

"Wenn ein eigentlich kleiner Marktausschnitt wie Forschung und Entwicklung schon das ganze Jahr über 10 Prozent der Stellenanzeigen bestreitet, zeigt dies, daß die Unternehmen zu langfristigen Investitionen bereit sind." Schließlich seien drei bis vier Monate zu veranschlagen, bis der Mitarbeiter die Stelle antrete. Danach folge meist eine längere Ausbildungs- und Einarbeitungsphase, so daß in der Regel erst ab 1988 eine vollwertige neue Arbeitskraft zur Verfügung stehe. "Bis dann Ergebnisse der Forschungsarbeit vorliegen, kann es noch Jahre dauern. Dennoch sind die Unternehmen überzeugt, daß es sich lohnt zu forschen. Das zeigt: Sie rechnen mit einer Fortsetzung der soliden Wirtschaftsentwicklung," analysiert Schulze.

Nach der SCS-Untersuchung verbuchten die Angebote für das Finanzund Rechnungswesen einschließlich Controlling mit 34 Prozent die höchste Zuwachsrate. Hier spiegelt sich nach Schulzes Ansicht der Trend wider, daß in den Unternehmen das herkömmliche betriebliche Berichtswesen durch ein effizientes Controllingsystem ergänzt wird.

wird mehr investiert. Die Unternehmen suchen aber gleichzeitig Leute mit spitzem Bleistift, die darauf achten, daß das Geld in die richtigen Kanāle fließt," weiß Schulze. Insofern sei die Vorsicht und Sensibilität aus den Jahren der Rezession geblieben. Die Erkenntnis, daß schwierige Zeiten nur mit einer guten betriebswirtschaftlichen Steuerung überstan-

den werden können, sei Allgemeingut geworden. An Controller werden deshalb hohe Ansprüche gestellt. dem Arbeitsmarkt aber rar.

Gute Leute mit Erfahrung sind auf Als Zeichen der Vorsicht und des gestiegenen Kostenbewußtseins interpretiert Schulze auch die fehlende Kompromißbereitschaft bei Stellenbesetzungen. "Wenn der Bewerber

SCS Job Index Der Stellenmark: //@r FEnrungs- und Rabb diffige in der Wochenendausgaben der überregionalen Tageszeitungen

(gegliedert nach Einsatzgebieten)

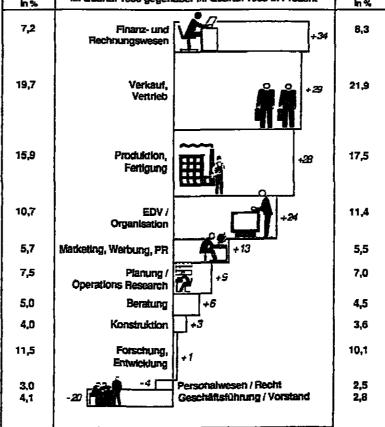

SCS Graffix J048648-1

Veränderungen der Zahl der Stellenangebote III.Quart.85 III.Quart.80 III. Quartal 1986 gegenüber III. Quartal 1985 in Prozent in% Sonstige 4.9 5,7 Sonstice

Queile: SCS Personalberatung

## Uni Mainz: Byzantinisten, Chorsänger und Manager

stellen sich vor

Die Johannes-Gutenberg-Universität ist eine junge Hochschule mit alter Tradition: 1477 gegründet, wurde sie im Gefolge der Napoleonischen Kriege geschlossen und erst 1946 von der französischen Besatzungsmacht wiedereröffnet.

Trotz der Not der Nachkriegszeit beschränkten sich ihre Gründer nicht auf ein Minimalangebot, sondern siedelten in der ehemaligen Flak-Kaserne ein klassisches Spektrum von Instituten und wissenschaftlichen Disziplinen an. Dieses breite Angebot, das 46 Prozent aller in der Bundesrepublik überhaupt studierbaren Fächer aufweist, rückt die Johannes-Gutenberg-Universität heute in der Gunst der Abiturienten auf den elften Platz unter den 52 wissenschaftlichen Hochschulen der

Bundesrepublik. Selbstverständlich haben sich im Laufe ihrer 41jährigen Ent-

wicklung besondere Schwerpunkte herausgebildet. Vor allem in den Naturwissenschaften entwickelten sich breite Bereiche der Spitzenforschung, die internationales Renommee genießen. Hier haben sich - wie auch in der Medizin und ihr nahestehenden Fächern -Sonderforschungsbereiche etabliert, das heißt interdisziplinär arbeitende Forschungszentren, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden.

Dieses hohe Ansehen der naturwissenschaftlichen Forschung führte im vergangenen Jahr zur Einrichtung eines zweiten Max-Planck-Instituts auf dem Mainzer Campus. Für Diplomanden und Doktoranden besteht damit die Chance, an international beachteten Projekten mitwirken zu können.

Bei der Betrachtung der Geisteswissenschaften fällt eine Reihe sogenannter "Orchideenfächer" auf Mainz war immer stolz darauf, auch Fächer anzubieten, die nur von wenigen Studenten gewählt werden, wie beispielsweise die Byzantinistik, die Ägyptologie oder die Buchwissen-

Daneben genießen aber auch Massenfächer große Beachtung, wie die Publizistik (auch durch ihren Sitz in der "heimlichen Medienstadt" Mainz) oder beispielsweise die Romanistik

Jeden Dienstag: Die Service-Seite Hochschul-WELT

und die Anglistik/Amerikanistik, die in ihrer Beliebtheit bundesweit unter Studienanfängern ganz oben auf dem dritten und siebten Platz rangieren.

Für Studenten mit abgeschlossenem Studium bietet sich ein zweijähriges Journalistik-Studium an; die Aufnahmeprüfungen gelten als ebenso schwer wie die Berufschancen gut

Zu den Eigenheiten der Universität in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gehören die beiden Fachbereiche für Kunst und Musik. Bisher bildeten sie fast ausschließlich Gymnasial- und Realschullehrer aus, doch im Wintersemester 1986/87 öffnen sie sich neuen Studiengängen.

Ihre Bemühungen zielen auf die Einrichtung interdisziplinärer Stu-**Hochschulen** 

diengänge, welche die Vorzüge der seltenen Nachbarschaft von Kunst und Wissenschaft vereinigen, etwa zur Ausbildung von Kunsttherapeuten, Musikmanagero

oder Berufschorsänger/-innen. Der Campus der Universität liegt zehn Fußgängerminuten vom Bahnhof und der City entfernt auf einem Hügel im Westen der Stadt. Ihr Klinikum ist durch ein enges Tal vom Campus getrennt. Einzelne Institute sind auch in der Innenstadt unterge-

Wenn der Präsident allerdings eine Rundreise durch seine Universität unternehmen will, dann muß er einhundert Kilometer rheinaufwärts fahren: Der Fachbereich 23 Angewandte Sprachwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hat seinen Sitz in der ehemaligen Garnisonsstadt Germersheim.

Das ruhige Provinzstädtchen bezieht sein internationales Flair durch die Professoren, Dozenten und Studenten aus aller Welt, die dort auf Dolmetscher- und Übersetzertätigkeiten - Spezialität: Chinesisch - vorbereiten oder vorbereitet werden.

Wenn Helmut Kohl mit den Gro-Ben dieser Welt in einer fremden Sprache verhandelt, kann man fast immer davon ausgehen: Der Dohnetscher an seiner Seite ist ein Germersheimer Absolvent

KLAUS BEYERMANN Der Autor ist Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Personalberater beantworten Fragen von Fach- und Führungskräften

## Für den Berufsanfänger gibt es keinen Grund, um das Gehalt zu pokern

Bei berußerfahrenen Bewerbern ist die Sache klar. Orientierungspunkt für Gehaltswünsche und -verhandlungen ist immer das derzeitige Einkommen. Aber wie verhält sich ein Berufsanfänger, der seine erste Stelle sucht? Soll er in seiner schriftlichen Bewerbung einen Ge-haltswunsch nennen? Oder nur dann, wenn er in der Stellenanzeige dazu aufgefordert wird? Und wenn ia, wie soll er seinen Marktwert ken-

Der Hamburger Personalberater Hanns Schulz rät Hochschulabsolventen davon ab, eine Einkommenserwartung in die Bewerbung hineinzuschreiben. "Richtig Einsteigen ist wichtiger als eine eigene Gehaltsvorstellung durchzusetzen," lautet seine Grundregel. Das richtige Umfeld sei gerade zu Beginn der Karriere entscheidend. Der Bewerber könne zudem davon ausgehen, daß das einstellende Unternehmen feste Konditionen für Hochschulabsolventen habe. Daß die Unternehmen bei besonders umworbenen und hoch qualifizierten Fachkräften durchaus flexibel sind, räumt Schulz ein. "Deshalb aber um das Gehalt zu pokern, wäre

Schulz empfiehlt auch für den (seltenen) Fall, daß ausdrücklich um einem sich dann den Kopf ein," tenen Sich dann den Kopf ein," tenen Sich dann den Kopf ein," nen Gehaltswunsch gebeten wird. Zurückhaltung. "Der Bewerber kann ruhig schreiben: Ich vertraue auf Ihr Angebot. Kein Unternehmen nutzt

der Bewerber allzu bescheiden wirkt und den Eindruck erweckt, er sei sich des eigenen Wertes nicht be-Die Berufs-WELT bietet ihren Le-

Besteht so nicht die Gefahr, daß

sem an, Fragen an die Redaktion zu richten. Sie werden von Fachleuten beantwortet. wußt? Schulz meint, nein. "Sein Auftreten im Vorstellungsgespräch darf

diesen Eindruck gar nicht erst auf-

kommen lassen. Das andere Extrem - Hochschulabsolventen, die mit utopischen Gehaltserwartungen aufwarten - sei "häufiger anzutreffen als man glaubt." An manchen Universitäten würden solche elitären Vorstellungen geweckt. Auch der Heidelberger Personalberater Hermann Fischer kennt Absolventen, die meinen, sie müßten mit einer 90 000 Mark-Forde-

rung an den Markt gehen. "Doch die

nung nach ist zunächst wichtig, um welche Startposition es geht. Trainees würden in aller Regel gleich bezahlt, Zuschläge höchstens für Verheiratete und Promovierte gewährt. Aber auch für andere Anfangspositionen gebe es in vielen Unternehmen Besoldungsrichtlinien, die zum Teil auch, wie in der Chemischen Industrie, tarifvertraglich festgelegt seien. Im Durchschnitt würden Anfangsgehälter zwischen 50 000 und 60 000 Mark gezahlt.

Nur in wenigen Einzelfällen, etwa

wenn ein besonderer Spezialist gesucht wird, könnte nach Fischers Ansicht auch ein Berufsanfänger einen Gehaltswunsch angeben. Ansonsten lautet Fischers Rat: "Erst einmal den Vorschlag des Unternehmens abwarten, über den man immer noch spre-chen kann. "Wenn der Bewerber um eine Gehaltsangabe gebeten wird, könne der Bewerber ruhig bekennen, daß ihm die Erfahrung fehle, um den eigenen Marktwert richtig einzuschätzen und so den Ball ans Unternehmen zurückspielen. Im übrigen rät Fischer zu Formulierungen wie "Die Bezüge sollten dem üblichen

Entgelt für Absolventen entspre-chen. Über die spezielle Höhe sollten wir verhandeln." Durch den Hinweis "Ich erwarte, daß die Bezüge nach der Einarbeitung den tatsächlichen Leistungen angepaßt werden" könne der Bewerber Leistungsbereitschaft und Selbstbewußtsein demonstrie-

Verhandlungsspielraum, daran läßt Fischer keinen Zweifel, haben sowieso nur Absolventen weniger Fachrichtungen. Gesucht seien etwa Elektroniker, Maschinenbauer für die Konstruktion, Verfahrenstechniker, die auch schon beim Start 60 000 bis 70 000 Mark verdienen könnten. Andere Hochschulabsolventen wie Soziologen, Psychologen, Agrarwissenschaftler, Lehrer müßten auch mit weit unterdurchschnittlichen Gehältern zufrieden sein.

Daß sich junge Akademiker bewußt billig am Arbeitsmarkt anbieten, um beispielsweise trotz schlechter Noten eine Chance zu bekommen, ist für Fischer nicht mehr als eine Notlösung. "Es gibt Firmen, die machen das mit. Überwiegend aber kommt das nicht gut an."

HEINZ STÜWE

## Mädchen verlieren die Scheu vor dem Computer

Rund 16 000 junge Frauen in Schleswig-Holstein werden durch ein "Mädchenprogramm" der Kieler Landesregierung zukunftsorientiert technologisch und am Computer ausgebildet. Dafür wurden bereits über 7 Mill. Mark an den berufsbildenden Schulen eingesetzt.

Anläßlich einer Präsentation des

Programms in Bonn betonte die Parlamentarische Staatssekretärin für Familie und Soziale Verbände, Annemarie Schuster (CDU), die Erfahrung zeige, daß gerade für Frauen im Umgang mit modernen Techniken Probleme entstehen könnten. Die Veränderung der Arbeitsplätze durch Textverarbeitung, Bildschirm und Comouter baue Hemmschwellen auf. Diese Unsicherheiten wolle man jetzt ab-

In der Landesvertretung von

Schleswig-Holstein in Bonn wurde an einer dort aufgebauten Computer-Klasse vorgeführt, wie man dem Manko begegnet, daß die Jungen die Mädchen an den Computern in Schulen regelrecht verdrängen: Im "Mädchenprogramm" sind die jungen Damen meist völlig unter sich.

Wie von der mit dem schleswig-holsteinischen Kultusministerium in der Realisierung der technischen Ausstattung zusammenarbeitenden Firma Wang Deutschland GmbH mitgeteilt wurde, sind schon 3000 Lehrkräfte des nördlichsten Bundeslandes in der Handhabung der Computer fortgebildet worden. An 42 Schulen wird bereits in insgesamt 68 vollausgerüsteten Klassenräumen an etwa 1000 Terminals unterrichtet.

Frau Schuster ist der Ansicht, daß damit besonders die berufliche Erstausbildung von Mädchen, die nach wie vor traditionelle Frauenberufe in den Bereichen Büro und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Hotel- und Gaststättengewerbe, den sozialpflegerischen und einigen wenigen technischen Berufen wählen, ganz entscheidend verbessert wird.

Der zweite Schwerpunkt dieses Technologie-Programms ist die be-rufliche Wiedereingliederung von Fauen, die zum Beispiel wegen der Kinderbetreuung in der Familie ihre Berufstätigkeit für zehn bis 15 Jahre unterbrochen haben und ohne Computerkurse kaum mehr vermittelbar

Die ersten "Wiedereingliederungskurse" sind in diesem Herbst mit 220 Frauen angelaufen, inzwischen haben sich 600 weitere gemeldet, und es gilt als sicher, daß sich der Zulauf bedeu-

tend vermehrt. An mehr als 20 Standorten in Schleswig-Holstein werden sie jetzt angeboten, so daß lange Anfahrtswege erspart bleiben. Bisher sind noch etwa 50 Prozent der Berufs-Rückkehrerinnen im Lande in unterqualifizierten Tätigkeiten zu finden. Der Übergang von einer Industrie- in eine Dienstleistungsgesellschaft, so Frau Schuster, dürfe nicht zu Lasten der Frauen gehen. Der Name "Mädchenprogramm"

bedeutet trotz aller damit angedeuteten Exklusivität nicht, daß Jungen in der beruflichen Erstausbildung nicht partizipieren dürfen: Wenn immer Jungen in diesen Klassen sind, erhalten sie die gleiche Ausbildung, wie die Mädchen. Technik sei weder frauenfeindlich noch frauenfreundlich, sondern "wertneutral", heißt es-EBERHARD NITSCHKE

#### Erfolg haben so aber nicht

N un ist das ja mit den Büchern so eine Sache: Das Angebot ist riesig die Auswahl fällt schwer und die Zeit zum Lesen ist bei vielen von uns nicht gerade reichlich bemessen. Lesen ist mit Arbeit verbunden und kostet nebenbei auch nech Zeit. Beides wird man normalerweise nur dann in Kauf nehmen, wenn anzunehmen ist. daß auch etwas dabei herauskommt."

Geradezu auf den Punkt gebracht hat der Autor mit diesen einführenden Worten zu seinem "erfolgspsychologischen Werk\* die Aspekte unter denen man sein Buch kritisch würdigen muß.

Und das geht dann auch voll ins Auge. Was soll der erwartungsvolle Leser mit Leitsätzen anfangen wie

• Lieber ein Ziel niedriger stecken. Erfolg haben und glücklich sein, als es zu hoch stecken und unglücklich

 Selbsthescheidung auf Ziele, die auch wirklich erreichbar sind. • Ein weniger hohes Ziel erreicht man leichter.

Jeder Mensch ist anders, so eine weitere schlüssige Feststellung und wer wäre je darauf gekommen - Gott hat seine Gaben unterschiedlich verteilt. Und für den geplagten Personalchef, der wieder einmal eine Entlassung oder Abmahnung an den Mann bringen muß, gilt die sonnenklare Anweisung: Wichtiger als der Inhalt eines Gespräches ist es, daß der Partner sich nachher wohlfühlt.

Was für denjenigen, der Erfolg haben will, falsch oder richtig ist, das soll - so der Buchprospekt - Hasenclevers Ratgeber zeigen. Was für den Erfolgsuchenden richtig ist, kann man kurz und bündig sagen: Auf das Buch verzichten und lieber den Wegzum Erfolg selbst suchen.

Rolf Hasenclever: Erfolg kann man lernen – Ratgeber für alle, die was werden wollen, Verlag Busse und Seewald, Herford 1986. 182 S. 28

#### **BERUFS** WELT

Redaktion: Hans Baumann (verontw.) Barbara Schröter-Grunow, Heinz Stüwe Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41 Anzeigen: Hans Biehl, Ralf Fügert Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Teleton (0,40)3 47 43 91

IT's

lesse schaft

Wethude:

Sams

क्षामा ।

Verlag und Druck: Axel Springer Verlag AG 2000 Hamburg 36

Sie haben das Format, die Öffentlichkeitsarbeit für ein bekanntes deutsches Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg zu übernehmen. Zur Durchsetzung unserer Kommunikationspolitik suchen wir

#### Leiterin **Public Relations**

Wir wollen diese herausfordernde Aufgabe mit einer excellent qualifizierten Kraft besetzen, die folgende Aufgaben erfolgreich übernehmen kann:

- PR für das Gesamtunternehmen im engen Kontakt mit den Medien und Meinungsbildnern
- Organisation und Durchführung von PR-Veranstaltungen, die unser Bild in der Öffentlichkeit unverwechselbar prägen

Wir wollen Ihnen umfassende Verantwortung für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung aller PR-Aktionen unseres Unternehmens übertragen. Schreiben in journalistischem Sinne sollte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die von uns beauftragte Agentur.



Gesellschaft für Produktinformation mbH Herbert-Weichmann-Straße 7 · D-2000 Hamburg 76

#### SCHWEISSFACH-INGENIEUR/IN

NOSKE-KAESER plant, ent-wickelt und baut Anlagen von hohem Qualitatsstandard für die Bereiche Klima, Kälte, Heizung, Sanitar, Rohrleitungen und Feuerschutz.

umweltschützende Technologie hat uns Weltgeltung ge-bracht. Diesen positiven Weg

Für die Schweißerei, Fertigung und Montage benötigen wir

Zu ihrem Aufgabenbereich gehört neben der Schweißaufsicht die Durchführung von Verfahrens- und Schweißerprüfungen sowie die Unterstützung unserer Konstruktionsabteilungen.

Eine Facharbelterausbildung ın einem metallverarbeitenden Beruf halten wir für erforder-

NOSKE-KAESER GmbH Schnackenburgallee 47-51 2000 Hamburg 54 Niederlassungen in: Bremerhaven, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, München

#### NOSKE-KAESER

weckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterla-gen einschl. Foto und Gehalts-พบกรch zu.

Für erste Informationen steht Ihnen Herr Wohlinger, Telefon 0 40 / 8 54 42 51, gern zur Ver-



Für einen großen Gebäudekomplex mit umfangreichen haus- und sicherheitstechnischen Einrichtungen suchen wir zum 1. Januar oder 1. April 1987 einen versierten

#### Betriebsingenieur/ Haustechniker

mit entsprechenden Fachkenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen

> Elektro-, Klima- und Kegelsowie Sicherheitstechnik

Wenn Sie sich Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen und Führungsqualität zutrauen und eine Dauerstellung suchen, bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen schriftlich bei:

#### EUROPAHAUS

Ernst-Reuter-Platz 10, 1000 Berlin 10

# Kaufen Sie sich am 11. Dezember die WELI mit,,KARRIERE'87"

An Deutschlands Fach- und Führungskräfte

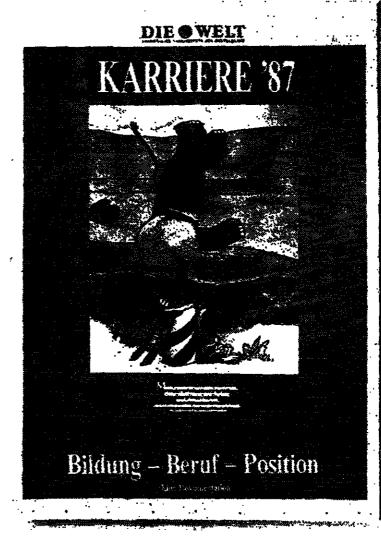

Am Donnerstag, 11. Dezember, erscheint, wie nunmehr seit 17 Jahren, die Karriere-Dokumentation der WELT.

Diese Institution des Marktes für Bildung, Beruf und Position

- greift aktuelle Themen der Weit des Berufes auf.
- analysiert die Marktchancen in den verschiedensten Branchen.
- Management-Strukturen auf,
- veröffentlicht Startund Topgehälter,
- untersucht Neuerungen an den Universitäten
- und berichtet im Detail über die verschiedensten Karriere-Wege.

Wichtiger denn je

DIE WELT

- Sparston to be

Harrister life,

pere Balleberfte g

onten matten feine

Faid Hertord BEA.

RI FS#WHI

 $\frac{44 \sqrt{3}}{2} \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right)$ 

#### Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme

Als Kapitalgesellschaft gehören wir mit mehreren 100 Mig. DM Umsatz zu den führenden Unternehmen unserer Branche auf dem Weltmarkt. Unsere Produkte sind technologisch ausgereift und besitzen einen hohen Innovationsgrad. In den letzten Jahren erzielten wir weit

entre de la companya de la compositió de la companya de la companya de la companya de la companya de la company Companya de la compa

überdurchschnittliche Zuwachsraten. Auch für die Zukunft haben wir eine weitere kontinuierliche Ausweitung unseres Marktvolumens geplant. Der Firmensitz befindet sich im süddeutschen

# **Gesamt-Vertriebsleiter**

dem wir die systematische Realizierung und Kontrolle aller produkt-, kunden- und anwenderbezogenen in- und ausländischen Vertriebsaktivitäten übertragen werden. Dabei ist es notwendig, die Vertriebsorganisation dynamisch und effizient zu führen und wichtige Kontakte mit unseren Großabnehmem selbst zu pflegen, um die Festigung und den Ausbau unserer Marktposition – unter besonderer Berücksichtigung von Zielbranchen und Prioritätsländern – zu gewährleisten. Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir Kontakt mit einer absolut vertriebsorientierten

und durchsetzungsstarken Persönlichkeit, die in der Lage ist, unsere ehrgeizigen Vertriebsstrategien operational bestmöglich umzusetzen. Dabei sind die entsprechenden Vertriebsinstrumente effizient zu nutzen und die Mitarbeiter zielgerichtet und motivierend zu führen. Einschlägige Branchenkenntnisse wären sehr von Vorteil. In jedem Falle erwarten wir entsprechendes technisches Verständnis und im Rahmen unserer Auslandskontakte zumindest enalische Sprachkenntnisse. Alter: zwischen Mitte 30 und Mitte 40.

Wenn Sie bereits in ähnlicher Funktion Ihre fachliche Qualifikation und Ihre Führungsbefähigung unter Beweis gestellt haben und Ihr Interesse an dieser Position, deren materielle Ausstattung Sie voll zufriedenstellen wird, geweckt ist, richten Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen in informativer Form einschließlich Angaben zu Einkommensvorstellung und Eintrittstermin unter GV-404 an die beauftragte Beratungsgesellschaft zu Händen von Herrn Elser, der Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung steht und die vertrauliche Behandlung Ihres Interesses



DR.HÖFNER · ELSER & PARTNER MANAGEMENT - UND PERSONALBERATUNG BDU

7000 Stuttgart 1 · Regerstraße 19 · Telefon 07 11 / 69 20 81, 69 20 82

## Werbeleiter nwachung und Koordination der Arbeiten in der Werbeabteilung Erarbeitung von Werbemaßnahmen, Dekorationen und Standardwerbemitteln für den Fachhandel Mitwirkung an konzeptionellen Aufgaben im Bereich Marketing und Werbung Überwachung und Koordination der Ablaufe in der angegliederten Profil: Alter 35-40 Jahre. Werbefachliche oder kaufmannische Ausbildung. Praxis els Werbefeiter oder stellvertretender Werbefeiter eines mittelständischen Unternehmens (wenn möglich des Handels) oder Tätigkeit in einer Werbeagentur. Wir bieten eine vielseitige Position in einer interessanten Branche mit zukumtssicherem Markt. ALLES KLAR? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bitte an unsere manustra in the summan THE RESTRICTION IN THE PERSON IN THE PERSON

Wir suchen ab sofort oder später

#### 1 IBM/38 Organisationsprogrammierer(in)

Wir bieten eine interessante, eigenverantwortliche Tätigkeit in einem jungen Team bei leistungsgerechter Honorierung.

Wir arwarten fundierte Kenntnisse des Systems IBM/38 (CPF, DDS, RPG III) und die Fähigkeit zu selbständiger Arbeit.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Gehaltsvorstellung an

CCC, Gesellschaft für dialoge Datenverarbeitung Winterhuder Weg 62, 2000 Hamburg 76

Wir sind ein traditionsreiches schwäbisches Unternehmen des Mittelstandes. In Deutschland gehören wir zu den führenden Unternehmen der Branche. Wir projektieren, planen und bauen mit unserem Team komplette Anlagen nach neuesten Technologien zur Wasseraufbereitung/Abwasserreinigung.

Wir suchen:

Für unser Technisches Büro

Schwerpunkte des Aufgabengebietes sind die Bearbeitung der Schemata, Erstellung von Layout, Bauleit- und Rohrleitungsplänen sowie die erforderlichen Vorbereitungen, zugehörigen Stücklisten, Detailauslegungen, Abstimmung der Aggregate, Behälter und Einbauteile. Kenntnisse im Umgang mit PC/CAD wären vorteilhaft. (Kennwort TB).

Für unsere Inbetriebsetzungs-Abteilung

#### DIPLOMINGENIEUR/IN

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Vorbereitung der Inbetriebsetzung sowie deren Organisation on-site, Überprüfung der Kalttests, Anfahren der Anlagen, chemische Analysen, Einarbeitung von Kunden-Personal und Realisierung der Übernahme (Kennwort IBS).

Günstig wäre in beiden Fällen, wenn Sie praktische Berufserfahrungen im Anlagenbau, die Fähigkeit zu engagiertem selbstänen Arbeiten, neben der Bereitschaft zur Teamarbe sische und englische Sprach- sowie Grundkenntnisse in der MRE-Technik besitzen.

Wir bieten ein leistungsbezogenes Gehalt, angenehmes Betriebsklima, Aufstiegsmöglichkeiten sowie überdurchsehnittliche soziale Leistungen.

Fühlen Sie sich von einer dieser verantwortungsvollen Aufgaben angesprochen, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Anschreiben, Lebenslauf. Qualifikationsnachweis und Einkommensvorstellung unter dem Kennwort "TB" resp. "IBS"

NELKAR

Philipp Müller Nachf. Eugen Bucher GmbH & Co.

Postfach 228 - Monchstraße 11 - 7000 Stuttgart 1



Erfolg kann man weder allein erringen, noch allein für sich besitzen

Wenn Sie daran mitarbeiten - und davon profitieren wollen - die Eukunft erfolgreich zu gestalten, so kommen Sie zu uns!

Betriebswirt in der

MATERIALWIRTSCHAFT

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen auf dem Sektor der textilen Beschichtung mit ehrgeizigen Wachstumsplänen.

Einem jüngeren Betriebswirt mit abgeschlossener (Fach-) Hochschulausbildung und Grundkenntnissen in der EDV-Anwendung bieten wir die Chance, beim Aufbau eines auftragsbezogenen integrierten Materialwirtschaftssystems mitzuwirken. Neben einem nicht alltäglichen gestalterischen Freiraum besteht,

bei Bewährung, die Möglichkeit des Aufstiegs in eine verantwortliche Linienfunktion. Neben den fachlichen Voraussetzungen erfordert die Position Kooperationsfähigkeit, ein hohes Maß ar. Eigenmotivation, organisatorisches Ceschick sowie Systematik im Denken una Handeln.

Wenn Sie oiese Aufgatenstellung reizt, senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen



z. H. Herrn Ulrich Schellhammer Leiter Materialwirtschaft Postfach 1320, D-3078 Stolzenau

Wir sind eine der innovativsten Verkaufsorganisationen innerhalb eines großen Dienstleistungsunternehmens. Allerdings – je größer unser stetig wachsender Erfolg, desto größer auch unser Bedarf an qualifizierten, erfolgsorientierten Persönlichkeiten, die über Erfahrungen im Versicherungs-Außendienst verfügen. Wir suchen deshalb

## Regionalbetreuer

für die Räume Hannover, Recklinghausen, Essen, Duisburg und Düsseldorf,

die vor Ort jeweils 15 unserer bundesweit installierten Vertretungen betreuen. Neben der Anleitung, Ausbildung sowie Unterstützung unserer Vertretungsinhaber werden weitere organisatorische und admini-strative Aufgaben von Ihnen zu bewältigen DaB wir uns gute Leute etwas kosten lassen,

versteht sich von selbst. Sie erhalten neben

einem Angestelltenvertrag, Gehalt und Erstattung Ihrer Fahrtkosten auch eine Beteili-gung und einen erfolgsorientierten Be-standsbonus. Wenn Sie jetzt neugierig sind, mehr erfahren wollen, sollten Sie keine Zeit verschwenden und sich bei uns melden. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bitte unter X 7380 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Informations-

kann man abonnieren – und Sie versäumen auch keine Samstag-Ausgabe der WELT mit der BERUFS-WELT, dem großen Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte.



An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte licfern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf

zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland auf Animge); anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

\btpame/Name:

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben des Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (Fechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postlach 30.58 30, 2000 Hamburg 36

# Kaufmännischer Leiter

Unsere Unternehmensgruppe produziert und vertreibt anspruchsvolle Produkte der Metall- und Glasverarbeitung und der Hochtechnologie in der Informatik. Technisch aufs Modernste ausgerüstet, liegen wir mit Rückenwind gut im Markt. Wir verdienen gut, haben in der Entwicklung die Nase vorn und sind in unseren Bereichen ein Begriff für Qualität und Leistung.

Als Mitglied der Geschäftsleitung der Holding umfaßt Ihre Gesamtstrategie Personal, Finanzen, Rechnungswesen, Kostenrechnung. EDV und Verwaltungsprobleme – um nur das Wichtigste zu nennen. Diese Klaviatur erfordert Erfahrungen. Bewährung und Persönlichkeit von hohem Stellenwert. Gute Englischkenntnisse sind dabei Voraussetzung.

Unserer Vorstellung nach sind Sie ein seriöser Mann bis etwa Mitte 40. vorzugsweise Diplomkaufmann oder Betriebswirt, Realist mit Schwung und expansiver Zuversicht, nach Möglichkeit in Produktionsplanung und Logistik erfahren. Ihr Schreibtisch befindet sich in der Nähe Münchens. Alles Weitere sollten wir mündlich erörtern.

Zur Vorbereitung eines persönlichen Gespräches senden Sie bitte ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, einer Erläuterung Ihrer jetzigen Verantwortung, Handschreiben, Tätigkeitsnachweisen und Lichtbild an unseren Berater Klaus I. Hoebel, Allescherstraße 6, 8000 München 71, Telefon 089/792052. Ihre Sperrvermerke werden sorgfältig beachtet.



## KONSTRUKTIONSLEITER

Wir sind eine international erfolgreiche deutsche Unternehmensgruppe, die Spezialmaschinen für Wäschereien, Großküchen und Fleischereimaschinen herstellt. Unsere Produkte zeichnen sich durch Perfektion und Wirtschaftlichkeit aus.

Das hohe Niveau unserer Fertigung garantiert auch zukünftige Erfolge.

Für den gesamten Bereich der Konstruktion unseres Werkes in Sarstedt (Mechanik und Elektrik) suchen wir einen qualifizierten Ing. (FH, TH) mit mehrjähriger Erfahrung in leitender Tätigkeit, z. B. Projektleiter im Maschinenbau. Spezielle Kenntnisse im Großanlagenbau würden den Einstieg erleichtern. Know-how im Bereich Wertanalyse und modernen Konstruktionsverfahren sind ebenfalls vorteilhaft.

Wir stellen uns für diese außerst wichtige Position einen Fachmann vor, der neben seinem Fachwisen über Konstruktionspraxis verfügt und mit Hilfe qualifizierter Mitarbeiter neue ldeen zu marktgerechten Erzeugnisen entwickelt.

Wenn Sie diese breit angelegte Aufgabe reizt und der Schritt zum Konstruktionsleiter für Sie einen logischen Karriereschritt darstellt, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.



PASSAT Maschinenbau GmbH Personalbereich · Voßstraße 12

Wir sind eines der größten Nahverkehrsunternehmen Deutsch-lands mit über 5700 Mitarbeitern. Unsere Omnibus-Betriebswerkstätten sind moderne Fahrzeug-Instandhaltungsbetriebe, die weitgehend im Leistungslohn arbeiten. Die Auftragsplanung und -überwachung sowie das Materialwesen sind in dem Fachbereich Fertigungsvorbereitung zusammengefaßt.

Für die Leitung dieses Fachbereiches suchen wir kurzfristig

#### **DIPL.-INGENIEUR(IN)**

Fachrichtung Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder Fertigungstechnik

> Zu den abwechslungsreichen und praxisorientierten Aufgaben gehören u. a. die Disposition der Fahrzeugbestände und die Terminplanung für 6 Betriebswerkstätten.

Wir erwarten neben gutem Fachwissen mindestens REFA-Grundkenntnisse sowie Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, eine Mitarbeitergruppe zielgerichtet zu führen.

Die Bezüge entsprechen den Anforderungen und Leistungen; die Sozialleistungen sind umfassend geregelt.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die



Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft Hauptabteilung Personal- und Sozialwesen Steinstraße 20, 2000 Hamburg 1

#### USA - Au pair / Housekeeper

English speaking, non-smoker Cleaning, assist in care of 2 children. Private room/bath. Serious replies only. Call collect 516-584-7183. Send recent photo and telephone nr. to:

Mr. and Mrs. Hayes 9 Watercrest Court Saint James, New York 11780, USA

#### **Top-Chance** für starke Verkäufer

xon-Hermetic C Alarmoompute Alarmaniageir-Gener don 0 62 08 / 5 67 16

#### Au-pair-Service

ermittelt noch Au-pair-Stellen in Europa, USA, Bundesrepublik. Tel. 0 63 21 / 3 09 04

#### Bewerbung -Karriere

Vorstellungsgespräche vorberei ten Bewerbungsunterlagen u fen. Konfliktlösungen erarbeiten. Zeugnisdecodierung, Karriereberatung. Wir haben noch einige Ideen mehr für Ihre persönliche Bewerbungsstrategie und können erzielte Erfolge nachweisen! Terminver einbarung oder Informa Haustein + Schwing arckring 3, 5200 Wiest 22 0 61 21 : 37 55 44



Wir sind ein führendes Unternehmen für die Planung, Lieferung und Betreuung von elektronischen Anlagen und Systemen.

Infolge der expandierenden Projektaktivitäten wachst unser Unternehmen ständig. Das größere Geschäftsvolumen führt zu neuen, interessanten und vielfaltigen Tätigkeiten.

Für unsere Ausbildungsvorhaben in Bonn und Königsbrunn suchen wir zum baldmöglichen

## System-Ausbilder Ausbildungs-Projektleiter

- Militärelektronik
- Flugabwehr-Raketensysteme DV/PC Hard- und Software

Wir erwarten neben einer Ausbildung als Diplom-Ingenieur Elektronik und/oder Informatik die Bereitschaft zum flexiblen Einsatz sowie pädagogische Fähigkeiten und englische Sprach-

Auch berufserfahrene Ingenieure, die bisher noch nicht als Ausbilder tätig waren, sprechen wir mit unserer Anzeige an.

Erfahrung für kreative Systemjösungen in der modernen Nachrichtentechnik

Stellen diese Aufgaben eine Herausforderung für Sie dar? Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in unserem Hause? Dann bewerben Sie sich mit Ihren aussagefähigen Bewerbungunterlagen.

Elektronik- und Luftfahrtgeräte GmbH Justus-von-Liebig-Straße 18 5300 Bonn 1, Tel. (02 28) 66 81-3 87 (Herr Drüke)

Wir sind ein internationales Handelsunternehmen der Futtermittel branche und suchen zum frühestmöglichen Termin einen erfahre-nen, auch alteren

#### EDV-Fachmann in leitender Position

#### Programmierer

- Die Aufgabenstellung umfaßt Pflege der vorhandenen Anwendungsprogramme (Batch- und
- Planung und Entwicklung neuer Anwendungsprogramme Ablaufsteuerung des EDV-Betriebes
- Die Aufgabe erfordert
- Praktische Erfahrung in der mittleren Datentschnik HP 3000 Programmersprachen COBOL und SPL Datenbank IMAGE

Sollten Sie sich für eine dieser Positionen in Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen.

#### KROHN & CO.

import ~ Export (GmbH & Co. KG) - Personalabteilung -An der Alster 85, Postfach 10 39 09 2000 Hamburg 1

#### Ihr zweites Bein im Nebenberuf

- Für Führungskräfte und Vertriebsprofis aller Branchen, interessante, innovative Existenzgründungs-
- Zukunftsmarkt: Tourismus, Freizeit, Lebensgestal-
- Ihre Aufgabe: reine Managementfunktion
- Investition für den Erwerb einer Gebietslizenz: 35 Verdienstchance: Nebenverdienst sofort. Nach kur-

zer Aufbauphase lukrative Vollexistenz Weitere Informationen:

AFG Aktiv-Freizeit-Gesellschaft mbH Königsallee 60 F, Postfach 14 28 KÖ/Galerie, 4000 Düsseldorf, Telefon 02 11 / 8 90 32 03

## LA MUE

Zum Aufbau einer Außendienstorganisation sucht LA MUE-

#### Gebietsleiter

als freie Mitarbeiter. Ihr Einsatz bestimmt Ihren Verdienst.

#### Bitten wenden Sie sich an:

LA MUE-Kosmetik Schloßwiesweg 9 · 8974 Oberstaufen · Tel. 0 83 86 / 75 14

Wir suchen im Rahmen der Neubesetzung einen

## Handelsvertreter

für den Verkauf von Schleifmaschinen und Zubehör (Verbrauchsmittel) für Hamburg - Schleswig-Holstein

Wir sind ein expansives Unternehmen und in marktführender Position.

Unsere Anlagen und Verfahrensmittel sind für ihren hohen Qualitätsstandard in Fachkreisen bekannt und bereits gut eingeführt.

Der Kundenstamm ist noch sehr erweiterungsfähig.

Unsere Kunden sind die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, metallverarbeitende Betriebe mit Massen- und Serienfertigung, NE-Druckgußwerke usw.

Wenn Sie bereits mit Schleifscheiben, Schleifbändern und Oberflächenbehandlungsmaterialien eingeführt sind und gute Kontakte zu den o. e. Branchen besitzen, sollten Sie die Chance zur Übernahme dieser lukrativen Tätigkeit nutzen.

Bewerben Sie sich bitte unter D 7210 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## G. i. P. Gewerbe im Park

Unsere Gesellschaft entwickelt, vermietet und vermarktet gewerbliche Anlagen überregional.

Für die Abteilung Vermietung und Verwaltung suchen wir den

## Vermietungs-Profi

aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Bauträger.

Der Aufgabenbereich umfaßt das Vermietungsmanagement in Verbindung mit den ortsansässigen Maklern.

Schriftliche Bewerbungsunterlagen erbeten an



G. i. P. Gewerbe im Park Hildebrandtstr. 4-6 4000 Düsseldorf 1

#### **Unser Konzept stimmt:**

Wir sind ein Berliner Autohaus (V.A.G. Händler), das durch seinen hervorragenden Werkstattservice und durch eigene Sondermodelle im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich zu den erfolgreichsten der Stadt

Für die Führung unserer starken Verkaufsmannschaft suchen wir möglichst kurzfristig den

# VERKAUFSLEITER

Wichtige Voraussetzungen sind: Erfahrung im Neu- und Gebrauchtwagenmarketing, Beherrschung der Mitarbeiterführung und -motivation und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.

Dafür bieten wir Ihnen einen sicheren, ausbaufähigen Arbeitsplatz, eine gute Dotlerung, die 8%ige steuer- und sozialversicherungsfreie Berlin-Zulage, die in unserem Betrieb üblichen Sozialleistungen sowie einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung. Bei der Wohnraumbeschaffung werden wir Ihnen selbstverständlich behilflich sein. Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, senden Sie ihre

Bewerbungsunterlagen bitte an die Unternehmensberatung Scholz, Landhausstr. 43, 1000 Berlin 31



Wir sind eine anerkannte Überwachungsorganisation. Unsere Sachverständigen befassen sich auch mit den umtangreichen Problemen des Umweltschutzes und der Sicherheit technischer Anlagen. Sie stehen dadurch in ständigem Kontakt mit der technischen Entwick-

Zur Erfüllung dieser umfangreichen Aufgeben suchen wir zum bald-

## Dipl.-Physiker o. Dipl.-Ingenieur (TH)

für des Arbeitsgebiet "Umweltschutz".

- Zu den Aufgaben gehören
- Immissionsmessungen gemäß TA Luft
- Auftragsforschung (Luftreinhaltung)
   Beurteilung von Vorrichtungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung Nachweisbare Kenntnisse auf dem Gebiet der Meßtechnik und EDV sind erforderlich. Wir bieten eine Dauerstellung mit zusätzlicher Altersversorgung und sonstigen sozialen Leistungen. Die Gehaltsregelung erfolgt in Anlehnung an staatliche Grundsätze. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf und Lichtbild erbitten wir unter Angabe der Kennziffer 2.3 an

#### Technischer Überwachungs-Verein Norddeutschland e.V.

- Abteilung Personal- und Sozialwesen -Große Bahnstraße 31, 2000 Hamburg 54

Hamburg



Dortmund

interr

den and

Williams.

Mark to the

Section 1

Marine

Right Long

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in dem bewahrende und fortschrittliche Elemente seit fast 100 Jahren eine vernünftige Synthese bilden.

Für die Technische Abteilung unseres umsatzstärksten und erfolgreichen Geschäftsbereiches »Feuerfest- und Isoliertechnik«

die sich im Technischen Zeichnen auskennt, organisieren, korrespondieren und geschickt mit Kunden und Zulieferern umgehen kann. Vorkenntnisse aus der EDV (PC) wären nützlich aber nicht Bedingung.

Wenn Sie Flexibilität und Einsatzfreude mitbringen erwartet Sie eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem aufgeschlossenen, leistungsfähigen Team.

ihre Bewerbung erbitten wir mit handschriftlichem Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskoplen und Gehaltsvorstellung an unsere Geschäftsleitung.

OSCAR GOSSLER KG (GmbH & Co.) Borsigstr. 4-6 - 2057 Reinbek (Bez. Hamburg) - Industriegebie? Telefon (040) 727 09-249

andresses of the second of



rk

Park Barrey

im Park

and the state of t

## Holzbearbeitungsmaschinen / 200 Mio.

Durch permanente Produktinnovation sind wir zum weltweit führenden Hersteller auf unserem Sektor der Holzbearbeitungsmaschinen für die Möbelindustrie geworden. Unsere Maschinen und Anlagen laufen in allen Teilen der Welt, unser Exportanteil beträgt 75 %. Wir sind wirtschaftlich gesund, weiterhin expansiv, unsere Marktposition wird international abgesichert durch Vertriebspartner und -niederlassungen in Europa und Übersee. Firmensitz ist nahe Freudenstadt im Schwarzwald. Im Zuge der organisatorischen Neuordnung (geplante Umwandlung in eine AG) suchen wir einen in jeder Hinsicht überzeugenden Herm für die dann neugeschaffene Position als

## VERTRIEBS-VORSTAND

Er ist verantwortlich für unsere gesamten Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland und damit für Umsatz, Marktanteit und Rendite. Im einzelnen bedeutet dies: Weiterentwicklung der Marktstrategie der gesamten Unternehmensgruppe, Realisierung unserer ehrgeizigen Umsatzziele, Führung der Vertriebsinnen- und -außenorganisation, gezielter Einsatz des Marketinginstrumentariums, Förderung und persönliche Wahrnehmung wichtiger Kundenkontakte. "Unser Mann" versteht sich als Mittler zwischen Markt und Technik und ist in der Lage, Markttrends und Absatzchancen rechtzeitig zu erkennen, neue Ideen – auch im Produktbereich – zu entwickeln und könsequent unter Einbeziehung seiner Mitarbeiter in die Praxis umzusetzen. Die Aufgabe erfordert einen erfolgsorientierten Vertriebs-Manager (Dipl.-Ing./-Wirtschaftsinge-

nieur/Dipl.-Kfm.), ca. Mitte 30 bis Ende 40, mit einschlägiger Führungserfahrung in Vertrieb.

Marketing des Maschinenbaus, vergleichbarer Investitionsgüter- oder der Holzbearbeitungsbranche. Unternehmerisches Format, vorbildhaftes Engagement, Organisations- und Führungsstärke, aber auch hohes technisches Verständnis sind Voraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung. Verhandlungssicheres Englisch ist unabdingbar, weitere Sprachkenntnisse wären ein zusätzlicher Vorteil.

Wenn Sie in unserem erstklassig ausgestatteten Angebot die Herausforderung für eine Lebensaufgabe sehen, bitten wir um Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen einscht. Lichtbild sowie Angaben zur Einkommenssituation und Verfügbarkeit unter der Kennziffer F149W an die beauftragte Unternehmensberatung in Sindelfingen. Die Herren Dr. L. Heimeier (0 70 31 / 61 99 48) und Dr. R. Schöner (0 70 31 / 61 99 60) stehen für zusätzliche telefonische Informationen zur Verfügung und bürgen für absolute Vartraulichkeit.

## BAUMGARTNER & PARTNER

Unternehmensberatung BDU · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstr. 14 · Tel. 0 70 31/61 39 · 0 · Telex 7 265.753

D 4000 Düsseldorf · Königsallee 31 · Tel. 0 211/32 50 98 - 99 | D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 0 40/36 77 37-38

## **Product Manager**

Genußmittel

#### Aufgaben

Verantwortung für den Produktbereich "Zigarren-Zigaretten" mit dem klassischen PM-Aufgabenspektrum und den speziellen Schwerpunkten:

- Betreuung des vorhandenen Sortiments
   Kooperative, steuernde Zusammenarbeit mit dem
- Ausendenst

   Kosten- und Leistungskontrolle bzw. -verantwor-
- tung

   Verhandlungsführung mit den Lieferanten

  Meddebenbechtige und snalvse
- Marktbeobachtung und -analyse
   Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

#### \_\_\_\_

Unternehmen
Renommiertes, International orientiertes ImportHandelsunternehmen mit vielfältigen Marktaktivitäten und langjähriger Tabakwaren-Erfahrung
Gute Marktpräsenz mit exidusiven, bekannten Pro-

ducters

Erfolgreich und expansiv durch konsequente und
Individuelle Markt- und Unternehmenspolitik
Sitz: Hamburg

Theoretische und praktische Ertahrung aus dem Marketing, erworben z. B. in der Konsumgüter-, Genußmittel- oder Markenartikelindustrie generell. Denkbar ist auch ein Kontakter aus einer Agentur Wichtige Persönlichkeitsmerkmale: Überzeugungsfähigkeit und Verhandlungsgeschick, Integrationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft, geistige Beweglichkeit, Verläßlichkeit und Verantwortungsbewußtsein, Engagement und Belastbarkeit Gute englische Sprachkenntnisse erwünscht. Studium nicht Bedingung

Voraussetzungen

#### **Angebot**

Selbständiges, eigenveraniwortliches Arbeiten, Unterstützung bei der Einarbeitung
Positive Arbeitsatmosphäre
Leistungsgerechte Dotierung
Unterstützung bei Umzug und Wohnraumbeschaftung

thre Bewerburg mit tab. Labenslauf, Zeugniskopien und möglichst Lichtbild erbitten wir unter Kennziffer 10 087 an den Anzeigendienst unseres Personalberaters, wo Sie auch telefonische Vorabinformationen erhalten. Strikte Vertraulichkeit wird ausdrücklich zugesichert. Über ein evtt. vertustiggehendes Weihnachtsgeld kann verhandelt werden.



UBI UNTERNEHMENSBERATUNG

Welfgang Radau + Partner (BDU)

Baurstraße 84 · Postfach 52 03 63 · 2000 Hamburg 52

Telefon: 040/89 17 22 · 89 17 97 · Telex Nr. 2 173 371

HAMBURG · DÜSSELDORF

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

# Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag.

Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten Preisen berechnet.

1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5,70.

Preis- und Größenbeispiele

MERC C.

Dormu

30 mm / 2spaltig DM 34Z,- züzügl DM 10,26 Chiffre-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 199,50-zuzügl, DM 10,26 Chillie-Gebühr

20 mm / Ispaltig DM 114.- zuzügl. DM 10.26 Chiffre-Gebühr An. DIE WELT, Anzeigenableilung. Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

#### Bestellschein Bitte veröffentlichen Sie

zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr. Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Name: \_\_\_\_\_

| PLZ/Ort: \_\_\_\_\_\_ | Vorwahl/Telefon:

Unterschrift: .....

Der Anzeigeniext:

#### Einstieg in den techn. Vertrieb

Wir sind ein expansives, weltweit operierendes Unternehmen des Spezialmaschinenbaus mit 1000 Mitarbeitern und Firmensitz nahe einer attraktiven Mittelstadt in Süddeutschland. Der hohe technische Stand unserer Maschinen hat uns zum Marktführer bei den kleineren Spritzgieß-Maschinen gemacht. Zur Verstärkung unserer Marketing- und Vertriebsaktivitäten suchen wir den ambitionierten

## **DIPLOM-INGENIEUR**

#### Vertrieb/Verkaufsförderung

Als Einstieg in den technischen Vertrieb von Investitionsgütern werden Sie durch unsere regionalen Verkaufs-Ingenieure in den Verkauf und in die technische Beratung unserer Produkte eingearbeitet, um im Anschluß unsere Vertriebsmannschaft in Schwerpunktregionen zu verstärken. Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Verkaufs-Ingenieure durch Markt- und Produktanalyse, durch technische Kundenberatung sowie die Präsentation des Unternehmens und der Produktpalette auf Messen. Symposien u. ä.

Mit dieser Aufgabenstellung wenden wir uns an Ingenieure der Eiektrotechnik oder des Maschinenbaus, die nach erster Industrieerfahrung, idealerweise im Bereich Marketing, ihren nächsten Karriereschritt im technischen Vertrieb suchen. Wir erwarten neben fundierten technischen Kenntnissen Kontakt- und Kooperationsfähigkeit sowie englische Sprachkenntnisse. Erfahrung aus Marketing und Verkaufsförderung wären wünschenswert.

Wenn Sie an dieser Position mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem nach neuesten Erkenntnissen geführten Unternehmen interessiert sind, bitten wir um Ihre aussagefähige Bewerbung mit tabell. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angaben zu Einkommenserwartung und Verfügbarkeit unter der Kennziffer D 149 W an die von uns beauftragte Unternehmensberatung in Sindelfingen. Herr F.-J. Krühne (0 70 31 / 61 99 58) bürgt für absolute Diskretion und steht Ihnen für telefonische Vorinformationen zur Verfügung.

## BAUMGARTNER & PARTNER

Unternehmensberatung BDU · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstr. 14 · Tel. 0 70 31/61 99-0 · Telex 7 265.753

D 4000 Düsseldorf · Königsallee 31 · Tel. 0211/32 50 98-99 | D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 0 40/36 77 37-38

Beste Berufschancen outch zukunftsorientierte Fortbildung/Umschulung bei Forderung nach AFG, BW usw. (Übernahme Schulgeld, Lemmittel etc.)

Technischen Assistenten aller Fachrichtungen
 Laboranien aller Fachrichtungen
 Fachradenter (Chemie, Bau Mechanik Elektro, Elektronic)
 Lehollund Forstwirfe, Gartner

● Facharbeiter (Chemie, Bau Mechanik, Elektro, Blektronic)

● Leno- und Forstwirte, Gartner
mit mind Djahriger Berufspräsis - ohne Berufsabschluß mind, 7 Jahre
zumitri ● Umweltschutz-Techniker(in)

umın ● Umweltschutz-Techniker ● Medizin-Techniker(In)

Chemo-Techniker(in)
 Technikerschule Bernd Blindow

Herminenstr. 171 · 3062 Bücksburg · Tel. (05722) 37 90 od. 250 88 Am Wendehafen 10 · 2900 Oldenburg · Tel. (0441) 250 42 Detmerstraße 6-8 · 4500 Osnabrück · Tel. (0541) 27321 Baumstraße 20 · 3000 Hennover · Tel. (0511) 81 30 66 Wir sind ein junges, eufstrebendes Berliner Modeunternehmen im Biusen- und Hemdibereit.

#### Außendienstmitarbeiter

rten von ihnen: — die Bereitschaft, viel zu losten

die Bereitschaft, viel zu losten
 umfangreiche Warenkerichnisse
 Verkaufserfahrung in der Brochke

– Verkaufsarfahrung in de: Branche hr über uns, die Aufgaben und die vertragächen Bodingungen sagen wir Innan geme ihem personlichen Gescräch.

einem personlichen Gespräch. te senden Sie zunächst ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnis! in sowie Erfolgsnechweis an unsere Personalableijung:

loigsnechweis an unsere Personalableilung.
Taran-Bekleidungs GmbH
Teltower Damm 137, 1000 Berlin 37

TOYOTA

Miuts ist

un möglich

TOYOTA entwickelt und verwirklicht nochkarätige Automobil-Technik zum Nutzen aller Autofahrer. Deshaib sind wir einer der größten Automobilhersteller der Welt. Ein wichtiges Bindeglied im erfolgreichen Zusammenwirken unseres Unternehmens und der Handelsorganisationen ist die betriebswirtschaftliche Beratung. Für diesen Bereich brauchen wir die Unterstützung mehrerer qualifizierter

#### HANDLER-BETRIEBSBERATER

in den Regionalleitunger. Hamburg, Köln und München. Ihre Aufgaben sind die betriebswirtschaftliche Beratung unserer Händlerbetriebe; das heißt im einzelnen die Einführung und Pflege der kurzfristigen Erfolgsrechnung. Händlerbetriebs- vergleichsrechnung, Bonitäts- und Liquiditätsprüfung (bei Neu-Händlern). Schulungsmaßnahmen in betriebswirtschaftlichen Fragen. Diese sehr verantwortungsvollen Tätigkeiten verlangen von Ihnen eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, Berufspraxis in fachlich vergleichbarer Funktion in Industrie oder Handel, Mobilität, Reisebereitschaft und gute englische Sprachkenntnisse.

Neben sehr guten Konditionen stellen wir Ihnen einen Dienstwagen (auch für private Nutzung) zur Verfügung. Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre komplette Bewerbung an unsere Personalahteilung.

an unsere Personalabteilung. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. TOYOTA DEUTSCHLAND GMBH

Parsonalabteilung, Bachemer Landstraße 2 5000 Köln 40



DIE O WELT

# Eine sichere Entscheidung!

Mit erfolgreichen elektronischen Geräten, Anlagen und Systemen für Industrie, Verkehr, Schiffahrt, Rundfunk, Fernsehen und Verteidigung zählt KRUPP ATLAS ELEKTRONIK zu den weltweit führenden Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen.

Für den Norden sind wir eines der innovativsten Unternehmen. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitern wachsen wir in zukunftsorientierte Märkte.

#### Wir suchen

# Diplom-Ingenieure

der Fachrichtungen Nachrichtentechnik/Akustik, Informatik, Regelungstechnik; Energietechnik/Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik, Feinwerktechnik, Produktionstechnik

# Diplom-Informatiker Diplom-Mathematiker Diplom-Physiker Diplom-Wirtschaftsingenieure

#### für die Bereiche

#### **Entwicklung**

Entwicklung mikroprozessorgesteuerter Komponenten für Prozeßrechnersysteme und digitale Signalverarbeitung in Realzeitsystemen wie Sonar-/Simulationsanlagen und optronischen Anlagen

Entwicklung und Programmierung von Algorithmen und Verfahren zur Detektion, Analyse und Mustererkennung sowie zur Spektralauswertung

Entwicklung von EDV-Software zur Unterstützung von CAD/CAM-Systemen; Entwicklung von Prozeß-software mit Schwerpunkt Bedienung und Anzeigen

Software-Entwicklung von Teilfunktionen eines Fertigungsleitsystems

#### Produktprüfung

Permanente Qualitätsrevision, Durchführung von Stichproben in der Produktion, Rückkopplung auf die Prüf- und Qualitätsplanung

Inbetriebnahme und Prüfung von Komponenten unserer Prozeßrechnerlinie

Inbetriebnahme, Schluß- und Abnahmeprüfung von Sonar- und Navigationsanlagen

Entwicklung von Soft- und Hardware zur Prüfung unserer Erzeugnisse in allen Produktionsstufen

Softwareprüfung der in unseren Erzeugnissen implementierten Programme

#### Projektierung

Leitsysteme für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung

Ermitlung betrieblicher Anforderungen, Spezifikation und Dokumentation von Teilfunktionen eines Fertigungsleitsystems

Projektierung und Koordination für Studien, Entwicklung, Fertigung und Systemtechnik der Sondertechnik – sowohl für Inlands- als auch für Auslandsvorhaben

Koordinierung von internen Stellen und Unterauftragnehmern zur Abwicklung von Aufträgen im Marinebereich

#### Vertrieb

Angebotserstellung und Akquisitionsunterstützung für Leitsysteme in Versorgungs- und Industrieunternehmen

Akquisition und Erstellung von Angeboten sowie anwendungsorientierte Beratung unserer Kunden im In- und Ausland für den Bereich Simulationssysteme und Wehrtechnik einschließlich Projektleitung in Koordination mit unseren Auftraggebern

Vertrieb und Koordination von Großprojekten des Bereichs elektronische Systeme für ausländische Marinen und Werften

Meutend

Mionalze

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schreiben Sie uns bitte, wo Ihre Erfahrungen bzw. Stärken liegen, und geben Sie uns einen Hinweis auf einen der o.g. Bereiche, für den Sie sich besonders interessieren.

Unser Firmensitz ist Bremen, eine liebenswerte Stadt mit reicher Geschichte, regem Kulturleben, kurzen Wegen, sehr viel Grün und vorbildlicher Infrastruktur. Besonders hervorzuheben sind die vergleichsweise sehr günstigen Mieten und Kaufpreise für Wohnungen.

Wir bieten alle Vorzüge eines modernen und fortschrittlichen Unternehmens, und unser Gehaltsangebot und unsere Sozialleistungen sind überzeugend. Bei der Wohnungssuche und dem Umzug nach Bremen sind wir Ihnen gern behilflich.

Wenn Sie einen ersten Telefonkontakt wünschen, rufen Sie bitte Herrn Hoops unter Tel. 0421/457 - 2745 an, der allgemeine Fragen beantwortet oder ein Fachgespräch vermittelt. Ihre Bewerbung mit den für eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen und mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittstermins richten Sie bitte an

KRUPP ATLAS ELEKTRONIK GMBH - Personalabteilung - Postfach 44 85 45, 2800 Bremen 44, Telefon 04 21/457 - 23 39

**KRUPP ATLAS ELEKTRONIK**Eine sichere Entscheidung

Papierrohstoffe, Papier und Karton, Fattschachtein und Verpackungen aus Wellpappe bilden die vertikal gegliederte Produktionskette der Europa Carton. Mit einem Umsatzvalumen von über 800 Mio. DM sowie 16 Werken und 5 Altpapierbetrieben zählen wir zu den Großen unserer Branche.

Das Wellpappenwerk Lübbecke versorgt die Kunden unseres Hauses im nordwestdeutschen Raum.

Unser Betriebsingenieur wird Anfang 1990 in den Ruhestand gehen - Grund für uns, schon heute seine Nachfolge im Ansatz

1-

#### Assistent der Betriebsleitung

haben Sie mit folgenden Voraussetzungen die besten Aussichten, in seine Position hineinzuwachsen:

#### Ingenieur (grad.) FH Fachrichtungen Maschinenbau/Elektronik

mit mehrjähriger Berufserfahrung, Führungsbefähigung und Durchsetzungsvermögen -auch nach oben-.

Ein hohes Maß an Lembereitschaft setzen wir voraus, denn Sie sollten sich die komplexe Materie der Wellpappenindustrie schon bald zu eigen machen.

Ihr zukunftiger Arbeitsplatz wäre Lübbecke/Westfalen.

Fragen Ihres Einkommens und unserer Soziallelstungen würden wir gem persönlich mit Ihnen besprechen.

Bitte adressieren Sie Ihre Bewerbung an den Leiter des Wellpappenwerkes Lübbecke, Herrn Franz Bucher. Seine Anschrift

Berliner Straße 100, 4990 Lübbecke 1, Teleton (für Vorabinformationen): 05741 DW 2703-14 (Frau Neff).



#### EUROPA CARTON AKTIENGESELLSCHAFT

Von der Idee zur fertigen Verpackung

## Technischer Leiter

Bei uns erwartet Sie ein modernes Werk für die Produktion von hochtechnologischen Erzeugnissen der Informatik. Der vollautomatische Fertigungsprozeß beinhaltet modernste Verfahren der Produktionsplanung und -steuerung. Zudem bildet eine rundum positive Mitarbeitersituation die Grundlage unserer expansiven Aktivitäten. Unternehmerisches Agieren wird groß geschrieben und durch kurze Entscheidungswege vollzogen. Eine gute Arbeitsheimat also.

Das Ihnen zugedachte Tätigkeitsfeld steht im Schnittpunkt breitgefächerter Funktionen, die Sie integrierend in den Griff bekommen werden. Die Oberbegriffe ;,Verfahrenstechnik und automatische Fertigung" sollten Ihnen geläufig sein. Ihre Verantwortung umfaßt Planung, Steuerung und Kontrolle der computergestützten Fertigungsabläufe (CIM) einschließlich Personalplanung und -führung.

Ihr persönliches Profil in Stichworten: Vollbluttechniker - Ingenieur, Physiker, Chemiker mit Hochschulabschluß - mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik. Hinzu kommen überzeugender Führungsstil, kooperativer good will und Durchsetzungskraft. Sie sind der Geschäftsleitung unmittelbar verantwortlich, ca. 35 bis 40 Jahre alt und haben eine solide technische Ausbildung mit etlicher Erfahrung. Sie können einen Unternehmensbereich selbständig führen.

Wir lernen Sie gerne kennen! Zur Vorbereitung eines persönlichen Gespräches senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf, einer Erläuterung Ihrer jetzigen Verantwortung, Handschreiben. Tätigkeitsnachweisen und Lichtbild an unseren Berater Klaus I. Hoebel, Allescherstraße 6, 8 München 71, Telefon 089/792052. Ihre Sperrvermerke oder Ihre Totalsperre werden sorgfältig beachtet.



# sicher kommunizieren

Hersteller und Anbieter von Personenruf-Wir sind

> Funkanlagen und Grundstücks-Sprechfunksystemen. Innovative Produktsysteme im Bereich der neuen mikroprozessorgesteuerten Anlagengeneration bilden die Basis für die Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele.

Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter für den

#### Vertrieb

unserer Anlagen in den Vertriebsgebieten

Nord: Hannover, Bielefeld West: Dortmund, Münster Mitte: Frankfurt, Darmstadt

 $\chi_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}} \approx \Delta x$ 

and the

4.53

Vertriebsorientierte Techniker oder technisch orientierte Kaufleute - Erfahrung im Vertrieb von technischen Investitionsgütern - Bereitschaft zu engagierter und selbständiger Arbert, Alter bis 40 Jahre.

verantwortungsvolle Tätigkeit mit hohem Erfolgspotential. Ihr Einkommen ist leistungsorientiert. Ein neutraler Firmenwagen gehört bei uns zum Standard.

Senden Sie ihre kompletten Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins in unser Unternehmen an die Geschäftsleitung der Firma

a.s.s.teleco Hans-Böckler-Ring 17, 2000 Norderstedt Tel. 0 40 / 5 24 30 91

## **UPONOR ANGER**

reference of the state of the s

Wir sind ein führendes Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie mit Sitz in Marl (Westf.) und gehören zur UPONOR-Gruppe, einem führenden Hersteller von Kunststoffrohren und

Für den Großraum

#### Baden-Württemberg

Hessen – Rheinland-Pfalz

suchen wir kurzfristig einen

#### USSENDIENSTMITARBEITER

mit mehrjähriger Berufserfahrung, möglichst im Sanitär- und

Die Position ist gut dotiert und angemessen ausgestattet. Neben den üblichen Sozialleistungen steht Ihnen ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung - zur Verfügung.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Lichtbild und Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin richten Sie bitte an unsere Personalabteilung

**UPONOR ANGER GMBH** Brassertstr. 251, 4370 Marl, Tel. 0 23 65 / 60 11 15

Das Italienische Institut für Außenhandel Hamburg sucht für die Marke-

**MARKETING-ASSISTENTEN** 

Der ideale Bewerber verfügt über fundierte Kenntnisse des deutschen Marktes, weiß das Instrumentarium der Marktforschung, vorwiegend, Desk-Research, zu bedienen. Kenntnisse der italienischen Sprache erforderlich. EDV-Erfahrungen erwünscht. Bewerbungen mit Lebenslauf richten Sie bitte an I.C.E., Ferdinandstraße 36, 2000 Hamburg 1.

#### Kunststoffverarbeitung

für Konsumgüter in hohen Stückzahlen ist unser Metier. Von Berlin aus produzieren wir für unsere weltweit tätige Firmengruppe. Das Werk beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiter. Eine Schlüsselposition

#### Leitung **Produktionsvorbereitung**

ein, die die Abteilungen Arbeitsvorbereitung, Formen-Vorrichtungsbau, Fertigungstechnik, Arbeitsplanung, Fertigungssteuerung, Zeitwirtschaft und PPS umfaßt und dem Werksleiter unmittelbar unterstellt ist. Mit ca. 17 Mitarbeitern ist von hier aus in enger Zusammenarbeit mit den Produktionsverantwortlichen für die reibungslose, termingerechte, qualitätsentsprechende Vorbereitung von zwei Produktionsbetrieben Sorge zu tragen. Die Mitgestaltung bei der Einführung eines Prämienlohnsystems und beim Einsatz von EDV (IBM) für Fertigungssteuerung und Materialwirtschaft werden Schwerpunkte der ersten Arbeitsphase sein. Die Realisierung verkürzter Durchlaufzeiten zur Produktionssteigerung soll von ihm voll unterstützt

Wir denken an einen Fachmann, der sich selbständig für die Durchführung der Pläne zusammen mi seinen Mitarbeitern einsetzt. Wir bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive Dotierung.

Um Ihnen eine vertrautiche Kontaktaufnahme zu ermöglichen, steht Ihnen die von uns beauftragte Managementberatung für telefonische Rückfragen zur Verfügung. Sie ist bereits Samstag und Sonntag zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, ansonsten ab 8.00 Uhr (montags, dienstags, mittwochs bis 20.00 Uhr) zu erreichen. Ihre schriftliche Bewerbung erreicht uns unter nachfolgender Anschrift.

#### NICOLAI & PARTNER

Managementberatung GmbH (BDU)

Sternstraße 28-30 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 02 11 / 4 98 30 91

#### **Branchen-, Arbeitsmarkt**und Berufsinformationen

sind die zentralen Themen unserer Verlagsarbeit. Der

# Leiter Redaktion

soll-bereits vertraut mit Wirtschaftsthemen -seine journalistischen Fähigkeiten schon bewiesen haben, z. B. bei einer Fachzeitschrift, einem Magazin oder einer Tageszei-

Aufgabenschwerpunkte sind neben der Arbeit an bestehenden, die Entwicklung neuer Objekte sowie die Beschaffung von Informationen und die Pflege von Autorenbeziehungen.

Wir bieten einem Bewerber oder einer Bewerberin eine anspruchsvolle Aufgabe. Er oder sie sollte nicht unter 35 Jahre jung sein. Wirarbeiten in einer Großstadt südlich der Mainlinie.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen-dieselbstverständlich vertraulich behandelt werden-unter Kennziffer86/610andie



UNTERNEHMENSBERATUNG AM MARKT 3 - POSTFACH 10 09 63 5270 GUMMERSBACH 1

#### Bedeutende Regionalzeitung

in Nordwestdeutschland

mit einer verkauften Gesamtauflage von über 200 000 Exemplaren und moderner, leistungsfähiger Druckerei

sucht im Zuge der Nachtolgeregelung den

# Kaufmännischen Geschäftsführer

Diese anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe umfaßt die Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen, Materialwirtschaft, EDV, Organisation und Personal.

Ideal wäre ein Bewerber aus der Verlags- und Druckbranche mit fundierter Erfahrung in den genannten Bereichen, insbesondere bei der Steuerung eines Unternehmens durch modernes Control-

Neben der Fach- und Führungskompetenz erwarten wir hohes Engagement, Durchsetzungskraft und die Bereitschaft zu kooperativer Zusammenarbeit innerhalb der Geschäftsführung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen - die selbstverständlich vertraulich behandelt werden - unter Kennziffer 86/611 an die

AM MARKT 3 POSTFACH 10 09 63

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft eines führenden Chemiekonzerns. Grundlagenforschung und Know-how begründen unseren weltweiten Markterfolg. Unsere Produkte anorganische Spezial-Chemikalien wie Katalysatoren und Molekularsiebe, mikronisierte Kieselsäure-Produkte und Additive – werden in vielen industriellen verfahrenstechnischen Prozessen eingesetzt. Es ist unser Ziel, auch zukünftig wissenschaftlich-technisch ausgereifte und auf unsere Abnehmer zugeschnittene Problemlösungen von höchster Qualität anbieten zu können. Wir wissen, daß unser Erfolg ganz entscheidend von der Qualifikation unserer Mitarbeiter abhängt. Aus diesem Grunde suchen wir mehrere

# Entwicklungs-Ingenieure Diplom-Chemiker (TU/TH) Diplom-Ingenieure VFT Chemie-Ingenieure (FH)

der Bereiche Anorganik, chemische Verfahrenstechnik, technische Chemie, physikalische Chemie. Elektrochemie. Wir denken sowohl an künftige Mitarbeiter mit Berufserfahrung in der Industrie als auch an Hoch- und Fachhochschulabsolventen, denen wir als engagierte Nachwuchskräfte eine gute Chance zur qualifizierten Einarbeitung geben.

Die einzelnen Aufgabenstellungen und Tätigkeitsfelder sind, je nach Ausbildung und Erfahrungsstand, vielseitig und anspruchsvoll. Von der Übernahme selbständig zu bearbeitender Produktmodifizierungen, -neuentwicklungen über Verfahrens-Entwicklungen bis hin zur eigenverantwortlichen Durchführung eines langfristigen Forschungsprojekts, vom Labor über die Pilot-Anlagen bis zur Produktionsreife, mit und ohne Personalverantwortung – die klar definierten Zielsetzungen bieten ein Höchstmaß an meßbaren Erfolgschangen in unserem stark expansiven Unternehmen, denn wir rekrutieren unsere Führungskräfte nach Möglichkeit aus den eigenen Reihen.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches an die von uns beauftragte Unternehmensberatung. Sollten Sie vorab weitere Informationen wünschen, steht Ihnen unser Berater, Herr Peter Schimmelmann, telefonisch gern zur Verfügung, auch am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr. Kennziffer P8646/P8656.

Ais



#### STADT KREFELD

#### des Leiters/der Leiterin des Bereiches Müllverbrennung

Gesucht wird ein/eine Dipl.-Ingenieur/in (TU) der Fachrichtung Maschinen-bau – Schwerpunkt: Feuerungs- und Kraftwerkstechnik – Mehnahrige einschlägige Berufserfahrung sowie die Befähigung und Eignung zur Menschenführung ist erforderlich.

Geboten wird Vergütung nach Vergütungsgruppe i b/l a BAT. Bewerbungen mit handgeschnebenem Lebenslauf, Lichtbild und beglaubigten Zeugnisabschriften sind unter Angabe der Kennzitter: 75/160 bis zum 20. 12. 86 an den Oberstadtdirektor – Personalamt –, Postfach 27 40, 4150 Krefeld 1, zu richten.

Wir suchen einen

#### Architekten oder Bauingenieur

mit abgeschlossenem Studium an einer TH/TU, Alter zwischen 30 und 40 Jahren, der Interesse an einer

#### **Partnerschaft**

in einem alteingesessenen Architekton- und Ingenieurbürg im nordddeut-schen Raum hat, ca. 25 Mitarbeiter, Tätigkeitsschwerpunkte im Verwal-tungs-, Industrie- und Gewerbebau mit überregionalen Bauaufgaben.

Voraussetzungen: vielseitige Kenntnisse in Gesamfplanung und Konstruk-tion, wirtschaftliches Verständnis, Beurteilung von Baukosten, Durchset-zungsvermögen, Führung von Mitarbeitern in kooperativer Zusammenar-beit, Engagement, Entscheidungs- und Verantwortungsbewußtsein.

Zuschriften unter 8 7384 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen



## PETER SCHIMMELMANN GMBH

Gesellschaft für Unternehmensberatung Elisabethenstr. 11 6100 Darmstadt Tel. 06151/26801

#### Zentrale Entwicklungsaufgaben Technologieerprobung

Die ANT Nachrichtentechnik GmbH plant, entwickelt und fertigt modernste Geräte, Anlagen und Systeme der Nachrichtentechnik. Unsere wesentlichen Arbeitsgebiete sind Multiplextechnik, Richtfunk, Satellitenfunk, Mobilfunk und Elektroakustik.

In Backnang, dem Sitz unseres Unternehmens, in den Werken Wolfenbüttel, Offenburg und Schwäbisch Hall und unseren Vertriebsniederlassungen sind rd. 7000 Mitarbeiter beschäftigt. In unserem Bereich für zentrale Entwicklungsaufgaben suchen wir

Leiter der Abteilung Technologieerprobung Dr.-Ing. oder Dipl.-Ing. (TH)

> der Fachrichtung Werkstofftechnik, Maschinenbau oder Kunststofftechnik.

Der Aufgabenbereich umfaßt die Gebiete: Kunststoffe und metallische Werkstoffe:

Erprobung, Applikation und Zulassung sowie auch Entwicklung von Sonderwerkstoffen.

Umwelterprobung von Baugruppen und Geräten.

Analytik, metallische und nicht metallische Oberflächen.

Der Bewerber soll eine entsprechende Ausbildung und ausreichende Industrieerfahrung mitbringen. Vorausgesetzt wird entsprechende Führungsqualifikation und die Bereitschaft eine dieser Stelle entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Englischkenntnisse sind erforderlich. Der bisherige Abteilungsleiter tritt in den Ruhestand.

Wir bieten eine selbständige Tätigkeit. Das Gehalt entspricht den hohen Anforderungen, die sich aus der Aufgabe ergeben.

Wenn Sie diese zukunftsorientierte und entwicklungsfähige Aufgabe reizt, sollten Sie uns möglichst bald Ihre Kurzbewerbung zusenden unter Kennwort E6 oder rufen Sie uns unter 07191/ 13-2666 an.

**ANT Nachrichtentechnik GmbH** Personal- und Sozialwesen

Gerberstraße 33 7150 Backnang

Nachrichtentechnik

#### Bundesweit Verkaufs- und Beratungsleistung steigern.

Namhaftes Hamburger Handelshaus - Branche Geschenkartikel - sucht zur Intensivierung der Verkauls- und Beratungsaktivitäten zum baldmöglichen Eintritt den

## Verkaufsleiter

zum Ausbau des Vertriebes und zur zielorientierten Führung und Motivation eines bundesweit arbeitenden Verkaufsteams.

Neben mehnahriger Verkaufs- und Führungserfahrung sollte Verhandlungsgeschick selbstverständlich sein. Weitgehende praktische Kenntnisse der Informationstechniken sowie Sprachkenntnisse, vor allem Englisch, werden erwartet. Branchenwisen wäre vorteilhaft. Alter 35-42 Jahre

Darüber hinaus wird ein außerordentliches Engagement erwartet. Die Position ist der Geschäftsleitung direkt unterstellt.

Ausführliche Unterlagen einschließlich eines neueren Lichtbildes mit der Angabe des Gehaltswunsches werden unter der Kennziffer 4913 erbeten an den beauftragten Unterneh-

Dr. Karl-Heinz Städter, Rotdomstleg 11, 2000 Hamburg 60

Mit acht Wellpappenwerken ist unsere Muttergesellschaft, die Europa Carton Aktiengesellschaft. Marktführer in der umsatzstärksten Verpackungsmittelsparte der Bundesrepublik.

Innovationskraft und kundenorientierte Produktlösungen sichern unsere Marktposition.

Maschinengebundene Verpackungslösungen (wir nennen das Systemverkauf) erschließen uns neue Märkte und dienen der Sicherung unseres Marktanteils.

#### Ingenieur (Schwerpunkt Maschinenbau)

mit Talent oder Erfahrung im Verkauf, sollen Sie unseren

#### Systemverkauf

in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und Dänemark verstärken. Dabei sind Sie nicht nur der verpackungstechnische Berater unserer Kunden, sondern auch der Verkäufer unserer Systemideen und Ihr eigener Marktforscher.

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung stehen Ihnen unsere Dienstleistungszentren wie Entwicklungsabteilung, grafisches Atelier, maschinentechnische Zentralabteilung und Zentrallabor zur

Wir honorieren Ihre Mitarbeit mit einem guten Gehalt, interessanten Sozialleistungen und einem neutralen Firmenwagen, der ihnen auch privat zur Verfügung steht.

Ihre Vollbewerbung adressieren Sie bitte an Herrn Grans Greve. Seine Anschrift lautet: Industriestraße 3, 2058 Lauenburg/Elbe. Telefonische Vorabinformationen erteilt er gerne unter (0.41.53) 12 - 1.21.



#### **LAUENBURGER** WELLPAPPENWERK GMBH

· Von der Idee zur fertigen Verpackung ·

tungschemikalien und High-Tech-MeB- und Regelgeräten für die Wasseraufbereitung, die zu den absoluten Spitzengeräten auf dem Weltmarkt zählen, sowie die Erarbeitung von kundenbezogenen Problemlösungen haben uns zu einer der erfolg-reichsten Wasseraufbereitungsfirmen in Deutschland gemacht. Für unser Verkaufsgebiet Düsseldort/Essen mit Büro in Düsseidorf suchen wir als Nachfolger für den bisherigen Positions-

Ständige Neu- und Weiterentwicklung von Wasseraufberei-

inhaber, der in Kürze einen anderen Verantwortungsbereich in unserem Unternehmen übernimmt, einen

## Chemie-Ingenieur **GEBIETSVERKAUFSLEITER**

Die Aufgabe umfaßt Beratung, Angebotsbearbeitung, Auftragsverhandlung und Auttragsabwicklung.

Wir erwarten von Ihnen Beratungs- bzw. Verkaufserfahrung im Außendienst sowie Freude und Interesse an der Erarbeitung kundenbezogener Problemlösungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabengebiet, ein gutes Einkommen und einen neutralen Firmenwagen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an



Humboldistr. 51-55 · 2000 Hamburg 76 · Tel : (040) 2201711 · Tx : 213583

#### Lebensmittel-Einzelhandel

Unser Firmensitz befindet sich in einer norddeutschen Großstadt. In 25 SB-Filialen und Fachgeschäften erzielen wir einen Jahresumsatz von rund 65 Millionen DM. Zum Eintritt möglichst im ersten Halbjahr 1987 suchen

## Verkaufsleiter

Die vielseitige und mit großer Selbständigkeit ausgestattete Aufgabe verlangt einen dynamischen Vertriebsmann (oder eine entsprechende Frau), um die 40, kreativ und systematisch, der mit Einfühlungsvermögen unsere Filialleiter motiviert und kontrolliert.

Ihre Bewerbung ist aussichtsreich, wenn Sie mehrere Jahre mit Erfolg im Einzelhandel (Lebensmittel) leitend tätig waren und überdurchschnittliche Leistungen nachweisen können. Wichtig ist auch, daß Sie kein Schreibtischstratege, sondern ein Mann der Praxis sind.

Die Position ist gut dotiert (Festgehalt und Erfolgsbeteiligung). Bei Bewährung ist Prokuraerteilung vorgesehen und Aufrücken in die Geschäftsleitung möglich.

Unser Berater garantiert Ihnen absolute Diskretion und objektive Information. Sperrvermerke werden auf jeden Fall beachtet, Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihres letzten Jahreseinkommens an das von uns beauftragte Beratungsunternehmen:

> HANDELSDIENST GMBH Unternehmensberatung



Tel. (040) 33 71 97 Postf. 102960 - 2000 Hamburg 1

Wir produzieren im Auftrag eines deutschen

#### Satelliten-Fernsehsenders

für die Bereiche - Nachrichten - Kultur - Musik und Sport, Als zusammengewürfelter Haufen von Kameraleuten, Studiotechnikern und Redakteu-ren haben wir uns als Team bereits einen Namen gemacht.

Gearbeitet wird im eigenen Studio als auch vor Ort bis hin zu Live-Übertragungen mit modernstem Equipment. Wir suchen die geeignete

## FÜHRUNGSKRAFT

für die kaufmännische Geschäftsführung und zur Repräsentation. Dabei denken wir an eine Persönlichkeit – auch aus dem öffentlichen Leben – die es gewohnt ist, auf höchster Ebene Verhandlungen zu führen. Entsprechende Kontakte zu Kreisen der Wirtschaft, Kultur und Politik sollten vorhanden sein. Zudem wären ein Interesse an Menschen, Belast-barkeit, Fremdsprachen und Spaß an internationalen Reisen Voraussetzung. Aus Paritätsgründen ist eine Mindest-Kapitalbeteiligung von DM 0,25 Mio. erwünscht.



Personen, die glauben, diesem Engagement gewachsen zu sein, bitten wir um handschriftliche Darstellung ihres Persönlichkeitsbildes und Zusendung an die von uns beauftragte

PERSONALBERATUNG GEEST

Inh. Ingrid Geest Postfach 650 428, D-2000 Hamburg 65, Telefon: 040-607 00 53

## COUTINHO, CARO&CO



Unternehmensbereich Internationaler Handel

Wir liefern Stahl, NE-Metalle, Elektroerzeugnisse, Papier- und Chemieprodukte weltweit und suchen zur Unterstützung des Leiters unseres Büros in Peking/VR China einen engagierten, verantwortungsvollen

#### **EXPORTKAUFMANN**

für einen mehrjährigen Einsatz in der VR China.

Wir setzen eine abgeschlossene Ausbildung als Außenhandelskaufmann sowie verhandlungssicheres Englisch voraus. Mandarin-Kenntnisse wären von Vorteil. Wir erwarten von Ihnen Auslandserfahrung und Einfühlungsvermögen in die chingeliche Mandalläße Einfühlungsvermögen in die chinesische Mentalität.

Bitte senden Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen an unsare PERSONALABTEILUNG, Postfach 10 11 40, 2000 Hamburg 1.

r Leiten/

Mung

auingenieur

:haft

andel

The second second

ter

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen & Telefon 0228/2603-0

Wir suchen die gleichermaßen technisch wie vertrieblich geprägte Unternehmerpersönlichkeit

Im deutschen Maschinenbau gehören wir zu den ersten Adressen und arbeiten international mit ausgezeichnetem Erfolg. Schwerpunkt unseres anspruchsvollen Programms sind moderne CNC-Drehmaschinen und Automatisierungssysteme. CAM ist für uns nicht nur Programm, sondern Realität. Unser Hauptmarkt ist die internationale Fahrzeugindustrie.

Wir suchen die starke, erfolgsorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Zuschnitt. Sie sollen als

Geschaftsfuhrung - Maschinenbau -

unser gesundes Unternehmen führen und als Erster in einem ausgesprochen qualifizierten Management-Team die Gesamtverantwortung übernehmen. Vor allem sehen wir Ihre Aufgabe darin, die Voraussetzungen künftigen Wachstums sicherzustellen. Unsere Erwartungen an Sie konzentrieren sich insbesondere auf folgende

 Qualifiziert abgeschlossene technische Ausbildung, bevorzugt Studium als Diplom-Ingenieur, ergänzt um betriebswirtschaftliche Kenntnisse

 Konsequente berufliche Entwicklung mit Schwerpunkt im Maschinenbau, im Idealfall im Werkzeugmaschinenbau

Fundierte Managementerfahrung, die insbesondere auch vertriebliche Funktionen abdeckt und Ihnen nach Möglichkeit die Kenntnis unserer Hauptmärkte vermittelt

Wir unterstellen, daß Ihre fachlichen Voraussetzungen mit überzeugendem persönlichen Format korrespondieren. Sie können ermessen, welche Chance, aber auch welche Verantwortung sich mit der Führung eines fast 1000 Mitarbeiter starken Unternehmens verbinden.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bitte nehmen Sie die Gelegenheit zu einer streng vertraulichen ersten Kontaktaufnahme wahr, um gemeinsam mit unserem Berater zu überprüfen, inwieweit Ihrc Vorstellungen mit unseren Erwartungen übereinstimmen. Sie erreichen Herrn Pfersich unter der Rufnummer: 02 28/26 03-1 22. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale: 02 28/26 03-0. Falls Sie unmittelbar schriftlichen Kontakt ausnehmen möchten, erbitten wir Ihre

Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter der Kennziffer 1/22 270 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Absolute Diskretion, strikte Vertraulichkeit und ebenso die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sind für unseren Berater oberstes Gebot.

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Wir suchen den hervorragend qualifizierten Kreditfachmann mit nationaler und internationaler Erfahrung

Wir gehören zum Kreis der großen Genossenschaftsbanken mit Zentralbank-Funktion. Unsere Bilanzsumme wächst kontinuierlich und liegt im zweistelligen

Leiter des Gesamtkreditbereichs - Bankdirektor -

suchen wir Sie, den hervorragenden Kreditfachmann

Thre Aufgabenstellung umfaßt im Schwerpunkt: • Führung der Kreditabteilungen in mehreren Niederlassungen mit insgesamt rund

Verantwortung f
ür die Akquisition des gewerblichen Kreditgesch
äftes mit Firmenkunden

im nationalen und internationalen Bereich Niederlassungsübergreifende Organisation, Durchführung und Kontrolle des Kreditgeschäftes in personeller wie fachlicher Hinsicht

Für diese exponierte Position – verbunden mit Prokura für die Gesamtbank und hoher Entscheidungskompetenz – quallfizieren Sie sich durch eine gute und fundierte, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem nomhaften Bankinstitut, zusätzlich durch ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium, insbesondere aber durch mehrjährige

Erfahrung in der Akquisition und Administration des nationalen und internationalen Kreditgeschäftes, erweitert um entsprechende Kenntnisse im übrigen Bankgeschäft. Neben Ihrer überzeugenden fachlichen Qualifikation erwarten wir ausgeprägte Führungskompetenz und Führungsersahrung. Ihr Alter sollte bei etwa 35 bis 40 Jahren liegen.

Die Dotierung dieser Position wird der übertragenen Verantwortung und unseren hohen

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Ihre aussagesähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslaus. Lichtbild, Zeugniskopien, (rühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1:32 280 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH. Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1.

Unsere Berater, die Herren Steinmetz und Hatesaul, sichen Ihnen unter der Rufnummer

02 28/2603-116 - nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0 - für weitere Informationen zur Verfügung und sind gerne bereit. Sie im Vorseld der Entscheidungsbildung zu informieren. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Unsere Zukunftsaussichten im Bereich gesundheitsfördernder Nahrungsmittel sind hervorragend – das ist Ihre Chance

Als eines der führenden Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie genießen wir einen hohen Bekanntheitsgrad beim Verbraucher und eine große Akzeptanz beim Handel.

Leitung Produktentwicklung/Wissenschaftliche Betreuung

der wir die Weiterentwicklung und Pflege eines attraktiven Sortimentsbereichs anvertrauen können. Sie werden uns dann von Ihrer Qualifikation überzeugen, wenn Sie die folgenden

Voraussetzungen erfüllen: Ouglifizierter Abschluß als Lebensmitteltechnologe, Lebensmittelchemiker oder

3-5 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder wissenschaftlichen Produktbetreuung von Markenartikeln oder Vorprodukten der Nahrungsmittelindustrie bzw. verantwortliche Tätigkeit in einem wissenschaftlichen Institut mit vergleichbarer Aufgabenstellung

Akzeptierte Persönlichkeit in der Projektarbeit mit Spezialisten im Hause wie auch extern

Aus unseren anspruchtvollen Erwartungen können Sie ersehen, daß wir den professionellen Lebensmittelexperten suchen, der aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse in der Beurteilung

und Entwicklung von Rezepturen, verfahrenstechnischer Herstellungsmethoden sowie Kenntnis der notwendigen lebensmittelrechtlichen Verordnungen, insbesondere der Diatverordnung, in der Lage ist, zusammen mit dem Produktmanagement das bestehende Sontiment fachspezifisch wissenschaftlich zu betreuen sowie marktgerecht weiter zu entwickeln. Hierzu nutzen Sie sämtliche möglichen Kontakte und die Zusammenarbeit mit den hausinternen Abteilungen, insbesondere den verschiedenen Produktionsstätten sowie externen Instituten und Meinungshildnern. Wir stellen uns eine Persönlichkeit zwischen 30 und 40 Jahren vor. die mit

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

systematischer Arbeitsweise und kreativem Gespür den Freiraum zu nutzen in der Lage ist, den wir in dieser Aufgabe bieten. Sollten Sie in dieser Herausforderung Ihre persönliche Westerentwicklung erkennen, 20 setzen Sie

sich bitte mit unserem Berater, Herrn Hetzel, in Verbindung, der Ihnen unter der Rufnum 02 28/2603-118 wettere Informationen im Vorfeld Ihrer Entscheidung geben wird. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Handschriftprobe, Lichtbild, Zeugnis-kopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabet senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/42 260 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH. Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1.

Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Ihr persönliches und fachliches Profil sind gleichermaßen unabdingbar für diese Führungsposition in unserem Hause

isreiches Bankunternehmen mit renommierten deutschen Gesellschaftern gelten wir im Bereich finanzieller Dienstleistungen bei unseren privaten und gewerblichen Kunden als erste Adresse. Im Rahmen unserer langfristigen Strategie sind wir dabei, unser Kreditgeschäft weiter auszubauen, um unser Know-how für unser Klicnteng

Leiter Großkunden-Kreditgeschäft

Wir erwarten von Ihnen für die anspruchsvolle Führungsaufgabe im einzelnen.

 Profunde Erfahrungen im gewerblichen bzw. industriellen Kreditgeschäft • Überzeugendes persönliches Standing als unabdingbare Vorausserzung, um anspruchsvollen

Kreditnehmern ein adaequater Gesprächspartner zu sein. Freude an Akquisition auf hohem Niveau und strategisches Feeling für die Erschlieβung neuer

Natürliche Autorität, um eine Abteilung qualifizierter Fachleute durch Vorbild motivierend zu

Sie stilten Bankkaufmann sein und eine bettlebswirtschaftliche, juristische oder vergleichbare Ausbildung mithringen. Beherrschung der Bilanzanahse sowie die sichere Beurteilung aller für

die Bonität eines Unternehmens relevanter Kriterien setzen wir bei Ihnen voraus. Insbesondere verfügen Sie über gute Kenntnisse im Auslands- und Wertpapiergeschäft sowie im Devisenhandel. Daß Sie eine vergleichbare Position erfolgreich bekleidet haben, käme uns entgegen, setzen wir jedoch nicht voraus. Auch einem engagierten Mann, der dem beschriebenen Profit entspricht. geben wir eine Chance, sich in dieser mit Prokura und, nach Einarbeitung, mit dem Titel eines Abteilungsdirektors ausgestatteten Position zu profilieren. Ihr Alter sollte bei etwa 35 bis 40

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Sollte Sie diese Aufgabenstellung reizen, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennzister 1/32 290 an die von uns beaustragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I. Unsere Berater, die Herren Dr. Reinartz und Friederichs, stehen Ihnen unter der Rufnummer 02 28/2603-1 26 - nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02:28/2603-0 - für weitere Auskünfte zur Verfügung und sind gerne bereit, Sie im Vorfold der Entscheidungsbildung zu insormteren.

Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperwermerken sichern wir

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Wir bieten einem Insider die Chance einer echten Vertriebskarriere

Als selbständige Brauerei innerhalb einer führenden Unternehmensgruppe der Getränkeindustrie vertreiben wir unsere Produkte sowohl im Gastronomie- als auch im Handelsbereich. Unsere Zuwachsraten liegen über denen der Branche. Dies gilt nicht nur für den Absatz Gastronomie, sondern auch für den klassischen Handelsbereich. Um hier die als richtig anerkannte Konzeption für diesen Absatzmittler optimal umzusetzen, suchen wir den

Verkaufsleiter

dem wir die Verantwortung für den Gesamtvertrieb Handel übertragen möchten. Wir envarien dazu von Ihnen folgende Qualifikationen:

Nachweisbare Verkaufserfolge in einem führenden Unternehmen der Food-Branche

Kenninisse und Erfolge im Absatzbereich "Handel" Ausgeprägte Befähigung zur konsequenten Umsetzung der Marketing- und

Vertnebspolitik im eigenen Verantwortungsbereich

Qualifizierte Führungserfahrung im Hinblick auf eine anspruchsvolle Außendienstmonnschaft

Für diese Position benötigen Sie eine fundierte kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie nachweisbare Erfolge im Absatzbereich eines Markenartikelgiternehmens. Sie sollten diesen Handelsbereich nicht nur kennen, sondern

qualifiziert betreut haben. Wenn Sie über absolut überzeugende Fähigkeiten verfügen, geben wir Ihnen auch als jüngere Persönlichkeit die Gelegenheit zu dieser sicherlich außergewöhnlichen Karrierechance. Deshalb liegt das gewünschie Alter zwischen Mitte 30 bis Anfang 40 Jahre. Selbstverständlich sind die Rahmenbedingungen dieser Position entsprechend ihrer Bedeutung ausgesprochen attraktiv.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Wenn Sie diese Herausforderung zur Selbständigkeit sowie zur Umsatz- und Erfolgsverantwortung reizt, senden Sie Ihre aussagesähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennziffer 1/62 300 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45.

Unser Berater, Herr Dr. Reinartz, steht Ihnen unter der Rufnummer 02 28/2603-1 26 nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0 - für weitere Auskünste zur Verfügung und ist gerne bereit, Sie im Vorseld der Entscheidungsbildung zu informieren.

Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperryermerken sichern wir Ihnen zu.

## **AV-LEITER**

#### Vorwiegend Spanlose Fertigung und Montagebetriebe

Wir sind eine international erfolgreiche deutsche Unternehmensgruppe, die Spezialmaschinen und Anlagen für Wäschereien, Fleischereimaschinen und Großküchen herstellt. Unsere Produkte zeichnen sich durch Perfektion und Wirtschaftlichkeit aus. Wir produzieren an zwei

Standorten: Heilbronn und Sarstedt bei Hannover mit jeweils ca. 300 Mitarbeitern. Mit dieser Anzeige suchen wir für beide Werke ieweils einen Leiter der Arbeitsvorbereitung. Wir erwarten eine technische Ausbildung (ideal mit Vertiefung in der

Produktions- oder Ferti-

gungstechnik) sowie solide REFA-Kenntnisse. Kenntnisse in der Wertanalyse, Industrial Engineering sowie betriebswirtschaftliches Denken und Kostenbewußtsein sollten Sie mitbringen. Vorteilhaft wäre auch, wenn Sie im Umgang mit der EDV vertraut sind und die Vorteile dieser

Technikfürdie AV-Arbeit nutzen können. Eine Aufgabe, die wireinem Fachmann (Alterbisca. 35 Jahre) übertragen möchten. Wichtig ist, daß Sie das Metier beherrschenin die spezifischen Eigenheiten unseres Unternehmenswerden wir Sie individuell und gründlich einarbeiten.

Eine sehr reizvolle, vielseitige und langfristig orientierte Aufgabe mit Führungsverantwortung. Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung - wir werden schnell antworten.



PASSAT Maschinenbau GmbH
Personalbereich · Würzburger Straße 37
7100 Heilbronn-Frankenbach · Telefon 0 71 31 / 4 40 71

#### Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

Wir sind ein Einkaufsverband des Eisenwaren- und Hausrathandels mit Milliarden-Umsatz.

Im Zuge unserer expansiven Entwicklung suchen wir

#### **EDV-Organisatoren Organisations-Programmierer**

Ihre Aufgaben:

Wir erwarten:

Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung einer Online-Auftragsabwicklung

- Begeisterung für eine anspruchsvolle Aufgabe
- Bereitschaft zur Teamarbeit und Pflege guter
- sehr gute organisatorische Kenntnisse in

Kontakte zu den Fachabteilungen

kommerziellen Abwicklungen mindestens 3 Jahre praktische Erfahrung in der

COBOL-Programmierung und Online-Anwendungen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Geschäftsleitung. Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen Herr R. Eisenberg zur



Verfügung.

Finkanfshûm Deutscher Eisenhändler GmbH Dieselstraße 33 - Tel. (02 02) 6 09 61 5600 Wuppertal 22-Langerfeld

#### WIRSBO GMBH

- FERNWÄRMEROHRSYSTEME -

WIRSBO - eine Gesellschaft des finnischen OUTOKUMPU-Konzerns zählt zu den führenden Unternehmen in Herstellung und Vertrieb von Kupfer-, Stahl-, VPE- und Fernwärmerohren.

Wir setzen unseren Expansionskurs auch auf dem Fernwärmerohrsektor fort. Deshalb suchen wir einen

#### DIPLOM-INGENIEUR als Projektleiter

im Alter zwischen 30 und 45 Jahren, mit nachweisbaren Marketing- und Verkaufserfolgen im Bereich

#### KMV-Rohre und flexible Fernwärmerohrsysteme

Wir setzen voraus:

Langjährige Erfahrung und genaue Kenntnisse des Fernwärmemarktes Führungs- und Verhandlungsgeschick Kosten-, Umsatz- und Ergebnisbewußtsein Organisationsvermögen Englische Sprachkenntnisse

Wir bieten Ihnen eine Aufgabe, die Sie als Verkäufer fordern und als Techniker beanspruchen wird.

Reisetätigkeit überwiegend in der Bundesrepublik Deutschland ist damit verbunden.

Die Bezüge entsprechen den an Sie gestellten Anforderungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit handschriftlichem Anschreiben, Zeugniskopien, tabellarischem Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und Lichtbild an unsere Geschäftsleitung. Bei telefonischer Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an unseren Geschäftsführer Herm J. Kock, der für eine vertrauliche Behandlung bürgt.

#### RSBO GMBH

Geschäftsleitung –
 Max-Nonne-Str. 47 · 2000 Hamburg 62 · Tel. 0 40 - 5 31 10 41

Wir sind ein führender Hersteller von elektromechanischen Bauelementen. Unser multinationaler Konzern hat seinen Hauptsitz in Europa. In den letzten Jahren sind wir stark gewachsen. Das konnten wir nur durch den hohen technischen Standard unserer Produkte erreichen. Sie werden in allen Bereichen der Industrie angewandt. Zum Ausbau unserer Vertriebsorganisation suchen wir daher einen erfahrenen

# Vertriebsingenieur

#### **Elektromechanische Bauelemente** Nordrhein-Westfalen

In dieser Position haben Sie folgende Aufgaben: - Betreuung unserer vorhandenen Kunden in Ih-

- Gewinnen von neuen Kunden

- Aktive Beteiligung bei der Entwicklung neuer

Produkte unserer Kunden - Erstellen und Verfolgen der Angebote bis zum

Verhandlungen mit den Einkaufsabteilungen

- gute technische Grundlagen in Elektronik/ Mechanik als Ingenieur oder Techniker

Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger technischer Produkte

Alter dreißig bis fünfzig Jahre

- Kenntnisse im Einsatz oder Vertrieb von elektromechanischen Bauelementen sind von Vorteil, aber nicht Bedingung

<u>Sie werden</u> in userer deutschen Zentrale gründlich eingearbeitet. Auch später werden Sie fortlaufend geschult. Wir bieten Ihnen ein gutes Festgehalt und einen neutralen Firmenwagen der Mittelklasse – auch zum privaten Gebrauch.

Bewerben Sie sich bitte über unseren Berater. Bei Fragen können Sie ihn vorher anrufen.

#### Dr. Hahn

Personalberatung Rembrandtstr. 8, 4000 Düsseldorf 1 Telefon 02 11 / 67 30 38

# Sie sind Top-Projektmanager? Wannrufen Sie mich an?

Wir sind eine Unternehmensberatung mit einer Mehrheitsbeteiligung eines deutschen Großunternehmens und suchen selbständig und verantwortlich arbeitende

#### Projektmanager für Organisation, Datenverarbeitung und Logistik mit

mehrjähriger Erfahrung aus der Fertigungsindustrie

#### Projektmanager

aus dem Bereich

Banken/Versicherungen

Projektmanager für Organisation und Datenverarbeitung mit mehrjähriger Erfahrung bei der Auswahl und Einführung von

## Können ist wichtiger als Hierarchie.

Diese Philosophie bringt unseren Kunden Erfolg. Dieser Erfolg motiviert unsere Mitarbeiter.

Das Kriterium einer Unternehmensberatung, bei der auch umfassende und schwierige Organisa-tionsprobleme in guten Händen sind, ist die menschliche und fachliche Kompetenz. Das gilt für jeden Berater. Und für das beratende

Team als Ganzes. Weil wir auf diese Weise schon viele Probleme gelöst haben, wächst der Kreis unserer Klienten

Haben Sie zehn oder mehr Jahre Praxis? Suchen Sie jetzt die berufliche Herausforderung?

kontinuierlich.



Hier können Sie etwas bewegen. Hier haben Sie statt Konkurrenten endlich Gesprächspartner.

Ob Sie als Projektmanager in unser Team der 90 Experten passen? Ich würde gern darüber mit Ihnen sprechen. Rufen Sie mich einfach an.

Mein Name ist Wilhelm Duhme. Ich bin der Geschäftsführer der GfP. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer (0 40) 35 19 81.

Selbstverständlich können Sie mir auch schrei-

## Gesellschaft für Projektmanagement

2000 Hamburg 36 · Poststraße 18 (Gerhof)



at Ewall

Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Wir bieten einem führungsstarken technischen Manager den Einstieg in eine unternehmerische Verantwortung

Als hochspezialisiertes und technologisch optimal ausgestattetes Dienstleistungsunternehmen haben wir uns auf lukrative Spezialleistungen im Bereich der Wartung, Instandhaltung und Montage innerhalb der Energietechnik konzentriert. Der hohe Spezialisierungsgrad sowie die optimale Nutzung von Synergieeffekaen innerhalb der mit uns verbundenen internationalen Gruppe von Dienstleistungsunternehmen sorgen nicht nur für ein rasantes Umsatzwachstum, sondern auch für eine hervorragende wirtschaftliche Situation unseres Unternehmens. Die Verantwortung für unseren weiteren, expansiven Weg wollen wir

Geschäftsführer – technisches Dienstleistungsunternehmen –

übertragen und Sie auch in unternehmerischer Form beteiligen. Unser Anforderungs profil an Sie beinhaltet die jolgenden Schwerpunkte:

- Fundierte technische Ausbildung als Diplom-Ingenieur oder Diplom-Wirtschaftsingenieur, vorzugsweise mit praktischen und theoretischen Schwerpunkten im Bereich der Schweißtechnik
- Erfolgreiche Berufserfahrungen in einer technischen Führungsposition, beispielsrise Instandsetzung im Bereich der Energietechnik oder im Anlagenbau Überdurchschnittliche wirtschaftliche und unternehmerische Ausrichtung zur
- ergebnisorientierten Steuerung des Unternehmens unserer anspruchsvollen Kunden als auch in der Führung unserer qualifizierten

 Überzeugendes persönliches Format, um sowohl in der Akquisition und Betreuung Mitarbeiter überzeugend zu sein

Der Erfolg beruht auf der hohen Flexibilität und der engen Zusammenarbeit mit Spezialisten in- und außerhalb unserer Unternehmensgruppe. Deswegen erwarten wir von unserem zukünftigen Geschäftsführer neben dem unabdingbaren fachlichen Profil Kreativität, Beweglichkeit, kurz - unternehmerische Ausrichtung. Daß die Dotierung und Rahmenbedingungen der Position angemessen sind, versteht sich von selbst. Wir wissen, daß der angesprochene Personenkreis klein ist, und

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

bieten Ihnen an, in der Vorphase einer Bewerbung Kontakt mit den von uns beauftragten Beratern, Herrn Friederichs oder Herrn Keuenhof, unter der Rufnummer 02 28/26 03-112 aufzunehmen. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter der Angabe der Kennziffer 1/31 630 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45. 5300 Bonn 1. Die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sowie absolute

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Unsere Kunden stellen höchste Sicherheitsanforderungen an unsere Produkte

Nicht nur die Tradition, sondern auch die Marktstellung als einer der führenden mittelständischen Hersteller von Sicherheitsteilen für den Fahrzeugbereich beinhaltet die Norwendigkeit einer permanenten Sicherstellung höchster Qualitätsanforderungen. Für die Koordination und Durchführung dieser technischen Führungsaufgabe, in der Sie selbstverständlich direkt der Geschäftsführung berichten, suchen wir den

daß Sie ein echter Gesprächspartner aller Bereiche des Unternehmens sind und die von Ihnen

Leiter Qualitätssicherung

der uns von seiner Qualifikation nur dann überzeugen wird, wenn er folgende Aufgabenschwer punkte erfolgreich bewöltigen kann:

- Planung, Organisation und Koordination aller Aktivitäsen der Qualitätssicherung in
- Abstimmung mit den Qualitätsanforderungen unserer Kunden Eindeutige Definition von Qualitätsstandards und Normen für die Produktionsbereiche Systematische Auswertung aller Ergebnisse, die sowohl unsere Produkte als auch die Fertigungstechnologie betreffen, zur Verbesserung der Qualität
- Kooperative Führung durch Motivation und vorbildliche Einsatzbereitschaft Die vorgenannten Aufgabenschwerpunkte machen Ihnen deutlich, daß Sie auf der Basis eines ingenieuwsisuenschaftlichen Studiums mit dem Schwerpunkt Fertigungstechnik bereits über einige Jahre Berufserfahrung in der metallverarbeitenden Industrie verfügen müssen. Daß Sie das umfangreiche Know-how auf dem Gebiet der Qualitätssicherung zur Durchführung dieser Auf-

entwickelten Standards konsequent nach innen und außen vertreten. Dazu gehört Durchsetzungs vermögen, Standfestigkeit und Verhandlungsgeschick. Um in unsere Führungsmannschaft zu passen, sollten Sie vom Alter her keinesfalls über 45 Jahre sein. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind der Bedeutung dieser Position entsprechend attraktiv und letstungsorientiert gere-gelt. Der Sitz unseres Unternehmens ist Nordrhein-Westfalen.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Wenn Sie diese herausfordernde Aufgabe im technischen Management reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslaut, Lichtbild. Zeugniskopien. frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennziffer 1/32 240 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH. Poppelsdorter 4lice 45.

Unser Berater, Herr Steinmetz, sicht Ihnen unter der Rufnummer 02:28/2603-116 - nach 18.00 Ühr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2003-0 - für weitere Auskünste zur Verfügung und ist gerne bereit. Sie im Vorseld der Entscheidungsbildung zu Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Der Ausbau unserer internationalen Marktposition erfordert Ihren aktiven Beitrag als Technik-Manager

Wir sind ein namhafter, leistungsfähiger Zulieferer von anspruchsvollen Serien- und Sonderteilen. Ein wesentlicher Anteil unseres umfassenden Programms wird durch Sicherheitstelle für den Fahrzeugbau eingenommen. Der Einsatz von Verfahren sowohl der Warm- wie der Kaltumformung erschließt uns welseitige Möglichkeiten. Ein

Leiter der Produktion

Dies macht deutlich, daß wir auf der einen Seite den qualifizierten Fertigungs-Experien suchen. sowohl dem gestandenen Fertigungs-Fachmann wie dem jungeren, aber bereits sertigungserfahrenen und jetzt nach vorne drängenden Ingenieur hervorragende Perspektiven eröffnet. Daher erwarten wir von Ihnen: Qualifizierte ingenieurwissenschaftliche Ausbildung mit dem Schwerpunks Ferrigungssechnik ● Linienerfahrung in der eigenverantwortlichen Führung eines Fertigungsbereichs oder einer

wesentlichen Teilfunktion des technischen Bereichs in metallverarbeitenden Unternehmen • Fundierte Kenntnisse der Umformtechnik, insbesondere der Schmiedetechnik, die Ihren Erfahrungsschwerpunkt bilden sollte

Befähigung zur Optimierung und Weiterentwicklung unserer Fertigungstechnologien und

andererseits aber auch die erforderliche Management- und Führungsbesähigung erwarten. Ebenso wünschen wir uns Einsatzbereitschaft und hohes Engagement, dies insbesondere bei der permanenten Auseinandersetzung mit neuen Fertigungsverfahren. Es liegt an Ihnen, sich durch Leistung zu prosilieren und Ihren weiteren Weg im Unternehmen zu gestalten.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bitte setzen Sie sich mit der von uns beauftragten Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, in Verbindung. Unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 22 gibt Ihnen Herr Pfersich gerne weitere Informationen. Am Wochenende und nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02:28/26/03-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild. Zeugniskopien. frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/22 250 an die oben genannte Adresse.

Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sind für uns

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Professionelle Immobilienverwaltung als Herausforderung für einen markt- und technologieorientierten Manager

Wir sind eine der bedeutendsten Immobilienverwaltungsgesellschaften in der Bundesrepublik. Der Erfolg basiert auf umfangreichem Know-how in der Verwaltung und Verwertung unserer Grundstücke und Gebäude. Für unsere Zweigstelle in München, die für die Verwaltung der Liegenschaften in diesem Raum zuständig ist, suchen wir

Niederlassungsleiter München

dem wir die volle Veruntwortung für die Zweigstelle übertragen wollen. Um unsere Mitarbeiter optimal führen zu können und akquisitorisch tätig zu sein, stellen wir uns vor, daβ Ihre Fähig-keiten und Interessen möglichst breit angelegt sind. Hierzu erwarten wir von Ihnen: • Sicherstellung einer optimalen kaufmännischen und technischen Unterhaltung und Betreuung

- Akquisitorische Befähigung, Vermietungen unter wirtschaftlich erfolgreichen Gesichtspunkten
- Projessionelle, überdurchschnittliche Verhandlungsersahrung mit Entscheidungströgern auf
- Fährung und Motivation des qualifizierten Mitarbeiterstabes

Als Basis für die Übernahme dieser Aufgaben sollten Sie neben der abgeschlossenen kaufmönnischen Ausbildung über solide betriebswirtschaftliche Kenntnisse und das notwendige technische Verständnis verfügen. Zur erfolgreichen Durchsetzung Ihrer Managementaufgabe erwarten wir darüber hinaus Führungserfahrung und den Nachweis, daß Sie in verantwortlicher Tatigkett öglichst im Immobiliengeschäft der Bauwirtschaft oder entsprechender Dienstleistungstätigketten - erfolgreich gewesen sind. Besonders wichtig ist uns eine positive, zupackende und

konstruktive Einstellung und die Bereitschaft, sich auch in für Sie neue Fragestellungen engagiert Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

einzuarbeiten. Um unserem Anforderungsprofil zu genügen, gehen wir davon aus, daß Sie mindestens 35 Jahre alt sind. Die sinanziellen Rahmenbedingungen sind der Bedeutung dieser Position entsprechend geregelt.

Für diese heraussordernde Managementausgabe erwarten wit Ihre aussagefähigen Bewerbungs-unterlagen (tabellarischer Lebenslaus, Lichibild, Zeugniskopien, frühester Eintertistermin, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennziffer 1/42/190 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Unsere Bergier, die Herren Hetzel oder Sieinmetz, stehen Ihnen unter der Rufnummer 02.28/2603-131 für weitere Auskünfte zur Verfügung und sind gerne bereit, Sie im Vorield der Entscheidungsbildung zu informieren. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen zu.

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Karrierechance für einen aktiven Betriebswirt mit DV-Kenntnissen

Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe, die sehr erfolgreich im Investitionsgüterbereich mit projektbezogener Arbeitsweise tätig ist. Moderne, hochwertige Technologie und ein schlagkräftiger Vertrieb sichern uns eine hervorragende Position in der Branche. Im Rahmen unseres Finanz- und Rechnungswesens erstellt die Betriebswirtschaftliche Abteilung alle erforderlichen Controlling-Informationen, die wir zur Steuerung und Optimierung unserer Aktivitäten benötigen. Daher werden Sie als unser künftiger

Gruppenleiter Betriebswirtschaft - Unternehmens- und Projektcontrolling -

eine wichtige Funktion in unserem Unternehmen ausüben. Die mesendichen Anforderungen des Aufgabenbereichs lassen sich in folgenden Punkten

- EDV-gestützte Bearbeitung des anfallenden Zahlenmaterials aus Betrieb und Projekten sowie Umsetzung der Ergebnisse in aussagefähige Berichte
- Kurdristige Erfolgsrechnung und Durchführung der monatlichen Soll/Ist-Vergleiche einschließlich Verfolgung entstandener Abweichungen
   Mitwiekung bei der Erstellung der Jahrespianung und der Kostenbudgets
- Lingerstätzung der Unternehmensführung mit gezielten Controlling-Informationen Dinter interessanten, ansprucksvollen und ausbaufähigen Aufgabe können Sie am besten general werden, wenn Sie nach einem erfolgreich durchgeführten betriebswirtschaftlichen

durchgestanden haben. Aufgrund Ihrer Erfahrung sind Sie in der Lage, unsere Systeme weiterzuentwickeln, insbesondere durch Einsatz leistungsfähiger Software-Pakete auf Ihr Alter sollte bei etwa 28 - 30 Jahren liegen.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Wir bieten Ihnen die Chance. Ihre fachliche Erfahrung umzusetzen und sich dabei für Ihre weitere berufliche Entwicklung zu profilieren!

Wenn Sie unser Angebot anspricht, erwarten wir gerne Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennziffer 1/22 230 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Linser Berater verbürgt sich für absolute Vertraulichkeit und konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken.

Vorab können Sie sich gerne bei Herrn Pfersich telefonlsch unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 22 informieren. Am Wochenende und nach 18:00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer 02 28/26 03-0.

## Personalverantwortung bei Versicherung in NRW

Unser Auftraggeber gehört als eine der führenden Spezialversicherungen Deutschlands zu einer großen Gruppe. Die sehr guten Bilanzergebnisse der vergangenen Jahre sind zu einem wesentlichen Teil auf die ausgezeichnete Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zurückzuführen. Für den aus Altersgründen ausscheidenden Personalleiter suchen wir deshalb einen kompetenten und innovativen Nachfolger.

# Personalleiter/in

In dieser Position unterstehen Sie direkt dem Vorstand. Es wird von Ihnen erwartet, daß Sie nicht nur die tägliche Personalverwaltung beherrschen, sondern auch neue Impulse in den Personalbereich einbringen. So sind zukunftsorientierte Elemente der Personalarbeit wie z. B. qualitative Beurteilungssysteme und Maßnahmen zur Nachwuchsförderung systematisch einzuführen und weiterzuentwickeln.

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir einen erfahrenen Fachmann, der über eine qualifizierte Ausbildung, vorzugsweise als Jurist, verfügt und nach Möglichkeit bereits einige Jahre erfolgreich in einer Personalabteilung tätig war. Aber auch dem begabten Nachwuchs, der erst über eine kürzere Berufserfahrung verfügt, sich jedoch als entwicklungsfähig erwiesen hat, stehen gute Chancen offen.

Neben Ideenreichtum und Organisationstalent erwarten wir, daß Ihre Interessen und Ihr Potential eine Weiterentwicklung über den Personalbereich hinaus möglich machen. Außerdem sollten Sie ein sicheres Gefühl für Menschen besitzen und Ihre Stärke auch darin sehen, das zu den Vertretern der Arbeitnehmer bestehende gute Verhältnis in einer für beide Seiten befriedigenden Kooperation fortzusetzen. Souveränität im Umgang mit Konfliktsituationen, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit zum zielorientierten Handeln sollten Sie dabei auszeichnen.

Wenn es Sie reizt, Ihre Menschenkenntnis und Ihre konzeptionellen Fähigkeiten in dieser Position unter Beweis zu stellen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter der Kennziffer MA 1001 z. H. Frau C. Thies (02 21 / 2 05 06-26) oder Herrn K.-D. Sänger (02 21 / 2 05 06-24), die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



INSTITUT FOR PERSONAL- UND **LINE UNTERNEHMENSBERATUNG** 

HORST WILLUND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KÖLN 1

## Vertriebsunterstützung Versicherungsgruppe

Unser Auftraggeber ist eine mittelgroße Versicherungsgruppe mit Sitz in Norddeutschland. Das Unternehmen hat es erfolgreich verstanden, langjährige Traditionen mit einer modernen kundenbezogenen Unternehmensphilosophie zu verbinden. Um die gute Marktposition zu festigen und auszubauen, soll auch der Marketingbereich durch eine kreative, strategisch denkende Führungskraft verstärkt werden.

## Abteilungsleiter Werbung/Verkaufsförderung

Die Position ist dem Vertriebsvorstand direkt unterstellt. Die Gestaltung von Verkaufshilfen, die Planung und Umsetzung von Direkt-Mailing-Aktionen sowie die gesamte Werbekonzeption fallen in Ihren Verantwortungsbereich. Auch die Marktforschung gehört zu den Aufgaben der Abteilung.

Die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgabe erfordert einen gut ausgebildeten, erfahrenen Marketing-Profi, der eine ausgeprägte Außendienstorientierung mitbringt. Es sollte für Sie selbstverständlich sein, die von Ihnen entwickelten Maßnahmen den Außendienstführungskräften zu vermitteln. Neben Ideenreichtum und einem guten Gespür für die Marktentwicklung sind in dieser Funktion auch Kontaktfreude und Überzeugungskraft gefordert. Mehrjährige Berufspraxis im Marketing von Finanzdienstleistungen wird ebenso vorausgesetzt wie die sichere Beherrschung der klassischen Marketinginstrumente.

Wenn Sie eine neue berufliche Herausforderung im Marketingbereich suchen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter der Kennziffer MA 975 z. Hd. Frau Dr. H. Ratajczak (02 21 / 2 05 06 28), Frau C. Thies (02 21 / 2 05 06 26) oder Herrn K.-D. Sänger (02 21 / 2 05 06 24), die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft



L UNTERNEHMENSBERATUNG INSTITUT FÜR PERSONAL- UND

HORSTWILLUND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

## Bei norddeutscher Versicherung Mitarbeiter erfolgreich machen

Unser Auftraggeber ist ein traditionsreiches Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in einer norddeutschen Großstadt. Die Erfolge der vergangenen Jahre sind zu einem wesentlichen Teil auf die kontinuierliche und gründliche Schulung der Außendienstmitarbeiter zurückzuführen. Da in der Zukunft die Ansprüche an die Aus- und Weiterbildung im Vertrieb weiter steigen werden, suchen wir einen leistungsmotivierten und ideenreichen

## Abteilungsleiter Außendienst-Schulung

In dieser Position sind Sie direkt dem Vorstand unterstellt. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, den Erfolg des bisherigen Schulungsangebotes zu prüfen und neue Konzepte für die Außendienst-Schulung zu erstellen. Sie sind für die Koordinierung der gesamten Schulungsaktivitäten (Fach- und Verkaufstraining) inklusive der Einsatzplanung der Schulungsmannschaft, verantwortlich,

Für diese bedeutungsvolle Aufgabe suchen wir einen auf dem Schulungssektor erfahrenen Fachmann, der seine Fähigkeiten bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Sie sollten neben guten Produktkenntnissen ein sicheres Gespür für die Marktentwicklung und die sich daraus ergebenden Anforderungen an den Außendienst haben. Eigene Vertriebspraxis ist erwünscht. Ideenreichtum und Innovationsfreudigkeit sind deshalb ebenso gefragt, wie sicheres Auftreten, Einfühlungsvermögen und Führungskompetenz. Ihre pädagogischen Fähigkeiten sollten überzeugend sein, da Sie für andere Schulungsmitarbeiter Vorbildfunktionen haben.

Wenn es Sie reizt, den Erfolg einer Vertriebsmannschaft durch eine adäquate Schulungsmaßnahme für die Zukunft sicherzustellen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer MA 1020 z. Hd. Frau Dr. H. Ratajczak (02 21 / 2 05 06 28) oder Herm K.-D. Sänger (02 21 / 2 05 06 24), die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichem wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



INSTITUT FOR PERSONAL- UND **UNTERNEHMENSBERATUNG** 

HORST WILLUND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KÖLN 1

## Betreuungsaufgabe bei norddeutscher Versicherung

Unser Auftraggeber gehört zu den Traditionsfirmen der deutschen Versicherungswirtschaft. Sitz des Unternehmens ist eine norddeutsche Großstadt. Eine bedarfsgerechte Produktpalette wird von einer erfolgreichen Vertriebsorganisation verkauft. Zur Betreuung des Außendienstes wird ein erfahrener und fachkundiger Personalleiter gesucht.

# Abteilungsleiter

Die Position ist dem Vorstand direkt unterstellt. Hauptaufgaben werden neben der üblichen Verwaltung die Unterstützung der Geschäftsstellen bei der Personalbeschaffung und -auswahl sowie die Konzeption und Umsetzung eines Personalentwicklungssystems sein. Sie sollen den Schulungsbedarf ermitteln und den Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen kontrollieren.

Diese vielseitige Aufgabe erfordert einen erfahrenen Personalmann, der die Mentalität einer Außendienstmannschaft kennt und ein Gespür für die Probleme des Vertriebs hat. Es kommt besonders auf die richtige Mischung aus Sensibilität. Kontaktfähigkeit und Durchsetzungskraft an. Neben fundierten betriebswirtschaftlichen und juristischen Kenntnissen wird mehrjährige Berufspraxis im Personalwesen vorausgesetzt. Der Umgang mit den modernen Instrumenten des Personalwesens sollte Ihnen vertraut sein.

Die Position ist mit den nötigen Vollmachten und einer angemessenen Dotierung ausgestattet.

Wenn Sie Interesse an dieser beruflichen Herausforderung haben, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter der Kennziffer MA 978 zu Hd. Frau Dr. H. Ratajczak (02 21 / 2 05 06 28), Frau C. Thies (02 21 / 2 05 06 26) oder Herrn K.-D. Sänger (02 21 / 2 05 06 24), die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichem wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



INSTITUT FÜR PERSONAL- UND 🚄

**UNTERNEHMENSBERATUNG** 

HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1



Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen mit über 1300 Mitarbeiten. In unserer Branche zählen wir zur Spitzengruppe. Die Marketingarbeit für unsere technisch und qualitativ hochwertigen Gebrauchsgüter ist eine besonders reizvolle Aufgabe. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

## **Junior-Produktmanager**

Wir stellen uns dabei einen jungen Mitarbeiter mit wirtschaftswissenschaftlichem Studium und überdurchschnittlichem Examen vor, der möglichst schon erste Berufserfahrungen in Form einer kaufm. Ausbildung mitbringt. Weitere Voraussetzungen sind Interesse an technischen Produkten, Kontakt- und Kommunikationsstärke, Bereitschaft zu Detailarbeit und englische Sprachkenntnisse.

Diese anspruchsvolle und interessante Aufgabe ist ihrer Bedeutung entsprechend dotiert. Daneben bieten wir zeitgemäße Sozialleistungen eines weltoffenen Unternehmens. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Jahreseinkommensvorstellung an unsere Personalabteilung.

> rotring-werke Riepe KG

Kieler Straße 301-303 D-2000 Hamburg 54

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt

## Leiter des Prüfungsdienstes

für die Überwachung und Leitung von Pflicht-und freiwilligen Prüfungen nach genossen-schafts- und aktienrechtlichen Grundsätzen, für die Berichtskritik, Prüfungsplanung und den Personaleinsatz im Prüfungsdienst.

Die angebotene Position ist direkt dem Vorstand unterstellt. Langjährige Erfahrungen im Genossenschaftswesen setzen wir voraus. Die Qualifizierung zum Steuerberater wäre wünschenswert, aber nicht Bedingung.

Reisetätigkeit ist nur in eingeschränktem Umfang erforderlich. Es bestehen mittelfristig Aufstiegsmöglichkeiten. Dienstsitz ist Ham-

Bitte senden Sie uns die üblichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittster-

Prüfungsverband der Deutschen Verkehrsgenossenschaften Schloßstraße 6, 2000 Hamburg 70, Telefon 0 40 / 68 02 75



Mit dieser Anzeige vertreten wir ein großes, renommiertes Textileinzelhandels-Kaufhaus im Privatbesitz im Norden Nordrhein-Westfalens. Das Unternehmen ist wirtschaftlich gesund und expandiert. Wir

## Bereichsleiter Verkauf/Einkauf

Der ideale Kandidat im Alter von 30 bls 40 Jahren mit einer Ausbildung als Textileinzelhandelskautmann sowie mehreren Jahren Berufsertahrung könnte heute z.B. als Abteilungsleiter in einem großen Textileinzelhandelshaus tätig sein.

Der Schwerpunkt der zukünttigen Tätigkeit liegt eindeutig auf der Verkaufsseite. Das Aufgabengebiet umfaßt die Entwicklung und Koordination von Verkaufsförderungs- und Werbemaßnahmen, die Führung und Motivation der Abteilungsleiter und des Personals, die Steuerung des Personaleinsatzes, die Individuelle Beratung des Kunden sowie die Koordination des Einkaufs. Wir erwarten eine führungserfahrene Persönlichkeit, die sich durch ein gepflegtes Äußeres sowie Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen auszeichnet. Darüber hinaus erfordert die Position Kreativität, Geschmackssicherheit sowie des sichere Gespüt für kommende Markitschmackssicherheit sowie das sichere Gespür für kommende Markt-

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, deren vertrautliche Behandlung zugesichert wird (Beachtung von Spernvermerken ist selbstverständlich), mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Handschriftenprobe, Zeugniskopien, Angaben über Einkommensvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin unter Kennziffer 21 511 an die

#### Personalberatung PSP

Porges, Siklossy & Partner GmbH Beringstr. 10 - 5300 Bonn 1 - Telefon (02 28) 65 00 91

Österreich Deutschland

of States

entral communication of the contraction of the cont

#### Traditionsreiches Großunternehmen in München

Unser Auftraggeber ist ein bedeutendes Handelsunternehmen, das als selbständige Aktiengesellschaft innerhalb eines deutschen Firmenverbundes operiert. Mit rund 10000 Mitarbeitern erreicht es einen Umsatz von mehr als 5 Mrd. DM. Stabilität und Statigkeit spielen in dem traditionsbewußten Haus eine Rolle.

Der langjährig tätig gewesene Ressortchef für die Bereiche Organisation/EDV, Betriebswirtschaft und Revision hat innerhalb der Gruppe eine weiterführende Aufgabe übernommen. Wir suchen seinen Nachfolger.

# Vorstandsmitglied

# Organisation/EDV, Betriebswirtschaft und Revision

Gefragt ist eine Persönlichkeit, die ihre unternehmerischen Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt hat. Voraussetzung ist fundierte Erfahrung in den oben genannten Bereichen, am besten im Handel und/oder in einem Dienstleistungsunternehmen erworben. In dem Ressort sind mehrere hundert Mitarbeiter tätig, so daß an die Führungskompetenz ebenfalls hohe Anforderungen gestellt werden müssen. Im konzeptionellen Teil seiner Arbeit sollte der Bewerber imstande sein, das Unternehmen auch auf die erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Herausforderungen vorbereiten zu können.

Hauptkundengruppe ist die Landwirtschaft. Neben der fachlich-souveränen Ressortführung ist daher ein Gespür für berufsständische Interessen und Probleme erwünscht. Die Pflege der Beziehungen zu Verbänden, Organisationen und Partnerunternehmen ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil der Stelleninhaber zu den Repräsentanten des Hauses zählt.

Alle Vorstandsmitglieder pflegen seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vertretern der Arbeitnehmer, Diese Tradition fortzusetzen muß auch dem neuen Mann ein Anliegen sein.

Unser Angebot wendet sich an Persönlichkeiten der Wirtschaft (Idealalter 40-50 Jahre), die bereit und in der Lage sind, große Aufgaben zu meistern. Eine Kontaktaufnahme interessiert uns vor allem dann, wenn Sie der Meinung sein dürfen, sich auch noch über die angebotenen Bereiche hinaus entwickeln zu können. Zur ersten Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte telefonisch und schriftlich unter der Kennziffer MA 981 an Herrn Horst Will, Tel. 02 21 / 2 05 06-21, Herrn Klaus-Dieter Sänger, Tel. 02 21 / 2 05 06-24, oder Frau Cornelia Thies, Tel. 02 21 / 2 05 06-26. Es genügt, anzugeben, wann Sie abends oder am Wochenende zurückgerufen werden wollen. Wir sichern Ihnen vertrauliche Behandlung zu und werden den Aufsichtsratsvorsitzenden nur mit Ihrer Zustimmung



**UNTERNEHMENSBERATUNG** INSTITUT FOR PERSONAL- UND

HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

## Zukunftsmärkte Sport und Freizeit

Unser Auftraggeber bietet einer hochinteressanten und wachsenden Zielgruppe von Breitensportlern attraktive Produkte und Serviceleistungen, die schwerpunktmäßig über den Sportfachhandel vertrieben werden. Um das vorhandene große Marktpotential noch intensiver und professioneller ausschöpfen zu können, wird eine jüngere, einschlägig erfahrene Führungskraft gesucht.

# Leiter Marketing/Vertrieb

Das oberste Ziel Ihrer Aktivitäten besteht in der Vergrößerung der Zahl der "Stammkunden". Deshalb sollen Sie ein erfolgreich profiliertes Marketingkonzept an den zukünftigen Bedürfnissen der Verbraucher ausrichten und optimieren. Besonders wichtig ist die konsequente Umsetzung dieser Konzeption in konkrete Vertriebsmaßnahmen. Auch die Weiterentwicklung der Produktpalette sowie das Auffinden neuer Vertriebswege sind wesentliche Bestandteile Ihrer zukünftigen Tätigkeit.

Zur erfolgreichen Wahrnehmung dieser Aufgabe ist ein beruflicher Erfahrungshintergrund aus dem Marketing und/ oder Vertrieb unbedingt notwendig. Kenntnisse des Sport- und Freizeitmarktes, speziell des Sportfachhandels. würden Ihre Chancen erhöhen. Persönliche Grundlagen sollten vorbildliche Leistungsbereitschaft, Offensivgeist, Kreativität und Führungskompetenz sein. Daß Sie über eine gehörige Portion Durchsetzungsvermögen verfügen müssen, um die gesteckten Unternehmensziele zu erreichen, versteht sich von selbst.

Wenn Sie etwa Anfang bis Ende Dreißig und selbst sportlich aktiv sind und die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, sollten Sie sich bewerben. Nehmen Sie bitte dazu mit den Herren H. Potthoff (Tel. 02 21 / 2 05 06 -37) und M. Baldus (Tel. 02 21 / 2 05 06-36) vom ifp Kontakt auf. Ihre aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild. Zeugniskopien, Gehaltsangaben) erreichen unsere Berater, die ihnen strengste Diskretion zusichern, unter Angabe der Kennziffer MA 986. Übrigens: der Standort des Unternehmens ist im Großraum München angesiedelt.



INSTITUT FOR PERSONAL- UND 4 **UNTERNEHMENSBERATUNG** 

HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

## Das Pilotprojekt läuft erfolgreich

Personal- und Unternehmensberatung als Vorbereitung auf eine Tätigkeit im Personalwesen namhafter deutscher Unternehmen angeboten. Schon heute läßt sich feststellen, daß dieses Projekt erfolgreich verläuft. Zwei Psychologinnen sind seit ca. 6 Monaten erfolgreich im ifp tätig. Sie werden ab Mitte 1987 Aufgaben im Personalwesen großer Versicherungen übernehmen. Die positive Resonanz, die dieses Projekt bei Psychologen, unseren Kunden und auch in den Medien hatte, bestärkt uns, für das kommende Jahr erneut eine solche Praxisausbildung anzubieten.

## Psychologen/-innen Führungskräfteentwicklung

Wir sind eine der bedeutenden Unternehmensberatungsgesellschaften im Bereich der Finanzdienstleistungen. Während einer einjährigen Tätigkeit im ifp sollen Sie diese Branche ebenso kennenlernen wie unsere Vorgehensweise, die wesentlich auf qualitativen psychologischen Methoden beruht. Nach dieser Ausbildungsphase werden Sie von einem renommierten deutschen Großunternehmen übernommen. Dort können Sie als branchenkundiger Mitarbeiter Ihre berufliche Karriere in den Bereichen Personalplanung und Führungskräfteentwicklung fortsetzen. Von Anfang an werden Sie Kontakt mit dem Unternehmen haben, in dem Sie nach Abschluß der Praxisausbildung tätig sein werden. Im ersten Jahr wird der Schwerpunkt aber darauf liegen, durch die Mitarbeit an konkreten Beratungsprojekten Versicherungen, Banken und Bausparkassen kennenzulernen und so Einblick in die Besonderheiten des Finanzdienstleistungsmarktes zu gewinnen. Sie werden außerdem Erfahrungen bei der Personalbeschaffung und -auswahl sowie bei der Konzeption und Einführung von Personalentwicklungssystemen sammeln können. Auch eine Tätigkeit im Trainingsbereich ist vorgesehen.

Für dieses Ausbildungsprojekt suchen wir leistungsmotivierte, an wirtschaftlichen Problemstellungen interessierte Diplom-Psychologen/-innen mit Ausbildungsschwerpunkten in den Bereichen Diagnostik, Arbeits- und Organisationspsychologie. Ihre Zeugnisse sollten dokumentieren, daß Sie Überdurchschnittliches leisten können. Sie müssen durch ein sicheres gewandtes Auftreten überzeugen und ein hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit mitbringen. Bei entsprechender Bewährung haben Sie hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten.

Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft in einer verantwortungsvollen Führungsposition in der freien Wirtschaft suchen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter der Kennziffer MA 1015 z. Hd. Frau C. Thies (02 21 / 2 05 06 26) oder Herrn K.-D. Sänger (02 21 / 2 05 06 24), die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

## Erfolgreiches Unternehmen der Metallindustrie

Wir sind eine weltweit aktive deutsche Unternehmensgruppe der Maschinenbau-Branche. Dem Faktor "Personal" messen wir, besonders auch im Hinblick auf die Zukunft, größte Bedeutung bei. Für eine größere Produktionsstätte in Nordrhein-Westfalen suchen wir einen engagierten

# Personalleiter

Das Aufgabengebiet umfaßt alle Personalmaßnahmen für mehrere hundert Mitarbeiter. Hierzu gehören Personalplanung, -auswahl und -betreuung ebenso wie die Entgeltabrechnung. Auch die Beschäftigung mit Fragen des Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts sowie Verhandlungen mit dem Betriebsrat gehören zu Ihrem zukünftigen Tätigkeitsfeld.

Für die Wahrnehmung dieser anspruchsvollen Aufgabe sollten Sie auf der Basis eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums bereits einige Jahre erfolgreich im Personalwesen - möglichst eines produzierenden Unternehmens - gearbeitet haben.

Wenn Sie ein kontaktfreudiger, gestandener Personalfachmann sind, der über Kreativität, Organisationstalent und eine hohe Akzeptanz bei Führungskräften und Mitarbeitern verfügt, wird Ihnen eine interessante Aufgabenpalette mit hoher Eigenverantwortung geboten.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so bitten wir um Zusendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsangaben) unter Angabe der Kennziffer MA 990 an das ifp. Die Herren H. Hilgers (Tel. 02 21 / 2 05 06-40) und M. Baldus (Tel. 02 21 / 2 05 06-36) geben Ihnen auch gerne vorab weiterführende Informationen. Selbstverständlich ist sichergestellt, daß Ihre eventuellen Sperrvermerke gewissenhaft berücksichtigt werden.



**UNTERNEHMENSBERATUNG** INSTITUT FOR PERSONAL- UND

HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

#### Wir sind ein Unternehmen der chemischen Industrie mit etwa 14 000 Mitarbeitern in mehreren Werken und Fertigungsstätten im In- und Ausland.

Für unsere Hauptabteilung Forschung und Entwicklung Sprengmittel in KÖLN-DELLBRÜCK suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen

## **Diplom-Ingenieur**

der Fachrichtung Elektronik

zur Entwicklung von elektronischen Zündern und von Sensoren.

Neben einem abgeschlossenen Studium wäre mehrjährige einschlägige Berufserfahrung von Vorteil. Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Wir bieten leistungsgerechte Vergütung und die in einem Großunternehmen üblichen Sozialleistungen. Ausführliche Bewerbungen erbitten wir unter Angabe des

Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermines



Dynamit Nobel

Aktiengesellschaft Personalwesen Abteilung Angestellte

#### CELVATER CE - weltweit

Wir suchen für den Vertrieb

#### **Technische Fachberater** Glauben Sie, auf den Arbeitsplatz Ihrer Ausbildung warten

zu müssen, ohne über die hervorragenden Entwicklungschancen eines selbständig handelnden Fachberaters im Außendienst Bescheid zu wissen?

Wir suchen für alle Verkaufsgebiete in der Bundesrepublik - besonders aber für den Raum Hannover, Hildesheim, Göttingen, Kassel - qualifizierte Mitarbeiter, die bereit sind, sich durch ihre Leistung einen krisenfesten Arbeitsplatz zu schaffen.

Wir sprechen alle Interessenten mit guter Bildung an, die mit Menschen umgehen können, die Technik und physikalische Zusammenhänge koordinieren können und dieses ihrem späteren Partner, dem Planer, Bauleiter und Handwerker, näherbringen.

- Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
- Wir brauchen Sie heute für morgen.
- Wenn Sie mehr wissen wollen, schreiben Sie uns. Ihre ALWITRA KG



ALWITRA KG Klaus Göbel - Personalabteilung -Postfach 39 50, 5500 Trier, Tel. 06 51 / 1 60 11

Als führendes Unternehmen der Baustoff-Industrie mit Sitz im Großraum Hamburg wollen wir unsere Marktposition weiter festigen und ausbauen. Im Zuge der weiteren Intensivierung unserer Vertriebsaktivitäten und zur mittelfristigen Führungsnachfolge suchen wir einen zielstrebigen

#### **Assistenten** der Verkaufsabteilung

Direkt dem Verkaufsleiter unterstellt, sollen Sie an Marktanalysen und -strategien mitwirken. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören neben Marktbeobachtung und -analyse, die Neuorganisation und spätere Führung des Innendienstes. Das Schwergewicht Ihrer Tätigkeit wird dabei in der strategischen Unterstützung des Außendienstes liegen.

Sie sollten nach abgeschlossenem Hochschulstudium ihre Kenntnisse in Informatik und EDV-Anwendung vertieft und gegebenenfalls einschlägige Erfahrungen in der Baustoffbranche gesammelt haben. Leistungsbereitschaft, natürliche Autorität und die ausgeprägte Fähigkeit zur Führung sachkundiger Mitarbeiter sowie zur Teamarbeit setzen wir voraus. Ihre Mitarbeit in einem jungen Team biete: Ihnen gute Entwicklungschangen. Englischkenntnisse sind erwunscht.

Über Einzelheiten möchten wir uns persönlich mit ihnen unterhalten.

Ihre Bewerbung richten Sie bille an

#### ALSEN-BREITENBURG

Zement- und Kalkwerke GmbH - Personalabteilung -Ost-West-Straße 69, 2000 Hamburg 11

## Maschinenbau-Ingenieur als

## Leiter Vertrieb

Motoren · Fahrzeugkomponenten · Aggregate

Den Namen unseres Hauses kennen Sie gut. Wir sind nicht nur auf dem Motoren-Sektor ein Begriff für Qualität, Leistung und Fortschritt. Unsere Produkte finden weltweit Anerkennung. Die Neugliederung unserer Vertriebsorganisation sieht im Rahmen einer großzügigen. modernen Strategie die Erweiterung der Aktivitäten auf dem Gebiet der Motoren. Fahrzeugkomponenten und Aggregate vor.

Ihre außerordentlich interessante Aufgabe wird es sein. als Abteilungsdirektor selbständig weltweite Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Dieses erfolgsträchtige Betätigungsfeld wird Ihnen Freude machen. Sie sind dem Vorstand direkt unterstellt und werden von einem Team von Fachleuten wirksam unterstützt. Im Rahmen unserer Expansion gilt es. neue Märkte zu erschließen und einen der Qualität und Leistung unserer Produkte adäquaten Umsatz zu erzielen.

Diese Herausforderung verlangt einen Ingenieur mit langjähriger, weltweiter Erfahrung im Vertrieb von Fahrzeug- und/oder Industriemotoren. Zusätzliche Vertriebserfahrungen im Fahrzeugkomponentenbereich wären wünschenswert. Zudem wird Kontakt- und Durchsetzungsvermögen für die Umsetzung kreativer Verkaufsstrategien erwartet. Verhandlungssicheres Englisch ist Voraussetzung, weitere Sprachen sind von Vorteil. Alter: ca. Mitte 40; Standort: München.

Wenn Sie diese Chance interessiert, senden Sie bitte zur Vorbereitung eines persönlichen Gespräches ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, einer Erläuterung Ihrer jetzigen Verantwortung, Handschreiben, Tätigkeitsnachweisen und Lichtbild an unseren Berater Klaus I. Hoebel. Allescherstraße 6, 8000 München 71, Telefon 089/792052. Ihre Sperrvermerke oder eine Totalsperre werden mit großer Sorgfalt beachtet.

HOEBEL SYSTEM-

Von Anfang an dabei sein:

Wir verwirklichen die

Marktlücke im Finanz- und Urlaubs-

markt

mit einer Sparform, die fast jeder haben will, die es aber

für die Masse der Sparer bisher noch nicht gab (Urlaubs-

sparen, auch nach dem neuen II. Vermögersbeteitigungs-gesetz begünstigt, kein Timesharing). Wir bauen eine

neue Vertriebsorganisation

auf. Das Produkt ist ganz einfach. Überall findet man ein offenes Ohr dafür.

Wir bieten diese Chance selbstbewußten Anfängem im

Finanzmarkt genauso wie alten Hasen und bestehenden Vertriebsorganisationen. In ganz Deutschland sind die

Führungspositionen

zu besetzen. Nähere Informationen:

Neue Wege zu gesundem Sitz- und Schlafkomfort haben unserem jungen Unternehmen einen raschen Aufstieg gebracht. Mit über 100 Beschäftig-

Produktpalette an die Automosowie den Klinikbereich, im Zuge einer Erweiterung auf der Management-Ebene suchen wir einen jungeren, engagierten

in ein vielfältiges Aufgabengebiet: Kundenbetreuung im Innendienst, Auttragsabwicklung und Teilbereiche des Einkaufs. Nach entsprechender Einarbeitungszeit sollte die Verantwor-tung für die bestehende Ablei-lung mit fünf Mitarbeitern übernommen werden.

Wir erwarten einen zielstrebigen Mitarbeiter, der die Chance zu einer interessanten Fühwahmehmen wir ebenso voraus wie Flexibilität und Zuverlässigken. EDVsein, der wachsende weltweite Export enfordert Sprachkenntnisse zumindest in Englisch

Über alle weiteren Einzelheiten und die günstigen Vertragsbedingungen sprechen wir am besten bald mundlich. Bitte senden Sie zuvor ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Herm Luck in Firma



LÜCK GmbH, Vennweg 22, 4290 Bocholt, Telefon 0 28 71-18 10 55

#### Leiterin/Leiters des **Finanz- und Rechnungswesens**

#### Zuverlässig und richtungweisend -Kleinmotoren aus Oldenburg

In unserem Werk in Oldenburg fertigen wir nach modernsten Erkenntnissen,

nach zeitgemäßen Methoden und mit höchster Präzi-

## **Diplom-Ingenieur**

Im Rahmen der Logistik und senschaftlicher Assistent -Fertigungssteuerung werden wir auf der Basis von IBM-COPICS ein den zukünf- mittelbarem Praxisbezug tigen Anforderungen entsprechendes EDV-unterstütztes Produktionsplanungs- und Steuerungssystem einsetzen. Die hierfür notwendigen Anforderungsprofile müssen entworfen. die Ablauforganisation an-gepaßt und die Systeme ein-

geführt werden. Für diese Aufgaben sowie für deren Weiterführung in der Abteilung Fertigungssteverung suchen wir einen engagierten Diplom-Ingenieur (FH/TH) der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik oder Fertigungstechnik. Es kommen auch solche Bewerber/innen in Betracht, die - etwa als wis-

im Hochschulbereich entsprechende Projekte mit unverantwortlich durchgeführt Kommunikation und Inforhaben. Bei entsprechender Qualifikation und nach erfolgreicher Einarbeitung Übernahme der Leitung Fer- und Haushatt. tigungssteuerung möglich. Wenn Sie die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und an einer neuen, vielseitigen Tätigkeit interessiert sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf (Telefon 04 41 / 4 01-2 60).

AEG Aktiengesellschaft Kleinmotoren Personal und Verwaltung Klingenbergplatz 2900 Oldenburg

Technologien von AEG: elektrische und elektro-nische Geräte, Systeme und Anlagen für Automation, mation, für Industrie- und

Energietechnik. für Verteidi-

gung und Verkehr, für Büro

AEG



Wir, Elkaderm, ein stark expandierendes Unternehmen mit hohen Zuwachsraten in der Friseur-Haarkosmetik, erweitern den Außendienst in der Bundesrepublik.

#### Verkaufsleiter und dynamische Bezirksleiter

Wenn Sie diese Aufgabe interessiert, Sie selbständiges, verant-wortungsbewußtes Arbeiten gewohnt sind, dann übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen

Elkaderm - Vertrieb Exklusive Haarkosmetik International z. Hd. Thomas Overmann

Im Buschkamp 43, 4353 Oer-Erkenschwick, Tel. (0 23 68) 5 42 43

Wir suchen ab sofort oder später

#### Innenarchitekten/in Einrichtungsberater/in

Sie sollten jung und dynamisch sein, gewandt im Umgang mit anspruchsvollen Kunden, Erfahrung im Einrichten haben, die internationalen Spitzenkollektionen kennen, über sicheren Geschmack und gutes Auftreten verfügen, wie es in einem erstklassigen Einrichtungshaus erwartet wird. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte an die Geschäftsleitung richten.

**Bornhold**Die Einrichter

Neuer Wali 70-84 - 2000 Hamburg 36

Zur Betreuung eines anspruchsvollen Haushaltes in Fröndenberg (bei Unne) suchen wir, Familie mit 3 schulpflichtigen Kindern (6, 9, 11 Jahre), eine

#### tüchtige, freundliche (Haus-)Wirtschafterin

Besonderer Wert wird auf selbständiges, sauberes und ordentliches Arbeiten gelegt. Voraussetzungen zur Einstellung sind qualifizierte Kenntnisse in der Haushaltsführung und -pflege, Eigene Wohnung in Kürze vorhanden. Die Bezahlung wird der Leistung angepaßt. Bitte nehmen Sie Kontakt auf: Tel. 02 31 / 8 28 92 12 (mo.-fr. 9.00-16.00 Uhr).

#### ENTWICKLUNGSCHEF

MASCHINENBAU-INGENIEUR

Das Unternehmen und die Aufgabe

Wir sind ein internationaler Markenartikler im Konsumguterbereich mit großen Zukunftschancen und suchen für die technische Entwicklung und Konstruktion eigener Fertigungsanlagen den Nachfolger des bald aus Altersgründen ausscheidenden Entwicklungsleiters.

Wir suchen den Entwicklungschef von morgen. der sich gemeinsam mit dem jetzigen Stelleninhaber unser Know-how erarbeilet.

#### Die Anforderungen

Sie haben ein Ingenieurstudium vorzugsweise der Richtung Maschinenbau erfolgreich

Sie verfügen über umfassende Kenntnisse in Hvdraulik, Pneumatik und auch Mikroelektronik. ebenso wie über Erfahrungen mit

Verpackungsanlagen.

Berufspraxis mit Erfahrungen im Projektmana-gement und sind in der Lage, im Rahmen einer kooperativen Führungskonzeption wirksam zu arbeiten sowie ein Team von qualifizierten Mitarbeitem zu motivieren und erfolgreich zu leiten.

Sie verfügen über eine mindestens fünfjährige

#### Das Angebot

Die Position ist ihrer Bedeutung entsprechend

Die sozialen Leistungen eines Großunternehmens sind selbstverständlich.

Die konkrete Ausstattung dieser Aufgabe wird im einzelnen Gegenstand unserer vertiefenden Gespräche sein.

**Ihre Antwort** 

Interessenten, die die Bedeutung dieser nicht alltäglichen Aufgabe erkannt haben, richten bitte ihre aussagefahigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Gehaltswunsches sowie des frühestmöglichen Eintrittstermines an die von uns beauftragte

MWA Marketing & Werbeagentur GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTLING

PARKSTRASSE 2 · 4450 LINGEN TELEFON 0591-63234 · TELEX 981104
PARTNERAGENTUREN DANEMARK FRANKREICH · ENGLAND · HOLLAND · ITALIEN · ÖSTERREICH · SCHWEIZ · SPANIEN

Die Hako-Werke sind mit mehr als 1200 Mitarbeitern einer der international führenden Hersteller von Maschinen für die Betriebsreinigung und Grundstückspflege mit Sitz nordöstlich von Hamburg. Unsere Produkte vertreiben wir weltweit mit eigenen Vertriebsgeseilschaften in Europa, Amerika und Übersee. Produktionsstätten befinden sich in Deutschland und USA.

Für unsere wachsende Konstruktionsabteilungen suchen wir mehrere kreative Mitarbeiter/innen als

# Maschinenbau-Konstrukteure

deren Aufgabe es sein wird, Maschinen (z. B. Kehr- und Poliermaschinen, Traktoren) und Baugruppen selbständig zu entwerfen, Entwürfe, Zeichnungen und Stücklisten auszuarbeiten sowie den Bau von Prototypen zu überwachen. Vielseitige Aufgaben, eine seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz befindliche CAD-Anlage und ein Team aufgeschlossener Kollegen machen die Aufgaben besonders interessant.

Als Mitarbeiter wünschen wir uns tatkräftige Ingenieure mit abgeschlossener Fachhochschul-/Hochschulausbildung. Auch Berufsanfängern geben wir eine Chance. Kenntnisse in den Fachgebieten Fahrzeugbau, Landmaschinentechnik, Blechkonstruktion, Hydraulik, Fertigungstechnik sowie Elektrotechnik sind erwünscht.

ihre Bewerbungsunterlagen erbitten wir unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellungen sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an unsere Personalabteilung.



Hako-Werke GmbH & Co Stammwerk u. Hauptverwaltung D-2060 Bad Oldeside Hamburger Straße 209-239

# Chefsekretärin

in einem renommierten norddeutschen Unternehmen

Wir sind ein bedeutendes, erfolgreiches Unternehmen der Getränkebranche im Inland wie im Ausland. Der Firmensitz ist eine reizvolle norddeutsche

Der für unser Exportgeschäft verantwortliche Geschäftsführer benötigt die qualifizierte Unterstützung einer engagierten Sekretärin, die gern selbständig

Die anspruchsvolle Tätigkeit der Führung des Sekretariats erfordert Verantwortungsbewußtsein, Diskretion und Loyalität. Voraussetzung ist die perfekte Beherrschung der englischen Sprache - eine weitere Fremdsprache wäre

Wenn Sie sich eine solide berufliche Basis in Industrietätigkeiten erworben haben, etwa Mitte 30 sind, in einer vergleichbaren Position schon erfolgreich tätig waren und eine derartige Aufgabe auf Dauer suchen, sollten Sie Ihre Bewerbung (mit Lichtbild und Gehaltsvorstellung) bald abschicken.

Mit dieser Anzeige beauftragen wir die WSU, den ersten neutralen und absolut vertraulichen Kontakt zwischen Ihnen und uns herzustellen. Ihre Bewerbung wird unter Berücksichtigung eventueller Sperrvermerke an uns weitergeleitet. Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen Herr, T. Rodemerk gern zur

Ihre Unterlagen erbitten wir unter dem Stichwort: Chefsekretärin.

UNITERNEHMENSGRUPPE WOLF SCHREBER & CO

MARIENBADER PLATZ 18 · 6380 BAD HOMBURG · TEL. 06172/29089



Für DV-Spezialisten mit Gespür für organisatorische Zusammenhänge

Wir sind eine bedeutende Versicherungsgruppe mit Sitz in Hamburg. Für die effiziente Realisierung unserer umfassenden Konzepte im Bereich DV-Anwendung suchen wir den konsequenten Ausbau unseres Teams praxiserfahrene Spezialisten als

# Organisationsprogrammierer

Aufgabenbeschreibung

Die Position umfaßt schwerpunktmäßig tolgende Tätigkeiten:

Erstellen von Problem- und ist-Analysen für DV-gestützte Anwendungen, Erarbeitung der Sollvorschläge, Entwicklung der Feinkonzepte, Durchführung der Programmierung sowie Implementierung und Betreuung der Systemeinführung im iBM-Großsystemumfeld

Projektorientierte Erarbeitung der organisatorischen und DV-technischen Lösun-

gen unter Nutzung eines computergestützten Phasenmodells

Organisatorische Beratung und Betreuung der Fachabteilungen

Entsprechend der Bedeutung der Position bieten wir eine attraktive Vergütung.

Eventuelle durch den Wechsel entgehende Sonderzahlungen sowie entstehende Umzugskosten werden großzügig geregelt.

Entsprechend der Bedeutung erfordert diese Position folgende Qualifikationen:

Möglichst abgeschlossenas Studium mit den Schwerpunkten Organisation, DV

Möglichst abgeschlossenas studium mit den Schwerpunkten Organisation, Dv und/oder Informatik oder gleichwertige in der Praxis erworbene Kenntnisse
 Praxiserfahrung im Bereich Organisation und DV-Anwendungsentwicklung; gute Kenntnisse in PL 1, DL 1 und CICS sowie im Umgang mit Methoden und Tools
 Logisch-analytisches Denkvermögen, Verhandlungsgeschick und Neigung zur Teamarbeit; Kenntnisse der Versicherungswirtschaft wären von Vorteil

Auch jüngere Bewerber mit Potential kommen für diese Position in Frage.

Anforderungsprofil

Bewerbung und Information

Im Interesse der Vertraulichkeit Ihrer Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere Berater. Herr Dr. Fuchs und Herr Staufenbiel, unter der Rufnummer 02 21 / 13 60 64-65 zur Verfügung (Montagskontakt bis 20.00 Uhr). Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin, tabellanscher Lebenslauf, Lichtbild. Zeugnisse) senden Sie bitte unter der Kennziffer 86 052 an den Personal-Werbe-Service der Joerg E. Staufenbiel Unternehmensberatung Köln (BDU), Postfach 10 18 50, Burgmauer 68, 5000 Köln 1. Sperrvermerke werden streng

#### Feuerungsbau

Wir gehören zu den großen Investitionsgüter-Unternehmen des Kraftwerks-, Anlagen- und Maschinenbaus, Für unseren Geschäftsbereich "Öl- und Gasfeuerungsanlagen, Inertgas-

der Fachrichtung Maschinenbau, Verfahrenstechnik.

Die Aufgabenschwerpunkte sind:

- Selbständige, eigenverantwortliche Planung von Feuerungsanlagen und Abwicklung

 Verfahrenstechnische Optimierung von Feuerungen unter wirtschaftlichen und umweltschonenden Gesichtspunkten

Verhandlungen mit Kunden, Beratern und Behörden

Wir erwarten Bewerbungen von Herren mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Feue-

Unser künftiger Mitarbeiter sollte Freude daran haben, eigene Ideen zu entwickeln und diese im Rahmen der Zielsetzungen zu realisieren. Er sollte befähigt und bereit sein, nach entsprechender Einarbeitung Führungsverantwortung zu übernehmen.

Da unser Kundenkreis international ist, sind Kenntnisse der englischen Sprache unbe-

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien) unter der Kennziffer 779 an unsere Personalakquisition.

DEUTSCHE BABCOCK WERKE AG 4200 Oberhausen · Duisburger Straße 375



#### Medizintechnik - Rehabilitation

Unser Unternehmen ist die deutsche Vertriebstochter eines skandinavischen Großunternehmens mit vielgestaltigen Aktivitäten auf dem medizintechnischen Sektor. Im Produktbereich Rehabilitation vertreiben wir u. a. physiotherapeutische Behandlungsliegen, Geh- und Stehhilfen, im Pflegebereich Krankenhaus- und Intensivpflegebetten, Liftgeräte sowie Antidekubitusprodukte. Die Erzeugnispalette wird abgerundet durch Entbindungstische und Orthopädieprodukte. Unsere Ansprechpartner sind der Fachhandel, die Sanitätshäuser und Kliniken. Für den süddeutschen Raum, vorzugsweise mit Dienstsitz im Großraum München, brauchen wir Sie, den/die

#### Verkaufsberater/in Süd

In dieser Funktion sind Sie dem Verkaufsleiter Deutschland direkt unterstellt und in Ihrem Regionalund Produktbereich eigenverantwortlich. Für diese Aufgabe bringen Sie Interesse und Geschick hinsichtlich Beratung/Verkauf innerhalb unserer Branche mit. Adäquate Berufserfahrungen oder Kenntnisse aus dem Pflegebereich bzw. der Klinik qualifizieren Sie zusätzlich. Hohe Selbständigkeit, Engagement und unternehmerisches Denken setzen wir voraus. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Kennz. 180 an den Anzeigendienst der von uns beauftragten Personalberatung, Postfach 13 46, 2000 Hamburg-Norderstedt, Telefon 0 40/5 23 90 71 (auch am Wochenende). Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen zu.



3 14 6.5

14 ma: ‡

Seat walking

Dr. Schmidt & Partner

Personalberatung GmbH

Hamburg Berlin München Wien

**2** 040/523 90 71 Sa.u.So. 17-19 Uhr

Sondermaschinenbau

Chancen für Ingenieure und Techniker

Auf internationalen Märkten erzielen wir über 160 Mio. DM Umsatz. Unsere Produkte sind komplexe Maschinen und Anlagen für die grafische und papierverarbeitende Industrie. Da wir jedes System kundenspezifisch entwickeln, stehen Sie als Konstrukteur in unserem Team nicht nur vor der Aufgabe, engbegrenzte Sachprobleme zu lösen.

Sie haben mit dem Anwender z.B. auch über geeignete Formen der Konstruktion und Realisierung zu verhandeln, technisch/wirtschaftliche Alternativen zu erarbeiten und die Weiterentwicklung unserer Anlagen vorzunehmen. Also kreatives Handeln im umfassenden Sinn und ein Angebot zur beruflichen Selbstverwirklichung.

Wenn Sie Maschinenbau studiert haben, über einschlägige Erfahrung in der Konstruktion - möglichst mit CAD - verfügen und eine mittelfristig sehr entwicklungsfähige Aufgabe suchen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir bieten Ihnen ausgezeichnete Konditionen und Berufsperspektiven.

Bitte wenden Sie sich an unseren Personalberater oder senden Sie ihm Ihre Bewerbungsunterlagen zu.

Adresse: Personalberatung Peter Neubert, Goethestraße 7, 7031 Grafenau 2, Telefon 07033/4771.

Ihre Sperrvermerke werden zuverlässig eingehalten.



## Erfahrene Revisoren Ihre Chance

im Ausland

Wir sind eine bedeutende deutsche Geschäftsbank mit umfangreichem internationalen Niederlassungs-

Für unsere Auslandsorganisation suchen wir erfahrene Revisoren, die bereits über mehrere Jahre Berufspra-

xis in der Hausrevision und möglichst auch in der überregionalen Revision verfügen. Erweiterte Grundkenntnisse in Englisch sind

erwünscht, weitere Sprachkenntnisse wären von Vorteil. Ihr Einsatz im Ausland erfolgt nach einer 12- bis 18monatigen Vorbereitungsphase im Inland als eigenverantwortlicher Revisor für eine oder mehrere Auslandsniederlassun-

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter dem Stichwort "Revisor" mit Curriculum vitae, Zeugniskopien und Lichtbild unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an den von uns beauftragten CHL-Chiffre-Dienst, Liebrecht Personalwerbung GmbH, Postfach 17 04 21, 6000 Frankfurt 1. Ihre Sperrvermerke werden von CHL streng

**PERSONAL BERATUNG** 

DEUTSCHER GOLF VERBANDeV. Als Dachverband der Landesgolfverbände und aller deutschen Golfclubs mit z. Zt. 75000 Mitgliedem suchen wir

#### Assistant-Manager

zur Verstärkung unserer hauptamtlichen Verbandsleitung in Wiesbaden.

Unser neuer Mitarbeiter sollte eine juristische Vorbildung haben und Organisationstalent mit der Fähigkeit verbinden, die Verbandsziele in der Öffentlichkeit zu fördern. Englische Sprachkenntnisse sind erforderlich.

Richten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bitte an

> Deutscher Golf Verband e.V. Postfach 2106, 6200 Wiesbaden

Unser Wahlspruch "im eigenen Haus zu wohnen ist für jeden erschwinglich" hat sich bei Hunderten unserer Kunden

Da unser Verkaufsleiter aus Altersgründen ausgeschieden ist,

für unser Programm: Selbstbauhäuser, Ausbauhäuser und Fachwertnäuser. Unser Standort ist Hannover, das Vertriebsgebiet Niedersachsen.

Sie sollten Erfahrungen im Direktverkauf und im Bauen Die somen Enwirungen im Diestverkati und im beiten mitbringen. Unser Programm entspricht genau den Mark-tanforderungen, Wir sind für Schnelligkeit, Flexibilität und exakte Durchführung bekannt. Sie werden durch Schu-lung, Informationsmaterial und Musterhäuser unterstülzt, unsere zufriedenen Kunden werden ihr bestes Verkaufsar-

Von ihnen erwarten wir ein großes Engagement und Erfolge, die wir auch gut bonorieren. Mehr Geid sollte ihnen wichtiger sein sis mehr Freizeit. Bewerben Sie sich bitte bei unserem Unternehmensberater unter Tel. 0 40 / 44 47 51 oder schreiben Sie an die

Dr. Sehwan Unternehmensberatung GmbH St.-Benedict-Str. 34, 2000 Hamburg 13

# Leiter Entwicklung

Promovierter Chemiker für anorganische mikronisierte Spezialprodukte

Das innovative, dynamische und finanzstarke Unternehmen verfügt hinsichtlich der Entwicklung zukunftsorientierter Technologien über eine lange Tradition und nimmt heute die international führende Position auf seinem Spezialgebiet ein. Der Tätigkeitsbereich: Entwicklung. Produktion und Vertrieb von mikronisierten Kieselgelen. Adsorbentien und Katalysatoren. Im Hinblick auf die geplante weitere Expansion soll das Potential des Hauses durch eine kreative Persönlichkeit im Forschungs- und Entwicklungsbereich verstärkt werden.

Der künftige Leiter Entwicklung wird für den Unternehmensbereich mikronisierte Produkte verantwortlich sein. Aufgabenschwerpunkte sind: Aufspüren und Bewerten neuer Produkte, Modifizieren und Optimieren vorhandener Produkte, Definition der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben einschließlich Festlegung des Prioritäten- und Zeitplans, zielorientierte motivierende Mitarbeiterführung, Kostenplanung und Kontrolle. Er hält engen Kontakt zu den anderen Abteilungen wie Anwendungstechnik, Qualitätskontrolle. Produktion und Marketing und berichtet an den Manager R & D and Technical Service.

Das Anforderungsprofil: Promovierter Chemiker, Fachrichtung Anorganik oder phys. Chemie, mehrjährige Industrieerfahrung und Befähigung, die Ergebnisse in die Praxis umzusetzen, gute Kontakt- und überzeugende Kommunikationsbefähigung, Führungspraxis. Englisch in Wort und Schrift, Alter etwa 35 Jahre.

Die Dotierung der sehr selbständigen und einflußreichen Position entspricht dem bedeutenden Aufgabenumfang. Das Tätigkeitsumfeld ist international und bietet interessante Entwicklungsperspektiven. Für einen ersten Informationsaustausch steht Ihnen Herr Peter Schimmelmann, auch am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr, telefonisch zur Verfügung. Sie können ihm selbstverständlich Ihre aussagefähige Bewerbung auch sofort zusenden. Er bürgt für absolute Diskretion und beachtet einen eventuellen Sperrvermerk strikt. Kennziffer P 8626.



Unternehmensberatung

Elisabethenstr. 11 6100 Darmstadt Tel. 06151/26801

## Managementaufgabe - Druckereien

Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Unseren Erfolg verdanken wir engagierten und der Firmengruppe eng verbundenen Fachkräften. Weitsichtige Karriereplanung sowie erstklassige Produktqualität sichern unsere Position am Markt. Im Rahmen der Altersnachfolge suchen wir den

# GESCHÄFTSFÜHRER

Er übernimmt die Gesamtverantwortung für sämtliche Druckaktivitäten unserer Betriebe (Schwerpunkt: Akzidenzbetrieb im Bogen-Offsetdruck). Demzufolge ister sowohl Kaufmann als auch Techniker, vor allem aber erfolgreicher "Unternehmer". Als Idealkandidaten stellen wir uns einen Praktiker mit erstklassigem betriebswirtschaftlichen Background und langjähriger Führungserfahrung vor. Alter: Anfang bis Ende 40. Einkommen und Rahmenbedingungen entsprechen den Ansprüchen,

die die Position an den Bewerber stellt. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir an die von uns beauftrage Unternehmensberatung in 5650 Solingen 1, Postfach 1701 20, unter der Kennziffer B 402 W, oder rufen Sie unseren Berater Herrn Dipl.-Kfm. Peter D. Hennes unter Tel. 02 12 / 81 30 73, aber auch abends oder am Wochenende privat unter Tel. 0 24 51 / 6 84 64, an. Er gewährleistet Ihnen absolute Diskretion.



#### SELECTEAM =

#### Weltweiter Marktführer der High-Tech sucht verkaufsstarken Profi

Unser Mandant ist die deutsche Vertriebsgesellschaft eines der größten und bedeutendsten amerikanischen Industrieunternehmen. Die hier vertriebene Produktpalette (computergestützte graphische Ein- und Ausgabegerāte) zeichnet sich durch zukunftsweisende Elektronik-Technik und höchste Präzision aus. Für den Raum Norddeutschland und das Rhein-Main-Gebiet suchen wir jeweils einen hochqualifizierten

## Vertriebsrepräsentanten

der nach grundlicher Ausbildung und Einarbeitung am deutschen Sitz der Gesellschaft den Vertrieb der anspruchsvollen Geräte an Kunden in der Industrie und an Verwaltungen/Behörden verantwortlich übernehmen soll. Er wird direkt dem Gebietsverkaufsleiter der Gesellschaft berichten. Neben dem hohen technischen Verständnis für Produkte der Computer-Peripherie bedingt der niveauvolle Kundenstamm ein hohes Maß persönlicher Integrität und fundierter Überzeugungskraft. Wir sprechen daher Fachleute an, die aufgrund ihres bisherigen Werdegangs für die Übernahme dieser viel Freiraum bietenden Position prädestiniert sind. Anwendbare englische Sprachkenntnisse sind wegen der internationalen Einbindung notwendig.

Das Gesamtpaket unserer Leistungen ist auch für diejenigen interessant, die momentan noch nicht an einen Wechsel gedacht haben. Wenn Sie die Herausforderung annehmen wollen, befragen Sie doch telefonisch vorab Herm Leyh von unserer Beratungsgesellschaft (am kommenden Sonntag auch zwischen 18 und 20 Uhr) oder bewerben Sie sich bei ihm gleich schriftlich mit Ihren aussagefähigen Unterlagen. Er verbürgt sich für die Einhaltung von Sperrvermerken, wahrt Vertraulichkeit und leitet die Unterlagen an uns weiter. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulemen.

#### SELECTEAM Personal- und Unternehmensberatung GmbH

Hildesheimer Stieg 23b - 2000 Hamburg 61 - Tel. 0 40 / 5 55 11 65

#### SCHAUMSTOFFE FÜR DEN SCHALLSCHUTZ

Wir sind ein kleineres, erfolgreiches Unternehmen unter dem Dach einer bekannten deutschen Aktiengesellschaft. Mit den nach unseren Verfahren hergestellten Materialien aus Polyurethan-Weichschaum lösen wir die speziellen Probleme der Schalldämmung und Schalldämpfung, beispielsweise in Maschinen, Geräten, Schallschutzkabinen etc. Um neue Anwendungen bei neuen Industriekunden zu erschließen, suchen wir einen weiteren

#### TECHNISCHEN FACHBERATER

(Raum Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen)

im Außendienst, der direkt dem Vertriebsgeschäftsführer berichtet. Mit unseren Produkten und ihren physikalischen Grundlagen werden wir Sie gründlich vertraut machen; mitbringen müssen Sie aber Erfahrungen im Verkaußaußendienst von technischen Erzeugnissen. Wir erwarten von Ihnen ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative, gepaart mit der nötigen Ausdauer, bis sich Verkaufserfolge bei der beratungsintensiven Arbeit einstellen.

Wir bieten Ihnen ein hohes Fixum, eine interessante umsatzabhängige Provision und entsprechende Nebenleistungen, die als überdurchschnittlich gelten. Ihren Wohnsitz sollten Sie in der Region haben oder nehmen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte (mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien und Angaben zu Einkommen und möglichem Eintrittstermin) an den von uns beauftragten Personalberater, Herrn Hartmut Martin, Martin & Partner. Societät für Unternehmensberatung. Franziskanergasse 2, 7300 Esslingen, Telefon 07 11 / 35 77 95. Herr Martin beachtet Sperrvermerke und sichert Diskretion zu.

#### MARTIN & PARTNER

Societät für Unternehmensberatung

Wir sind eine führende Gruppe der Bauindustrie mit Sitz in NRW. In unseren angeschlossenen Betonwerken produzieren wir Stahlbetonfertigteile, Raumkörper, konstruktive Teile für Hallen, Industriebauten und Sonderkonstruktionen, Fassadenelemente und Transportbeton.

Wir suchen den qualifizierten, praxiserfahrenen

#### Bauingenieur/ Wirtschaftsingenieur als Leiter der Betonfertigteilwerke

dem die Leitung der Fertigung, Produktentwicklung, die Ablauforganisation, Montage, die Nachkalkulation sowie akquisitorische Aufgaben obliegen.

Neben Kenntnissen über den neuesten Stand der Technik im allgemeinen Schalungsbau und modernen Raumzellenschalungsbau sollten Bewerber über Erfahrungen im Bereich Menschenführung, Arbeitsrecht sowie Kostenrechnung verfügen.

Wenn Sie an einer vielseitigen, gut dotierten Aufgabe interessiert sind, dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter H 7368 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



## Diplomingenieur (FH)

Chemieingenieurwesen

Kunststofftechnik

Aufgabe: Anwendungstechnische Bearbeitung von Projekten zur Entwicklung neuartiger thermoplastisch verarbeitbarer Kautschuke in unserer Anwendungstechnik des Geschäftsbereiches Kautschuk. Optimierung von Verfahren zur Verarbeitung dieser Polymere (Kunststoff-Technologie). Erprobung neuer Poly-

mere auf ihre Gebrauchstüchtigkeit. Vorträge auf Fachtagungen halten. Nach erfolgter Einarbeitung werden Sie Kundenkontakte im Rahmen der Entwicklung und Erprobung von Entwick-

lungsprodukten wahrnehmen.

Voraussetzung: Guter Fachhochschulabschluß der Fachrichtung Chemie oder Kunststofftechnik mit Erfahrungen im Kautschuk- oder Kunststoffbereich. Englische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Die Tätigkeit erfordert Eigeninitiative, Kooperationsbereitschaft und Kreativität. Alter bis 35 Jahre. Angebot:

Vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet. Gelegenheit zur gründlichen Einarbeitung in einem kollegialen

Team. Gute Aufstiegsmöglichkeiten und die bekannten Sozialleistungen eines Weltunternehmens der Chemischen Industrie. Bewerbung:

Damen und Herren, die an dieser Aufgabenstellung interessiert sind, senden uns bitte unter Nennung der Kennziffer 303 ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild. Einkommenswunsch, frühestmöglicher Eintrittstermin usw.).

Bayer AG Personalbeschaffung 5090 Leverkusen Bayerwerk





Wir bauen und vertreiben technisch anspruchsvolle Serienmaschinen und gelten mit über 7500 Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von 1,6 Mrd. DM als der internationale Marktführer unserer Branche. Unsere Exportquote beträgt 80%.

In Teilbereichen von Agenturen unterstützt, bemühen wir uns um eine informative, seriöse Investitionsgüterwerbung in allen print- und audiovisuellen Medien und bei umfangreichen Präsentationen auf Fachausstellungen. Unser Werbeteam besteht aus 20 Mitarbeitern.

Wir suchen als zukünftigen Nachfolger unseres Werbechefs einen erfahrenen

## Werbeleiter

der zunächst Maschinenbau oder Drucktechnik studierte oder eine vergleichbare praktische Ausbildung absolvierte und sich anschließend über mehrere Jahre in der Industriewerbung bewährte. Ein engagierter, sprachsouveräner Werbefachmann, der Kreativität und Teamfähigkeit bereits unter Beweis gestellt hat, findet hier eine reizvolle. anerkannte und auch entsprechend honorierte Führungsaufgabe. Konferenzsicheres Englisch ist notwendig.

Wir bitten um ihre informative Bewerbung unter Einschluß von Referenzen, Arbeitsproben, Lichtbild und einer Handschriftprobe.

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Hauptabteilung Personal Angestellte, Kurfürsten-Anlage 52-60, 6900 Heidelberg



300 Mio. DM Umsatz: Marktführer mit technischen Spitzenerzeugnissen

aus Spezialgebieten des Maschinenbaus sind wir seit Jahren. Wir wollen aber noch erfolgreicher werden und die Position im In- und Ausland ausbauen.

ing the property of the state of the first of the state o

Bei technisch erstklassigen Produkten hängt dies in besonderem Maße von der Diese Aufgabe obliegt dem Erarbeitung und Durchsetzung optimaler Vertriebsstrategien ab.

# Geschäftsführer Schwerpunkt Vertrieb

den wir zum baldmöglichen Eintritt suchen. Er wird die Verkaufsziele in Absprache schaftsingenieure für besonders geeignet, es kommen aber auch vertriebsorienmit der Holding festlegen, die Gesamtplanung danach ausrichten und die spätere tierte Ingenieure mit kaufmännischer Erfahrung oder technisch außergewöhnlich Realisierung verantwortlich steuern, Bei Großkunden wird er den direkten Kontakt

Zusätzlich ist er für den administrativen Bereich verantwortlich, einschließlich Zielvereinbarung und -kontrolle bei den übrigen kaufmännischen Abteilungen. Hierbei kann er auf bewährte Führungskräfte zurückgreifen.

versierte Kaufleute in Frage.

Wir erwarten international erfahrene Unternehmerpersönlichkeiten mit nachweisbaren Erfolgen und verhandlungsfähigen Englischkenntnisen, wobei der Bedeutung der Aufgabe ihre Dotierung entspricht.

Zur weiteren vertraulichen Kontaktaufnahme stehen Ihnen auf Wunsch unsere Berater, Herr Dr. C. Koch und Herr E. Heilgenthal, unter der Rufnummer 0 22 61 / 70 31 48, gerne zur Verfügung. Sie sichern strenge Diskretion nach allen Seiten zu. Schriftliche Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 863 017 an Postfach 10 05 52, **5270 Gummersbach**.

Angesichts des technologisch sehr anspruchsvollen Umfeldes halten wir Wirt-

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankturt, Hamburg, Karlsruhe, Munchen; Zunch, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

Umsatz weltweit DM 1,5 Mrd.

erwirtschaften wir als Firmengruppe in der Elektro-/Elektronikbranche in einer norddeut- Für die jeweiligen Produktbereiche, Lieferprogramme und Dienstleistungen sind internatio- Wir suchen ein unternehmerisch geprägtes, industrieerfahrenes schen Groß-/Universitätsstadt mit unseren in- und ausländischen Beteiligungsgesellschaf- nal ca. 7500 Mitarbeiter tätig. Wir arbeiten erfolgreich.

# Mitglied der Geschäftsführung

das zuständig und verantwortlich sein wird für das kaufmännische Ressort mit Controlling, Finanzen und Bilanzen, Beteiligungsverwaltung, zentrale Betriebswirtschaft, Organisation, Revision, Versicherungswesen und Datenschutz.

Der neue Mitarbeiter sollte kollegiale Zusammenarbeit bevorzugen und bereit sein, mit seinen beiden Kollegen das Erreichte abzusichern und auszuweiten sowie an der Unternehmensstrategie mitzuarbeiten.

Dabei denken wir an einen Sewerber mit Hochschulabschluß (Betriebswirt/Diplomkauf-

mann), der möglichst in ähnlicher Position bereits tätig gewesen, etwa 40 bis 47 Jahre alt ist und eine Herausforderung sucht. Die auf Langfristigkeit angelegte Stelle erfordert eine Persönlichkeit, die Mitarbeiter motivieren, innovativ, kreativ und unternehmerisch denker

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater. Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Zünch, Basel, Gent, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg,

Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift setzen wir voraus, Kenntnisse der französischen Sprache sind notwendig.

Weitere Informationen erhalten Sie in einem ersten vertraulichen Kontakt von unseren Beratern, Herrn Neumann und Herrn Mehl, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken werden selbstverständlich zugesichert. Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien Lichtbild. Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790 291 an Ferdinandstraße 28–30, **2000 Hamburg 1.** 

Festbrennstoffe als unverzichtbare Alternative

bei Im- und Exporten von Ronol und Fertigprodukten sowie Kohle einen Namen gemacht. unsere Produkte die branchennotwendigen Standortvorteile. Um auch in Zukunft das können, suchen wir den national, aber auch international erfahrenen

Als international tätiges Handelshaus für fossile Brennstoffe haben wir uns vor allen Dingen Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. Dieser bedeutende Handelsplatz gewährleistet für

Kohlegeschäft, dem wir eine wachsende Bedeutung beimessen, weiter ausbauen zu

# Kohlehändler

der selbständig und eigenverantwortlich diese Sparte bearbeitet und ausweitet. Wir erwarten von diesem Fachmann unternehmensches Denken und Handeln sowie die Bereitschaft zum Einsatz und zur Reisetätigkeit.

Der neue Mitarbeiter sollte über sehr gute englische Sprachkenntnisse verfügen, abschlußsicher verhandeln können, möglichst im überseeischen Kohlegeschäft tätig gewesen sein.

Durch den Zusammenschluß unserer seit Jahrzehnten auf dem Weilmarkt erfolgreichen Unternehmen ist

Dungen den zusammen dem Markt im Inland und im weltweiten Export noch stärker geworden. Der Schwarzunkt unserer Produkte hegt im Bereich der Mikroskopie, Mikroskopie, Bildanstysegeräte, Raster-

Wenn Sie diese Aufgabenstellung als Herausforderung empfinden, möglicherweise in der 2. Ebene tätig sind oder in einem Unternehmen, das Ihnen keine ausreichende Zukunftschance mehr bieten kann, sollten Sie sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen.

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhg, Munchen, Zünch, Basel, Genf, Wien, Satzburg, Hilversum, Berceipna, Philagelong, San Francisco, São Paulo, Johannesburg Für erste vertrauliche Kontakte stehen Ihnen unsere Berater, Herr Neumann und Herr Mehl, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 gern zur Verfügung. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken werden selbstverständlich zugesichert. Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790 287 an Ferdinandstraße 28-30, 2000 Hamburg 1.

Schwerpunkt unserer Produkte liegt im Bereich der Mikrosko

Wissenschaftliche Geräte, Instrumente, Medizintechnik

Unser Erfolg ist gekennzeichnet durch die hone Qualität unserer Produkte in Verbindung mit einer anspruchsvollen und innovativen Technologie.

Für die Integration und Neuordnung des Gesamtvertnebs der Gruppe suchen wir eine führungsstarke

# Vertriebsleiter Inland

der als Mitglied der Geschaftsleitung die Ziele und die Entwicklung des Unternehmens mitgestaltet. Die Aufgabe umlaßt neben dem welteren Ausbau des Vertriebs auch die Führung der Verkaufs- und Servicemannschaft in den Außenburgs. Zusätzliche Anforderungen ergeben sich aus der Betreuung von Nichtigen Kunden sowie die Beobachtung des Marktes und seiner Anforderungen hinsichtlich der Wekerentwicklung unserer Produkte.

mittningen. Auf der Grundlage Ihres lechnischen Erfahrungs-/Ausbildungshimergrundes sollten Sie in der Lage sein, sich in kurzer First in die specifischen Beschderneiten unserer technisch ansprüchsvollen Produkte (Feinwerktechnik, Elektronik, Optik) einquarbeiten. Unsere multinationale Struktur erfordert gute englische Sprechkenntnisse.

Wenn Sie zu dieser auch wirtschaftlich interessanten Position nähere Informationen benötigen, stehen Ihnen unsere Berater, Herr Dr. Timm und Herr Dr. Müller, unter der Rufnummer 07 21 / 2 49 89 geme zur Verfügung. Diskretion ist selbstverständlich.

Um in dieser Position den gewünschten Erfolg zu haben, müssen Sie Führungs- und Verkaufserfahrung



ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 780 366 an Leopoldstraße 5.

Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach Dusseldorf, Bertin, Bohn, Frankfurt, Hampurg, Kansrutte, München, Zurich, Basel, Gerti, Wien, Salzburg Hilversum, Bartelona, Philadelonia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

en

Chance für Dipl.-Ing. Chemie/Verfahrenstechnik:

# Applikations-Ingenieur

#### Technische Verkaufsunterstützung - Kundendienst

Mit über 500 Mitarbeitern entwickeln, produzieren und vertreiben Wir Molekularsiebe, die in der petrochemischen Industrie, in der Erdgasaufbereitung sowie in Erdölraffinerien eingesetzt werden. Mit unserem umfangreichen Produktprogramm, welches maßgeschneiderte Problemlösungen für unsere Abnehmer vorsieht, nehmen wir weltweit eine führende Stellung ein.

Wir suchen für die technische Verkaufsunterstützung unserer Produkte einen jüngeren und agilen Applikations-Ingenieur, der in unseren marketingorientierten Anwendungslabors die spezifischen Anwendungsprobleme unserer Kunden löst. Aufgabenschwerpunkte sind: Beratung von firmeneigenen Verkaufsbüros und Kunden, Durchführung physikalischer Messungen und Auswertungen, enge Kooperation mit Entwicklung. Technikum und Marketing, technische Angebotserstellung und Auslegung. Die Tätigkeit schließt Reisen zur Kundenberatung vor Ort sowohl im Inland als auch im west- und osteuropäischen Ausland und Nahost mit ein.

Der Schwerpunkt Ihres abgeschlossenen Studiums (TU/FH) sollte auf dem Gebiet der physikalischen Chemie oder der chemischen Verfahrenstechnik liegen. Wichtig ist uns, daß Sie die technischen Probleme der Kunden analysieren und entsprechende Lösungsvorschläge kompetent erarbeiten können. Verhandlungsgeschick und Überzeugungsstärke setzen wir ebenso voraus wie Reisebereitschaft und die Kenntnis der englischen Sprache.

Wir bieten in unserem nach modernen Gesichtspunkten geführten und expansiven Unternehmen ein leistungsgerechtes Gehalt, gleitende Arbeitszeit und fortschrittliche Sozialleistungen.

Wenn diese Aufgabe Sie reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit frühestmöglichem Eintritt und Gehaltswunsch an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Für einen ersten Informationsaustausch steht Ihnen darüber hinaus Herr Peter Schimmelmann telefonisch auch am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr - zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion und beachtet einen eventuellen Sperrvermerk strikt. Kennziffer P 8636.



## PETER SCHIMMELMANN GMBH

Gesellschaft für Unternehmensberatung Elisabethenstr. 11 6100 Darmstadt Tel. 06151/26801

Ihre Bewerberkonkurrenz ist groß - Fehler sind tödlich - y, a

Als Personalfachmann mit langj. Erfahrung in Industrie + bek. Unternehmensberatungen gebe ich Hinweise für Ihre persont-che Präsentation, zu Bewerbungsunterlagen + -techniken, Personlichkeitsbild, Karrierestrategie, Karriereknicks, psycholog, Tricks, Tests u. Vertrags- u. Vergütungsfragen.

Individuelle Erfolgsberatung + Training sowie unverbindl. Infor

Personal- u. Bewerberberatung Dipl.-Ökonom Herbert Siebecker Schneppendahler Weg 5, 563 Remscheid-Lennep Tel. 0 21 91 / 6 26 93

## Bauingenieur (FH)

als Projektingenieur (Bauleiter) für schlüsselfertige Industriebauten zur Unterstützung unseres Teams in einem aufstrebenden Unternehmen mit gutem Auftragsbestand

Interessenten, die engagiert und leistungsbereit sind, gute Kenntnisse in der Baukonstruktion und Erfahrung auf den Gebieten Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung erworben haben, werden gebeten, sich mit den üblichen Unterlagen zu bewerben oder unseren Herm Behrens (Tel. 0 53 31 / 2 66 34) anzurufen.

Neue Straße 40 3340 Wolfenbüttel Tel. 0 53 31 / 2 66 34



Gesellschaft für Industrie- und Anlagenbau mbH

## 

#### Für Marktführer in Hamburg Arbeitsabläufe mitgestalten

Unser Mandant ist ein traditionsreiches, selbständiges Tochterunternehmen eines international tätigen Konzerns. Mit modernster Fertigungstechnologie werden hochwertige Produkte des Spezialmaschinenbaus hergestellt. Dank der ständigen Anpassung an die Erfordernisse des weiter wachsenden Marktes hat er einen hervorragenden Ruf in der Branche erworben. Diesen Erfolg gilt es auszubauen. Als

#### Arbeits-/Zeitstudienfachmann

mit REFA-Ausbildung und einer abgeschlossenen Lehre in einem metallverarbeitenden Beruf werden Sie in der direkten Unterstellung zum AV-Leiter den Produktionsablauf optimieren helfen. Das umfangreiche Aufgabengebiet umfaßt vor allem die

> - Ermittlung und Pflege von Zeitvorgaben - Erstellung von Plan-/Zeitkatalogen sowie Kalkulations- und Verfahrensvergleichen - Arbeitsplatzgestaltung

Der Maschinenpark u. a. mit CNC-gesteuerten Arbeitseinheiten und die durch die EDV-unterstützte Betriebsorganisation bedingen die Fähigkeit, sich verwendbare DV-Kenntnisse auf der Anwenderseite anzueignen.

Wenn Sie diese Verantwortung herausfordert, bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagefähigen Unterlagen bei Herm Leyh von unserer Beratungsgesellschaft, der diese sofort an uns weiterleitet und Ihre Sperrvermerke berücksichtigt. Sie erreichen ihn am kommenden Sonntag auch zwischen 18 und 20 Uhr telefonisch. Die Ausstattung der Position, die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die sozialen Leistungen werden Sie zufrieden-

SELECTEAM Personal- und Unternehmensberatung GmbH

Hildesheimer Stieg 23b - 2000 Hamburg 61 - Tel. 0 40 / 5 55 11 65

#### Die Diehl-Gruppe ist eine deutsche Firmengruppe mit weltweiten Aktivitäten. Über 12500 Mitarbeiter sind in den Geschäftsbereichen Metalihalbzeug. Uhren, Schaltsysteme, Maschinenbau, Waffen, Munition und Gleisketten tätig. Mit neuen Entwicklungen und Fertigungstechniken bereiten wir uns auf zukünftige Anforde rungen vor.



#### INDUSTRIAL ENGINEERING

- Betriebliche Rationalisierung

# Dipl.-Ingenieur/

zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit unserer Fertigung.

Die Position ist dem technischen Leiter unmittelbar unterstellt.

Unser künftiger Mitarbeiter wird folgende Aufgabengebiete übernehmen: - Betriebliche Kostenplanung/-untersuchung/-kontrolle

(Erstellung von Kostenplänen für Erzeugnisse und Verfahren, Auswertung von Betriebsabrechnungsdaten, Kontrolle der Betriebsergebnisse, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen)

(Kostenbezogene Analysen von Fertigungsprozessen und Behebung möglicher Schwachstellen)

Wirtschaftlichkeitsanalyse der Betriebsinstandhaltung

- Investitionsplanung/-rechnung/-kontrolle

Wir erwarten zudem die Fähigkeit, Mitarbeiter effizient einzusetzen und mit den übrigen Bereichen unseres Hauses gut zusammenzuarbeiten. Die finanzielle Ausstattung ist der Bedeutung der Position angemessen.

Weitere Einzelheiten möchten wir einem personlichen Gespräch vorbehal-

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

## **DIPLOM-INGENIEURE**



Philips and Du Pont Optical ist ein internationales 'joint venture' der Unternehmen Philips und Du Pont für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb optischer Speicher jeder Art mit Produktionsstätten in Deutschland, England, Frankreich und USA. Die CD-Fabrik in Hannover/Langenhagen ist die größte der Welt; hier begann im Jahre 1982 die Fertigung der Compact Disc.

Für anspruchsvolle Aufgaben auf dem Gebiet der optischen Speichertechnik suchen wir für unseren Standort Hannover/Langenhagen Mitarbeiter für verschiedene Fachbereiche mit folgenden Spezialaufgaben:

#### **Entwicklung**

#### Chemie

- Entwicklung und Prüfung neuer Photoresiste Untersuchungen im Fertigungsprozeß bei
- Mastering/Galvanik
- Oberflächenbeschichtung mit leitfähigen Substanzen

#### **Physik**

- Entwicklung neuer CD-Produkte und Prüftechniken.
- Untersuchungen physikalischer Produkteigenschaften in allen Fertigungsstufen

AND

#### Elektrotechnik/Konstruktion - Entwurf und Bau elektr. Schaltungen

- Integrieren elektr. Steuerungen in Fertigungseinrichtungen

#### Maschinenbau/Konstruktion - Werkzeug- und Gerätekonstruktion

- Automatisierungstechnik

PHILIPS

#### Maschinenbau/Planung

- ProjektplanungCost/Benefit-Analysen
- Know-how-Dokumentation

#### Maschinenbau/Versuch

- Abformung von Feinststrukturen
- Metallisieren und Lackieren von Oberflächen

#### **Fertigung**

#### Energieversorgung

PONT

- Planung und Betrieb von Energieanlagen und -netzen
- Klima- und Reinraumtechnik

Wichtig für diese Aufgaben ist neben der Fähigkeit zur Selbständigkeit die effiziente Zusammenarbeit mit in- und externen Partnern. Wir erwarten gute Englischkenntnisse und das Interesse an modernen Entwicklungs- und Fertigungs-methoden (CAD/CAM/CIM).

Gute Voraussetzungen bringen Sie mit, wenn Sie bereits einige Jahre Erfahrung in dem entsprechenden Fachgebiet gesammett haben. Wir geben Ihnen aber auch eine Chance, wenn Sie Ihr Studium gerade beendet haben.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien) senden Sie bitte an unsere Personalabteilung, Klusriede 26, 3012 Langenhagen 1.

DIEHL GmbH & Co. Geschäftsbereich Kette Personalabteilung Vieringhausen 118 5630 Remscheid

STANCE OF THE ST

Tanada .... ور مدوها د

Server ...

BASS GEV

Bearing of the state

A manai

Ruhrgas sucht einen

## Systemingenieur/Informatiker

#### Aufgaben

- Systembetreuung unserer zentralen IBM-Großrechenanlage,
- Entwicklung und Pflege systemnaher Software,
- Beratung, Unterstützung und Schulung von Mitarbeitern der Anwendungsprogrammierung, des Rechenzentrums und der Fachabtei-

#### Voraussetzungen

- Abgeschlossene Hochschulausbildung in Informatik oder vergleichbaren Fachrichtungen,
- Erfahrung in der Systemprogrammierung von IBM-Großsystemen,
- umfangreiche Kenntnisse des Betriebssystems MSV/XA sowie TSO, JES2 und VTAM,
- Kenntnisse von CICS und DB2 sind von Vorteil,
- Kenntnisse der Programmiersprachen ASSEMBLER und möglichst

Wir setzen folgende DV-Systeme ein: IBM 3084-Q64 mit MVS/XA sowie TSO/ISPF. JES2, ACF/VTAM, ACF/NCP, CICS, DB2.

Interessierte Damen und Herren bitten wir um Zusendung ihrer Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer PA-Nr. 131 an:



Ruhrgas AG Postfach 10 32 52 4300 Essen 1 Tel. (02 01) 1 84-1



OPTICAL

#### Persönlichkeit für professionelles Marketing

The state of the s

Auf den internationalen Konsumgüter-märkten gehören wir zu den ganz Gro-übertragen. Da Produkte und Dienstlei-

sperficial us

mit Liebe, Avi

EERING

tsing

舞 4. 10

Ben, und auch in Deutschland sind wir stungen beim Verbraucher bereits über sehr erfolgreich. Die Diversifikation in einen guten Bekanntheitsgrad verfüweitere Segmente im deutschen Markt gen, sollen diese hochinteressanten

Absatzchancen zielstrebig erschlossen und ausgebaut werden. Wir suchen deshalb einen Marketingprofi mit For-

# Geschäftsführer

Unterhaltungs- und Freizeitmärkte

Verantwortungsschwerpunkte sind:

- □ Kaufmännische Leitung der GmbH ☐ Ausbau der Produktlinien
- ☐ Diversifikations-Strategien und Projektdurchführung
- ☐ Motivation und Führung der Mitarbeiter
- ☐ Steuerung der Partner in Herstellung und Vertrieb

Als Kenner des wettbewerbsintensiven Consumer-Marktes verfügen Sie über eine fundierte Praxis im Brand-Marketing sowie über Erfahrung im Einsatz moderner Vertriebswege. Wir erwarten

daher nachweisbare Erfolge z. B. als PM, evti. als Geschäftsbereichsleiter eines gut geführten Markenartikelunternehmens internationalen Zuschnitts.

Sie sollten zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und verhandlungssicheres Englisch mitbringen. Wenn es Sie reizt, Produkte und Dienstleistungen für un-

Zur vertraulichen Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere Berater Wolfgang Raith und Michael Wölfle unter der Tel.-Nr. 089/6422011 zur Verfügung. Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken sind selbstver-

terschiedliche Segmente zu entwickeln

und nachhaltig sowie profitabel im

Markt durchzusetzen, sollten wir uns

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter der Kennziffer 750 379 an Gabriel-Max-Str. 29, 8000 München 90.

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gammersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürlch, Besel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

#### Herausforderung für dynamischen Unternehmer

Wir sind ein sehr erfolgreiches mittelständisches 120 Mio. Umsatz. Berliner Unternehmen des Dienstleistungssektors mit rund 200 Beschäftigten und annähernd. Als stark vertriebsorientierter Betrieb wollen wir

unsere Führungsspitze um eine Unternehmerpersönlichkeit ergänzen und suchen baldmöglichst

# Kaufmännischen Geschäftsführer

Er wird die Verantwortung für Effizienz und Weiter-entwicklung folgender Bereiche übernehmen:

- ☐ Finanz- und Rechnungswesen
- ☐ kaufmännische Organisation und allgemeine

Er soll verantwortlich und mit einem für mittlere Unternehmen außergewöhnlich hohen Maß an Eigenständigkeit und Handlungsspielraum das Un-

ternehmen markt- und erfolgsorientiert leiten. Wir erwarten deshalb unternehmerische Phantasie, konzeptionelles Denken, Flexibilität und die Befähigung zur Führung und Motivierung qualifizierter Mitarbeiter. Loyalität und Integrität setzen wir ebenso voraus wie die Fähigkeit zur Teamarbeit. Wenn Sie als Persönlichkeit sich dieser herausfor-demden Aufgabe gewachsen fühlen, können Sie erste telefonische Auskünfte von unseren Beratern, den Herren W. Greiner und J. Below, unter der Rufnummer (0 30) 8 82 67 83 erhalten. Die

Aussagefähige Unterlagen (tabellarischer Lebens-lauf, Lichtbild, Zeugnisse, Angaben zum Gehalts-wunsch und Eintrittstermin) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 810 865 an Bleibtreustraße 24 in 1800 Berlie 15.



#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürich, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

#### Türschließ- und Sicherheitssysteme

Mit 2000 Mitarbeitern in 15 Ländern und einem Umsatz von über 300 Mito. DM zählen und elektronischer Türschließ- und Sicher- Zukunftsaufgaben suchen wir einen fühwir zu den führenden Unternehmen im heitssysteme.

rungsstarken und ideenreichen

# Leiter Entwicklung und Konstruktion

zur markt- und fertigungsgerechten Neuund Weiterentwicklung unserer Produkte. Dabei denken wir an einen promovierten oder diplomierten Ingenieur der Fachrichtungen Maschinenbau oder Elektrotechnik mit langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung von Kleinserien- und Serienprodukten mit hydraulischen, elektromechanischen und elektronischen Komponenten. Zur Verständigung in unserem Internationalen Entwicklungs- und Produktionsverbund sind Englischkenntnisse von Vorteil.

Herren im Alter von 35 bis 45 Jahren, die

sich durch diese entwicklungsfähige Aufgabe im Raum Wuppertal angesprochen fühlen, bitten wir um Einsendung vollständiger Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer 10386/49 an den mit der Weiterleitung beauftragten Anzeigendienst unseres Beraters - Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesichert – Postfach 31 03 95, 5270 Gemenersbach 31.



#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürich, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

#### Namen gemacht. Der Sitz der Ge-

Internationales Controlling in der Mineralölwirtschaft

Als international tätiges Handelshaus für fossile Brennstoffe haben wir uns vor allen Dingen bei Imund Exporten von Rohöl und Fer-

sellschaft ist Hamburg. Dieser bedeutende Handelsplatz gewährleistet für unsere Produkte die brantigprodukten sowie Kohle einen chennotwendigen Standortvorteile.

Um unsere weltweiten Aktivitäten noch besser als bisher überwachen zu können, suchen wir den

## Controller

Der neue Mitarbeiter sollte in der Lage sein, ein Controlling zu erarbeiten und im Unternehmen einzuführen. Dies setzt neben Berufserfahrung voraus, daß er entsprechende theoretische Kenntnisse besitzt, die er sich möglichst durch ein betriebswirtschaftliches Studium erworben hat.

Er soll selbständig arbeiten, zur kollegialen Zusammenarbeit bereit sein und Mitarbeiter motivieren können. Der Inhaber der auf Vertrauen aufgebauten Stelle, die umfassende Vollmachten vorsieht.

berichtet der Geschäftsführung.

Darüber hinaus sollte der neue Mitarbeiter sehr gute englische Sprachkenntnisse besitzen, Mitte 30 sein und sich durch diese Ausschreibung herausgefordert fühlen.

Wenn Sie erste Kontakte wünschen, stehen Ihnen unsere Berater. Herr Neumann und Herr Mehl. unter der Rufnummer 040/-32 46 06 gern zur Verfügung. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken werden selbstverständlich zugesichert.

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790 288 an Ferdinandstr. 28-30, **2000 Hamburg 1.** 



Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürich, Basel, Gerlf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

#### Gewerbliches Kreditgeschäft

Wir sind ein überregional tätiges Bankinsti- und Freiberufter spezialisiert hat. tut, das sich auf die Finanzierung von Inve- Wir wollen weiter expandieren, deshalb sustitionen mittelständischer Unternehmen chen wir für unsere Niederlassungen Ram-

mover, Frankfurt, München und Statigart junge, engagierte Bankkaufleute

# **Firmenberater**

Aufgabenschwerpunkte sind die Beratung und Betreuung unserer Firmenkunden sowie die Ausweitung unseres Kreditgeschäftes. Kraditentscheidungen treffen Sie nach unternehmerischen Gesichtspunkten im Rahmen eigener Kompetenzen. Sie haben die Sicherheit, daß Kreditentscheidungen an dem Tag vorliegen, an dem sie benötigt

Neben Ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann soliten Sie über 2-3 Jahre Berufserfahrung im gewerblichen Kreditbereich verfügen. Kontaktfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Freude am Umgang mit Kunden werden Ihnen die erfolgreiche Übernahme der Aufgabe erleichtern. Bei entsprechender Bewährung haben Sie die Chance, eine der für die nächsten Jahre geplanten neuen Niederlassungen zu übernehmen.

Für erste telefonische Kontakte stehen ihnen unsere persönlichen Berater, Herr Dr. Ulrich Würzner (Tel. 02 11 / 45 55-2 60) und Herr Dr. Heinz Evers (Tel. 0 22 61 / 6 50 48), zur Verfügung. Ihre Kontaktaufnahme unterliegt jeglicher Art von Diskretion, die von ihnen gewünscht wird.

thre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Istgehalt, Gehaltswunsch und Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 840 136 an den mit der Weiterleitung der eingehenden Bewerbungen beauftragten Anzeigendienst unseres Beraters, Füllen-bachstraße 8, 4000 Dässelderf 30.



#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürich, Basel, Gent, Wien, Salzburg Hiversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburo

#### Eine Chance für eine vertrauenswürdige Persönlichkeit

Wir sind als internationales Handelshaus für Mine-ralölprodukte, Rohöl und Kohle bekannt. Der Sitz der Gesellschaft in Hamburg, einem bedeutenden

Handelsplatz für unsere Branche, gewährleistet suchen wir für die notwendigen Standortvortelle. antwortungsber Der Bedeutung unseres Hauses entsprechend, dig arbeitende

suchen wir für unseren Geschäftsführer die verantwortungsbewußte, zuverlässige und selbstän-

# Sekretärin

Sie wird mit allen vorkommenden Arbeiten, die in die Zuständigkeit und Verantwortung der Geschäftsführung fallen, betraut werden, da der Chef häufig auf Reisen sein muß. Erfahrung im Umgang mit Menschen ist deshalb ebenso unerläßlich wie Loyalität und die Bereitschaft, sich zu engagieren. Daß Sie mit Sekretariatsaufgaben vertraut sind. organisatoriaches Geschick besitzen, improvisie-ren können, die englische Sprache in Wort und Schrift periekt beherrschen, setzen wir voraus. Darüber hinaus sollten Sie auch unter Belastung thren persontichen Stil beibehalten und so vorbild-

lich auf das Klima im Unternehmen Einfluß neh-

Wenn Sie zwischen 35 und 50 Jahre alt sind, möglicherweise auch wieder in die Berufstätigkeit zurück wollen, nachdem Sie bereits früher eine

32 46 06 gern zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Spervermerken werden selbstver-Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte

unter Angabe der Kennziffer 790 290 an Ferdi-

nandstraße 28-30. 2006 Hamburg 1.

ähnliche Aufgabe hatten, stehen Ihnen für erste persönliche Kontakte unsere Berater, Herr Neu-mann und Herr Mehl, unter der Rufnummer 0 40 /



#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn. Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zünch, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

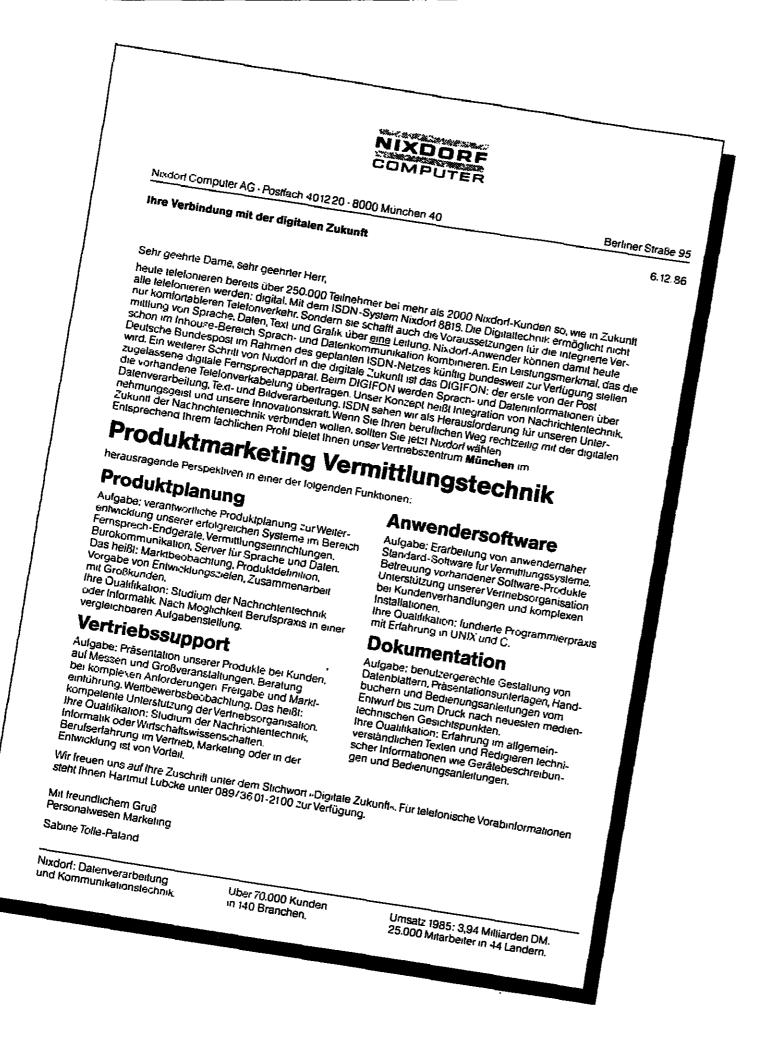

## *VERTRIEB*

#### Kundendienstleiter

Wir sind eine international erfolgreiche, deutsche Unternehmensgruppe, die Spezialmaschinen für Wäschereitechnik herstellt. Unsere Produkte zeichnen sich durch Perfektion und Wirtschaftlichkeit aus. Das hohe Niveau unserer Fertigung garantiert auch zukünftige Erfolge.

Unser effizient organisierter Service garantiert den Dauerbetrieb bei unseren Kunden. Für den Einsatz und die Koordination des Werkskundendienstes suchen wir den qualifizier-

ten Spezialisten, der über fundierte Erfahrungen im Kundendienst verfügt. Diese Aufgabe umfaßt das gesamte Ersatzteilwesen, den kompletten Serviceund den Installationsbereich. Durch unsere großen Auslandsaktivitäten sind Sprachkenntnisse unbedingt erforderlich. Eine herausfordernde Aufgabe für einen technisch ausgebildeten Fachmann (Techniker, Ingenieur) oder technisch versierten Kaufmann, der ein hohes Maß an Organisationstalent und Entscheidungsfähigkeit besitzt.

#### Verkaufsingenieur

Für unsere Vertriebsaktivitäten suchen wir einen Ingenieur (FH, TH) aus den Bereichen Maschinenbau, Apparatebau oder Anlagenbau. Vertriebserfahrung mit Investitionsgütern setzen wir voraus. Durch den hohen Exportanteil erfolgt ein weltweiter Einsatz. Englischkenntnisse sind daher wichtig. Eine hochinteressante Aufgabe auf internationalem Niveau.

Wenn Sie diese anspruchsvolle, gut dotierte Tätigkeit in einer modernen und erfolgreichen Unternehmensgruppe reizt, so bitten wir Sie, mit uns so schnell wie möglich in Verbindung zu treten. Wir reagieren umgehend.



PASSAT Maschinenbau GmbH Personalbereich · Würzburger Straße 37 7100 Heilbronn-Frankenbach, Tel. 0 71 31 / 4 40 71

## Betriebs-Ingenieur für die Vliesstoffbranche

Wir produzieren Spinnvliesstoffe nach einem neuartigen überlegenen Herstellungsverfahren unter Anwendung der modernsten Technologie.

Ihre vielseitigen technische Betreuung unserer Produktions-Aufgaben: und Versorgungsanlagen.

Vorkenntnisse:

Ihre gründlichen abgeschlossenes Ingenieur-Studium mit Kenntnissen auf den Gebieten allgemeiner Maschinenbau, Hydraulik, Pneumatik, praktische Erfahrungen als Führungskraft

**Unser Angebot:** 

Eine entwicklungsfähige Position mit großer Eigenverantwortung in einer Wachstums-

Die Ausstattung entspricht dem hohen Stellenwert der Position im Unternehmen.

Ihre Bewerbung richten Sie an: Corovin GmbH Geschäftsleitung Woltorfer Straße 124 3150 Peine/Niedersachsen



Ein Unternehmen der weltweit tätigen **BPB** Industries

organisatorischen Bereich mit sich gebracht. Die Lösung der anstehenden Probleme verlangt eine Verstärkung der Führungsspitze. Wir suchen daher für den Bereich Technik den

Wir sind ein gesundes, mittelständisches Unternehmen des Elektro-Maschinenbaus mit ca.

Erfolgreiches Wachstum in den letzten Jahren hat vielfältige Aufgaben im technisch-

## Assistenten der Geschäftsleitung

mit dem Ziel, ihm in absehbarer Zeit die technische Gesamtleitung zu übertragen. Unsere Produktpalette ist breit gefächert. Der neue Mitarbeiter sollte daher möglichst vielseitige Kenntnisse und Interessen mitbringen, vor allem aber den Willen, sich in ein umfangreiches Arbeitsgebiet einzuarbeiten. Der Kandidat unserer Idealvorstellung: Aushildung und Praxis

- Lehre als Maschinenschlosser oder ähnlicher Beruf

Ingenieurstudium Maschinenbau oder Fertigungstechnik, REFA
 Praxis als Konstrukteur und in der AV mit Materialwirtschaft und Fertigungs-

- Praxis im Fertigungsbereich, spanios und spangebend, Kenntnisse der Schweiß-

Planungsaufgaben und deren UmsetzungEntwicklung und Konstruktion

400 Mitarbeitern, ansässig im norddeutschen Raum.

- Betriebswirtschaft Persönlichkeitsprofil

natürliche Autorität und Durchsetzungsvermögen

Zuverlässigkeit
 Bereitschaft zur Leistung, Verantwortung und partnerschaftlicher Zusammenar-

Unsere Anforderungen sind hoch, wir wissen das. Dafür erwartet Sie eine interessante, verantwortungsvolle und sehr ausbaufähige Position mit guten Rahmenbedingungen. Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen, Lichtbild und Angaben zu Ihrer Einkommensvorstellung erbitten wir an unseren Berater

Dipl.-Ing. Rudolf Kolbe UNTERNEHMENSBERATUNG

Lentruper Weg 19, 4410 Warendorf 2 Telefon 0 25 85 / 3 93

Friedrich Heidtmann Wasserbau

**Hans Heidtmann** Rohrieitungshan

Wir sind eine im Wasserbau und im erdverlegten Rohrleitungsbau gut eingeführte Unternehmensgruppe mit rd. 200 Mitarbeitern, die in Kürze ihrem 100jährigen Bestehen entgegensieht.

Als Nachfolger für unsere demnächst in den Ruhestand tretenden kaufmännischen Prokuristen suchen wir einen

## Kaufmännischen Leiter

Für das außerordentlich vielseitige Aufgabengebiet stellen wir uns einen flexiblen, einsatzfreudigen Bau- und Industriekaufmann mit abgeschlossener Vollausbildung und mehrjähriger verantwortlicher Tätigkeit in der Bauwirtschaft vor.

Interessierte Damen und Herren bitten wir, ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Kurzbeschreibung der bisherigen beruflichen Entwicklung, Zeugniskopien, Lichtbild sowie Angabe ihrer Einkommensvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins) an die

Geschäftsleitung der Hans Heidtmann, Rohrleitungsbau (GmbH & Co.), Jarrestraße 50, 2000 Hamburg 60, zu richten.

Für unseren Auftraggeber – ein großer deutscher Konzern mit Internationalen Aktivitäten – suchen wir den erfahrenen Mann oder die Frau als

Vertriebsbeauftragte/n für Datenverarbeitung und Kommunikationssysteme bei Groß- und Sonderkunden.

Consultants Alfred Bantle

Interessenten mit abgeschlossenem Studium der Betriebswirtschaft oder Informatik – auch Wirtschaftsingenieure – mit kaufmännischer und technischer Praxis bewerben sich mit den üblichen Unterlagen oder rufen uns zu einem ersten Informationsaustausch einfach an.

Unternehmensberatung und Personalmanagement, Kamillenweg 4, 5000 Köln 40, Tel. 02 21-48 28 18

[TE.C KUN

MERMES IES Asterniunch

בייים מרהף פסב

#### Dämmstoffe und Bauchemie für Heimwerker und Baumärkte

ım Dammstoff-Bereich (weiß) im norddeut-schen Raum mit einem breiten Sortiment für den Wohnungs- und Industriebau.

Wir sind der größte Produzent und Anbieter Zunehmende Verkaufserfolge im DIY-Be-

tnebsmannschaft. Für die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg and Niedersachsen suchen wir deshalb den Bau- und Heimwerker-

Company of the compan

# Gebietsverkaufsleiter "DIY"

der als ca. 35- bis 45jähriger mit einem hohen Maß an Durchstehvermögen ausgestattet sein sollte. Wir erwarten einen Insider (auch Damen bieten wir diese Chance!), der mit Überzeugungskraft unsere Produkte den Einkaufsentscheidem abschlußsicher verkauft. Die Aufgabe wird mit einem ihrer Bedeutung entsprechenden Fixgehalt zzgl. Leistungsprämie vergütet.

the section of the section of

Strain Life Com

eren eren eren er

Exercise Constant

veltweit tätig

tung

philipped Con

is a section of the

Wenn Sie diese Aufgabe an Ihrem zukünfti-

gen Standort Dreieck Hamburg-Breman-Hannover reizt und Sie einen ersten Telefonkontakt wünschen, stehen Ihnen unsere Berater, Herr Mehl und Herr Neumann,

unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 gern zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken werden selbstverständlich zugesichert.

Kennzifter 790 292 an Ferdinandstr. 28–30, 2000 Hamburg 1.

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zünch, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Pavio, Johannesburg

#### Dämmstoffe für Handel und Verarbeiter

Wir sind der größte Produzent und Anbieter im Dämmstoff-Bereich (weiß) im norddeutschen Raum mit einem breiten Sortiment für den Woh-

Unsere wachsenden Verkaußerfolge im "Profi"Bereich erfordem für den Raum Brausschweig,
dem Hochbau, den over und Kassel eine deutliche Verstärkung

# Gebietsverkaufsleiter "Profi"

der als ca. 35- bis 45jähriger seine persönliche Stärke im Verkauf nachweisen kann, und der seine tägliche Herausforderung in der Beratung von Verarbeitem sowie in erfolgreichen Verkaufsgesprächen mit dem Baustoffhandel findet. Sie soll-ten gewohnt sein, selbständig und systematisch zu arbeiten. Die Aufgabe wird mit einem ihrer Bedeutung entsprechenden Fixgehalt zzgl. Leistungsprämie vergütet.

Wenn Sie diese Aufgabe an threm zukünttigen Standort Hannover/Braunschweig reizt und Sie einen ersten Telefonkontakt wünschen, stehen

mann, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 gem zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Spervermerken werden selbstverständlich zuge-

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Ge-haltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie britte unter Angabe der Kennziffer 790 293 an Ferdinandstraße 28-30, 2000 Hamburg 1.

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürich, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philauelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg



Über unsere dezentralen Kundendienstcenter führen wir bundesweit Reparaturen an Rundfunk- und Fernsehgeräten, Homecomputern, Waschund Kühlgeräten durch.

Für unseren Bereich Technik in Hamburg suchen wir einen

# Dipl.-Ing. / Dipl.-Wirtsch.-Ing.

mit fachlichen Schwerpunkten in der Elektrotechnik. Dieser Zentralbereich ist das "technische Gewissen" unserer Kundendienstorganisation. Er steuert, überwacht und schult das Fachwissen unserer Mitarbeiter, sorgt für Serviceunterlagen und wirkt als technischer Berater für unsere Auftraggeber der braunen und weißen Ware.

Ob Sie bereits einige Jahre Berufserfahrung in Industrie, Handel oder Dienstleistung haben, oder ob Sie Ihr Studium gerade abgeschlossen haben: wir werden Sie intensiv in Ihren neuen Aufgaben einarbeiten.

Im Rahmen unserer Konzemzugehörigkeit bieten wir Ihnen großzügige Sozialleistungen und interessante Einkaufsvorteile.

Wenn Sie sich eine erfolgreiche berufliche Entwicklung im technischen Kundendienst vorstellen können und an dieser zentralen Funktion in unserem Unternehmen interessiert sind, senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittstermin sowie Gehalts-wunsch an unsere Personalabteilung, die Ihnen auch unter der Telefonnummer 0 40 / 59 10 92 64 für eine kurze Information zur Verfügung steht.

HERMES TECHNISCHER KUNDENDIENST Alsterkrugchaussee 439 2000 Hamburg 63

Wir sind als bundesweit tätiges Baustoffhandels-

unternehmen leistungsstark und expansiv. 300

angeschlossene Betriebe profitieren von unseren

Erfahrungen und nutzen die gemeinsamen Mög-

lichkeiten der Verkaufsförderung und Rationalisie-

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslaut, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der

Er sollte möglichst als Baustoffkaufmann erfolg-reich tätig gewesen sein und über einschlägige Kontakte zur Industne und zum Handel verfügen. Im Rahmen seiner Aufgabenstellung ist er zuständig und verantwortlich für Ein- und Verkaufsaktivitäten, Logistik, Organisation und internes Control-

Selbständiges Arbeiten sowie die Motivation von Mitarbeitern setzen wir ebenso voraus wie die Fähigkeit zur Innovation und Leistungsförderung.

Darüber hinaus sollten Sie über Grundkenntnisse der EDV-Anwendung verfügen und insolem die

Sortiment traditioneller Baustoffhandel

rung. Die Zentrale unserer Gesellschaft mit Sitz in

einer norddeutschen Stadt berücksichtigt bei der

Zusammenarbeit die regional unterschiedlichen

Marktgegebenheiten, so daß jede dem Verbund

angeschlossene Einheit in die Lage versetzt wird.

Verkaufsleiter

Anforderungen definieren können. Außerdem wäre es von Vorteil, wenn Sie spezielle Kenntnisse

des keramischen Marktes mitbringen.

Wenn Sie die Anforderungen an die Stelle erfüllen können, und hierin eine Chance für sich sehen, um 40 Jahre alt sind, sollten Sie sich mit uns in Für erste vertrauliche Kontakte stehen Ihnen un-

Verbindung setzen

sere Beraler, Herr Neumann und Herr Mehl, unter der Rulnummer 0 40 / 32 46 06, gern zur Vertugung. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Spervermerken werden selbstverstandlich zuge-

Um diese wichtige Aufgabe in Zukunft noch

besser losen zu konnen, suchen wir den erfahre-

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabeilanscher Lebenslaut, Zeugniskopien, Erchtbild, Gehaltsvorstellung, Eintriffstermin) senden Sie bilte unter Angabe der Kennziffer 790 289 an Ferdi-nandstr. 28–30, **2000 Hamberg 1.** 

## K

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Zünch, Basel, Genf, Wien, Salzburg Häversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburo

#### Handel und Vertrieb von Büromaschinen

Wir sind ein Handels- und Vertretungsunternehmen für international renommierte aber auch im europäischen Ausland. Für die ord-Markenerzeugnisse. Der Firmensitz ist Berlin.

Unser Absatz liegt vornehmlich im Bundesgebiet,

unseres Zahlenwerks suchen wir eine versierte

# Alleinbuchhalterin

Bevorzugt werden Bewerbennnen mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung, die über mehrjáhrige einschlägige Praxis in ähntich verantwortlicher Funktion verfügen. Umgang mit den heute üblichen EDV-Hilfsmitteln in der Buchhaltung wird erwartet. Eine Weiterbildung zur Bilanz-

buchhalterin wäre von Vorteil. Damen im Alter um 25 bis 35 Jahre, die eine ehend eigenverantwortliche Aufgabe in ei nem aufstrebenden Geschäftszweig suchen, wer-

den um ihre Bewerbung gebeten. Über einen Nachteilsausgleich für entgangenes Werhnachtsgeld kann verhandelt werden. Für erste Konlakte stehen unsere Berater, die

Herren W. Greiner und J. Below, unter der Rufnummer (0 30) 8 82 67 83 zur Verlügung. Sperrvermerke werden selbstverständlich beachtet. Vollständige Bewerbungsunterlagen (tabellanscher Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse, Angaben zum Gehaltswunsch und Eintrittstermin) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 810 869 an den mit der Weiterleitung der eingehenden Unterlagen beauftragten Anzeigendienst unseres Beraters, Bleibtreustraße 24, in 1000 Berlin 15.

#### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zünch, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

**GESCHÄFTSFÜHRER** 

selbstverständlich.

Beim Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes. Bonn, ist zum baldmöglichen Zeitpunkt die Stelle

#### Abteilungsleiters/in

Für Norddeutschland

für die Gebiete

H, DO, HH, OS, MS, HB, PB

suchen wir die geeignete

Führungekraft

als Gebietsmanager für den

Aufbau eines speziellen Direkt-

vertriebes im Dienstleistungs-

Bitte übersenden Sie Ihre aus-

sagefähigen Unterlagen unter

F 7410 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

Der/die Bewerber/in muß aufgrund einer abgeschlossenen Hochschulausbildung (Sozialwissenschaften), langjähriger Berufserfahrung in führenden Positionen eines Wohlfahrtsverbandes, in der kommunalen Verwaltung oder in einem Landesverband des DRK in der Lage sein, die einschlägigen Aufgaben wie

- allgemeine Leitungsaufgaben - Wahrnehmung der Fachaufsicht im Bereich der Sozialarbeit, Planung in der Sozialarbeit, Jugend-, Familien- und Altenhilfe sowie der Gesundheitspro-

wirkungsvoll zu erfüllen.

Fremdsprachenkenntnisse (Englisch oder Französisch) sind erforderlich.

Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Erfahrung des/der Bewerbers/in nach dem DRK-Tarifvertrag (in Änlehnung an den BAT).

Schriftliche Bewerbungen werden erbeten an:

Friedrich-Ebert-Allee 71 5300 Bonn 1

Deutsches Rote Kreuz Generalsekretariat -

Wir sind die

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für

Soldatenbetreuung in Baden-Württemberg e.V. Wir suchen zur Planung und Durchführung von Betreuungsmaßnahmen einen

#### MITARBEITER IN TEILZEITBESCHÄFTIGUNG

mit langjähriger Erfahrung und nachweislichen Erfolgen, vertriebsorientiert, mit umfassenden Kenntnissen moderner Führung und Organisationsmittel von modern eingerichtetem Auto-

haus in Schleswig-Holstein in fester Anstellung gesucht. Die

Dotierung ist der Position entsprechend angemessen. Ihre

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (tab. Lebenslauf und

Zeugniskopien) senden Sie bitte unter Angabe der Nr. E 7409 an

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Diskretion ist

Voraussetzungen: - Kenntnis der Struktur der Bundeswehr

(ehemaliger Offizier) Positive Einstellung zur evangelischen Kirche

Wohnhaft möglichst in Karlsruhe oder n\u00e4herer Umgebung

Bewerbung erbeten unter G 7367 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Herausfordernde Aufgaben in der Medizintechnik für Physiker und Informatiker

Unser Kunde ist ein führendes Unternehmen der Medizintechnik, das aufgrund seines technischen Know-hows eine hervorragende Stellung in diesem speziellen Markt besitzt. Firmensitz ist eine attraktive norddeutsche Stadt. Die expansive Unternehmensentwicklung erfordert es, den Außendienst in wichtigen Positionen zu verstarken.

## Vertriebs-Ingenieur

Das Aufgabenspektrum umfaßt die Beratung, die Betreuung und die Neugewinnung von Kunden im Bereich Radiologie/Strahlentherapie.

#### Wir erwarten:

einen Diplom-Physiker (Uni/FH),

- Erfahrungen im Vertrieb und in der anwendungstechnischen Beratung medizinischer Geräte,
  - Verhandlungsgeschick,
  - gute englische und möglichst französische Kenntnisse.

## Software-Ingenieur

Das Aufgabenspektrum beinhaltet die Inbetriebnahme von Systemen im Bereich Radiologie/Strahlentherapie im In- und Ausland, die Anpassung von Software an vorhandene Therapie-Planungsrechner sowie die Programmpflege- und neuentwicklungen.

#### Wir erwarten:

- einen Informatiker oder Physiker,
- Erfahrung in der Programmierung unter DEC-Betriebssystemen,
- gute englische Sprachkenntnisse

Was Sie erwarten können: Eine selbständige Aufgabe in einem erfolgreichen, mittelständischen Unternehmen; eine intensive Einarbeitung und Schulung; ein attraktives Einkommen und eine betriebliche Altersversorgung sowie einen neutralen Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht.



Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter der Kennziffer 1152-W an den Anzeigenservice der SCS Personalberatung GmbH, Johnsallee 13, 2000 Hamburg 13 (Telefon: 040/44 16 51-54). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bürgen für absolute Diskretion.



**Personalberatung GmbH** 

## Konstruktion

#### Gruppenleiter Konstruktion – Technischer Zeichner(in)

Wir sind eine international erfolgreiche deutsche Unternehmensgruppe, die Spezialmaschinen und Anlagen für Wäschereien, Großküchen und Fleischereimaschinen herstellt. Unsere Produkte zeichnen sich durch Perfektion und Wirtschaftlichkeit aus. Wichtig für den weiteren Erfolg sind die Innovationen aus Entwicklung und Konstruktion.

#### Gruppenleiter mechanische Konstruktion

Für die auftragsbezogene Konstruktion suchen wir einen jüngeren, qualifizierten Ingenieur aus dem Maschinen-, Apparate- oder Anlagenbau, evtl. mit Erfahrung in der Textil- oder Wäschereitechnik, Kenntnisse in Wertanalyse und modernen Konstruktionsverfahren sind ebenfalls von Vorteil.

#### Technischer Zeichner(in)

suchen wir für unsere Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung. Nach Einarbeitung und Bewährung möchten wir Sie gezielt in qualifizierte Aufgaben einführen. Interesse, Engagement und Teamgeist sollten Sie mitbringen.

Wenn Sie an einer dieser interessanten, vielseitigen und ausbaufähigen Positionen Interesse haben, senden Sie uns bitte die wichtigsten Daten über Ihren persönlichen und beruflichen Werdegang. Wir antworten rasch, denn wir möchten Sie kennenlernen.



PASSAT Maschinenbau GmbH Personalbereich · Voßstraße 12

## Leiter Arbeitsgruppe Schmelzen und Gießen

Für unseren Fachbereich Fertigungstechnik Metall, Abteilung Grundoperationen, suchen wir einen qualifizierten Mitarbeiter.

Aufgabenstellung:

Einführung neuer Verfahren sowie Optimierung bestehender Verfahren wie z.B. Elektronenstrahl-schmelzen, Hochtemperaturstranggießen und Inert-gas-Verdüsen. Führung einer Arbeitsgruppe; enge Kooperation mit anderen Fachgruppen und Produktionsbereichen. Die Aufgabenstellung ist konzernweit und schließt Aktivitäten in Europa und Übersee mit ein. Teilnahme an Fachausschüssen.

Qualifikation:

Naturwissenschaftliches Hochschulstudium der Fachrichtung Gießereiwesen, Metallhüttenkunde oder Metallkunde; mehrjährige Praxiserfahrung auf den Gebieten Schmelzen und Gießen sowie Pulverherstellung aus der Schmelze sind erwünscht; ebenso gute englische Sprachkenntnisse.

Der künftige Arbeitsplatz befindet sich in unserer Zweigniederlassung Hanau-Wolfgang.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-unterlagen an unser Personal- und Sozialwesen – Außertarifliche Mitarbeiter (PS-AT). Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Rainer Gottwald, Telefon 069/218-2176, zur Verfügung.

Degussa AG Weißfrauenstraße 9 Postfach 11 05 33 6000 Frankfurt 11







Wir sind eine anerkannte Überwachungsorganisation. Unsere Sachverständigen befassen sich auch mit den umfangreichen Problemen des Umweltschutzes und der Sicherheit technischer Anlagen. Sie stehen dadurch in ständigem Kontakt mit der technischen Entwick-

Zur Erfüllung dieser umfangreichen Aufgaben suchen wir zum baldmöglichen Eintritt eine/n

#### Diplom-Ingenieur (TH)

für das Aufgabengebiet Umweltschutz und Energietechnik

Zu den Aufgaben gehören

 Emissionsmessungen
 Beurteilung von Vorrichtungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung Abnahmeversuche an Kessel- und Maschinenantagen

Der Bewerber muß über Kenntnisse im Umweltschutz, der Energie- und Meßtechnik und der Datenverarbeitung verfügen. Eine Berufstätigkeit auf mindestens einem der vorgenahnten Gebiete ist Voraussetzung. Nach Einarbeitung und Bewährung ist die Übernahme einer

Wir bieten eine Dauerstellung mit zusätzlicher Altersversorgung und sonstigen sozialen Leistungen. Die Gehaltsregelung erfolgt in Anlehnung an staatliche Grundsätze. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf und Lichtbild erbitten wir unter Angabe der Kennziffer 2.3 an

Technischer Überwachungs-Verein Norddeutschland e.V.

- Abteilung Personal- und Sozialwesen -Große Bahnstraße 31, 2000 Hamburg 54

#### Industrieeinkauf

Wir suchen einen Diplom-Betriebswirt mit einschlägiger Berufserfahrung, technischem Verständnis, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen. Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

#### **Diplom-Betriebswirt** als Gruppenleiter Einkauf

Die Aufgabe umfaßt die Verantwortung für den Einkauf von Kunststoffteilen, Guß, Halbzeugen aus Kupfer und Handelswaren. Hierzu gehören auch die Marktbeobachtung und die Entwicklung von Einkaufskonzepten.

In unserem Werk in Hildesheim stellen wir Erzeugnisse der Autoelektrik in Großserie her. - Wir bieten gute berufliche Entwicklungschancen und vielfältige Weiterbildungsmög-

Interessierte Damen und Herren bitten wir um Übersendung aussagefähiger Bewerbungsun-

Robert Bosch GmbH, Werk Hildesheim, Personalabteilung, Postfach, 3200 Hildesheim,

aushalt



#### SONALBERATUNG · PERSONALWERBLING · PERSONAL CRIGANISATION

Wir sind die erfolgreiche Vertriebstochter eines international operierenden Unternehmens mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Auf dem Gebiet der elektronischen Warensicherungssysteme gehören wir zu den Marktführern in Europa. Zuverlässigkeit, Präzision und Qualität unserer Produkte sichem uns überdurchschnittliche Zuwachsraten bundesweit. Als Nachfolgerin für unsere bewährte Schulungsleiterin, die aus privaten Gründen ausscheidet, brauchen wir Sie, die engagierte

## Schulungsleiterin Warensicherungssysteme

Ihre Aufgabe umfaßt die Personalschulung in der Systembedienung, Kundenbetreuung und Beratung hinsichtlich der Ladendiebstahls-Verhütung und -Feststellung für Deutschland und gelegentliche Einsätze in Österreich und der Schweiz. Ihre Gesprächspartner in exklusiven Fachhandelsgeschäften und Kaufhäusern erstrecken sich über die Fachverkäuferinnen bis hin zur Geschäftsleitung in allen und Kaufhäusern erstrecken sich über die Fachverkäuferinnen bis hin zur Geschaftsleitung in allen Fragen der Unterweisung. Nicht welche spezielle Ausbildung, sondern daß Sie eine sollide Ausbildung und Berufserfahrung in einer ähnlich gelagerten Tätigkeit erfolgreich ausgeübt haben, ist für Sie und uns von Bedeutung. Englischkenntnisse sind erwünscht, aber nicht Bedingung. Kontaktfreudigkeit, Eigeninitiative, ein sicheres Auftreten und die Bereitschaft zur intensiven Reisetätigkeit runden Ihr persönliches Bild ab. Die Ootierung, ein neutraler Firmenwagen, auch zur Privatnutzung, und eine angenehme Arbeitsatmosphäre werden Sie überzeugen. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter R 24201 an die von uns beauftragte Unternehmensberatung in Stuttgart, oder ruten Sie dort einfach an. Herr Ranft bürgt für objektive Information und absolute Diskretion.

#### UNTERNEHMENSBERATUNG DR. KRÄMER BOD

2000 Hamburg 61 Schippelsweg 63 F 040/551 30 11

4000 Dünseldorf 1 Friedrichstraße 91 02 11/34 57 17

7000 Shetteart i Mönchetraße 31 0711/2571142

Polyurethan-Weichschaumherstellung
Unser mittelständisches, langjährig erfolgreiches Unternehmen ist national und international als Kfz- und
Bauzulieferer im Bereich der Kunststoffverarbeitung bestens bekannt. Unsere Kunden schätzen das vielgestaltige Produktionsprogramm, das durch permanente Neu- und Weiterentwicklung in allen Sparten jeweils an aktuelle Markterfordernisse und entsprechende Qualitätsmerkmale angepaßt wird. Für unseren Bereich Kunststoffentwicklung und den Aufbau des Produktionsbereiches PUR brauchen wir einen verantwortungsbe-

## Chemieingenieur/Kunststoffingenieur

mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Polyurethan-Weichschaumherstellung. Ihre Hauptaufgaben liegen einerseits auf dem Gebiet der Verfahrens- und Rezepturentwicklung bzw. -modifikation, andererseits der Rohstoffprüfung, Produktionsüberwachung, Fertigteiluntersuchung sowie Qualitätssicherung. Für diese Aufgaben ist deshalb eine Ausbildung als Chemieingenleur oder im ingenieurtechnischen Bereich als Verfahrens- oder Kunststofftechniker eine gute Voraussetzung. Laborpraxis ist ebenso von Vorteil wie gute englische Sprachkenntnisse aufgrund unserer internationen Aktivitäten. Als Praktiker und Mann der ersten Stunde haben Sie die Möglichkeit sich zu profilieren und Ihre Vorstellungen von weitgehend selbständiger Tätigkeit zu verwirklichen, Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Kennz. 186 an den Anzeigendienst der von uns beauftragten Personalberatung, Postfach 13 46, 2000 Hamburg-Norderstedt. Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Herr Dr.-Ing. Schmidt, Tel. 0 40 / 5 23 90 71 (auch am Wochenende), zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen zu.



#### Dr. Schmidt & Partner

Personalberatung GmbH Hamburg-Berlin-Munchen-Wien

**2** 040/523 90 71 Sa. u. So. 17 - 19 Uhr

#### Ideen entwickeln - Initiativen starten

Wir sind ein expandierendes, mittelständisches Vertriebsunternehmen im Bereich Elektro-Installationsmaterial sowie elektrotechnische Steuergeräte. Unser starkes Wachstum macht eine Entlastung der Geschäftsleitung erforderlich.

Aus diesem Grunde suchen wir zum baldmöglichen Eintritt einen

#### Assistenten der Geschäftsleitung der vielseitig gefordert werden will

Wir bieten Ihnen eine selbständige, eigenverantwortliche Tätigkeit zur Unterstützung der Geschäftsleitung in den Bereichen Organisation, Personal und Berichtswesen.

Die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Umsetzung von Ent-scheidungen in die tägliche Praxis. Neben diesen Tätigkeiten werden Sie projektbezogen für Sonderaufgaben der Geschäftsleitung eingesetzt.

Sie sind Betriebswirt oder qualifizierter Kaufmann und um 30 Jahre alt. Sie haben in zumindest einen der Aufgabenbereiche praktische Erfahrung. Vorteilhaft wäre es, wenn Sie schon Kontakt zur EDV gehabt hätten. Leistungsgerechte Bezüge und Sozialleistungen eines modern geführten Unternehmens sind für uns selbstverständlich.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte Personalberatung unter Angabe der Kennziffer 14.274. Für Vorabinformationen steht Ihnen telefonisch auch unser Berater Herr von Holten zur Verfügung.

Mercuri Urval GmbH, Baumwall 7, 2000 Hamburg 11, Tel. 040/36 50 28



#### Solides, aber stetes Wachstum

unseres mittelgroßen Produktionsuntemehmens, das zu einer internationalen Unternehmensgruppe gehört, basiert auf der Unentbehrlichkeit unserer Erzeugnisse und unserer Kreativität, immer neue Anwendungsbereiche zu erschließen. Der jetzt erreichte Personalstand macht es erforderlich, alle Personalangelegenheiten zu zentrieren und diesen Bereich professionell zu organisieren. Deshalb suchen wir die erfahrene Personalfachkraft zum

## Ausbau des Personalwesens

Neben der Standardtätigkeit der Personalbeschaffung, -auswahl und -betreuung, werden Sie an der mittel- und langfristigen Personalplanung mitarbeiten, Modelle für Aus- und Welterbildung entwickeln, Entlohnungssysteme aufbauen. Das setzt fachliche Kompetenz aus Berufserfahrung voraus, Kenntnisse des Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts und der Entgeltabrechnung. Sie werden auch Gesprächspartner des Betriebsrates sein und mit Behörden und Verbänden zusammenarbeiten. Die Souveränität zu überzeugen, sich durchzusetzen, aber auch kooperativ zu arbeiten, sollten Sie besitzen. Sie sind der Geschäftsleitung direkt verantwortlich.

Aufbauen und mit der Aufgabe zu wachsen, ist eine reizvolle und seiten gebotene Chance. Wenn Sie diese und Kleinstadtatmosphäre in der Nähe Hamburgs zu schätzen wissen, bewerben Sie sich bitte handschriftlich mit tabellarischem Lebenslauf und Zeugniskopien über die von uns beauftragte



## PERSONALBERATUNG GEEST

Postfach 650 428, D-2000 Hamburg 65, Telefon: 040-607 00 53

Shirt at Char

Service Servic

gaben : Cerffing wie

im Bietechnik

eg igan oggalleffgallef Regelem igne nastforglef ering beforeath proff også

must be talefate attite

utschland e.v

State from Ver-

k and Durchsel.

hacromittee and

Marithautung für den, true, Hab alsu den Henn

architect and de-71 171

er a modeler eige

S. E. Whicklings

deth liberary.

ទៅ ។ ដែល មក **ប**ក

 $M(u) = h_{W} \log u$ 

Harris of Police

ili Domen

general section

De al la la la

0.28

5 15 17 P

urg 54

and the and

TH)

Das Einrichtungszentrum zwischen Weser und Ems!

Wir gehören zu den ganz Großen der Branche. Unser Name ist Inbegriff für Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Preiswürdigkeit.

An diesem hohen Anspruch messen Wir uns immer wieder selbst, wobei dem Verkauf eine besondere Bedeutung

Durch Umorganisation besetzen wir die Schlüsselfunktion des Vertriebs in Kürze neu und suchen zur Steuerung des Verkaufs den

#### **VERKAUFSLEITER**

In dieser Aufgabenstellung trägt der Gesuchte die Verantwortung für das Umsatzergebnis und die Personalleistung. Die Position erfordert Führungsstärke und zielstrebiges, selbständiges Handeln ebenso wie Durchsetzungsvermögen und -Motivationsfähigkeit.

Bei der Warenpräsentation und Gestaltung wird er von einem erfahrenen Praktiker

Er berichtet der Geschäftsleitung direkt. Sein Alter: Zwischen Anfang 30 und 40 Jah-

Die nötige Führungserfahrung sollte er im Handel erworben haben.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an das maschal möbeleinrichtungszentrum gmbh, z. Hd. Herrn Manfred Schmidt, 2930 varel 3 – altjührden.

Das sympathische Eurichtungsgentrum

maschal möbel altjührden bei varel



Als deutsche Tochtergesellschaft eines bekannten multinationalen Chemiekonzerns entwickeln, produzieren und vertreiben wir gefragte anorganische Spezialitäten. Unsere Abnehmer gehören unterschiedlichen Industriezweigen der chemischen Verfahrenstechnik an, wir liefern von unserem Standort im Südwesten der Bundesrepublik nach ganz Europa, Nah- und Mittelost.

Zur Sicherung der erreichten und kontinuierlich wachsenden Marktstellung haben wir eine neue Position geschaffen. Unser kunftiger Sales Manager international ist für zwei Produktgruppen vertriebsverantwortlich, d. h. er plant, definiert, budgetiert und komrolliert seine Umsatzziele und ergebnisse, ist Motor und Motivator seines beratungsaktiven Teams von Verkaufs-Ingenieuren, koordiniert kundenspezifische Problemstellungen mit Entwicklungslabors und Produktion, kooperiert mit Product Management, Marketing Service und Financial Service. Im "eigenen" Absatzgebiet BRD, DDR, Österreich, Schweiz, Benelux, USSR, Nah- und Mittelost betreut er Schlüsselkunden durch persönlichen Einsatz, im übrigen europäischen Raum unterstützt er die Aktivitäten seiner Kollegen bei Schwestergesellschaften mit eigenen Vertriebsorganisationen. Er berichtet direkt an den Marketing Manager.

Diese anspruchsvolle Aufgabe möchten wir einem Diplom-Ingenieur (TU/FH) der chemischen Verfahrenstechnik bzw. einem Diplom-Chemiker übertragen, der bereits über mehrjährige Erfahrungen in der verkaufsorientierten Beratung von industriellen Abnehmern verfügt, sowohl konzeptionell vom Schreibtisch als auch operativ vor Ort die Unternehmensziele mit Elan. Eigeninitiative und persönlichem Format durchzusetzen versteht und marktstrategische und organisatorische Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt hat. Führungspraxis und sichere Englischkenntnisse sind für diese Aufgabe unerläßlich.

Wir bieten einem Könner, der sich dieser anspruchsvollen Aufgabe erfolgreich stellt, einen großen persönlichen Entwicklungsspielraum mit entsprechend interessanten vertraglichen Konditionen einschließlich eines zur privaten Nutzung verfügbaren Firmenwagens der gehobenen Mittelklasse.

Zu einer ersten vertraulichen Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater, Herr Peter Schimmelmann, auch am Sonntag zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. telefonisch zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion und beachtet einen eventuellen Sperrvermerk strikt. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unsere Beratungsgesellschaft. Kennziffer P 8666.



AND THE STATE OF THE PARTY OF T

## PETER SCHIMMELMANN GMBH

Unternehmensberatung

Elisabethenstr. 11 6100 Darmstadt Tel. 06151/26801



#### **Optik und Meßtechnik**

Techn. Assistent/in

Minwirkung beim Aufbau und bei der Durchführung von Versuchen mit optischen Weilenleitern, Hersteltung dünner optischer Schichten durch Verdampfen und Kathodenzerstäubung sowie leinste Pröparations- und Polierarbeiten.

Voraussetzungen:
Abgeschlossene Ausbildung zur staatlich geprüften physikalisch-technischen Assistentin/
zum staatlich geprüften physikalisch-technischen Assistenten möglichst mit mehrjähriger
Berufserfohrung sowie sonstige Angestellie mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen. Kenntnisse in der Optilit, allgemeinen Meßtechnik und der Handhabung chemischer
State sind erwänscht.

Schwerbehanderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die TUHH fördert die Einstellung von Frauen. Sie begrüßt es, wenn sich der Anteil von -Frauen -- vor allem in technischen Bereichen -- erhöht und forderl deshalb qualifizierie Bewerbungen mit tabellarischem Lebenstauf und den üblichen Unterlagen sind bis zum

> Technische Universität Hamburg-Harburg Schloßmühlendamm 32, 2100 Hamburg 90

nabe der Kenn-Nr. 86-818 zu rich

## Haushälterin, alleinstehend

Sie sollte gern im schönen Chiemgau in einem gepflegten Haus arbeiten. Komfortwohnung wird gestellt, 70 m². Geregelte Arbeitszeit ca. 25 Std. wöchentlich. Arbeitsgebiet: Haushalt, Küche (bei Neigung Genüsegarten). Bei Reisen der Besitzer ist Anwesenheit im Haus erforderlich. Schriftliche Bewerbung mögl. mit Referenzen, Foto u. Einkommensvorsteilung unter S 7199 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



## Sonntags-Auskunft

15-18 UHR

Wir sind ein mittleres Unternehmen des Spezialmaschinenbaus mit Sitz in einer rheinischen Großstadt und besitzen als Tochtergesellschaft einer amerikanischen Unternehmensgruppe mit unseren Produkten auf dem

# **Gruppenleiter Einkauf**

Volumen DM 20 Mio.

der ein breites Produktspektrum von elektrotechnischen Komponenten bis zum kompletten Aggregat betreuen soll.

Wir denken an einen Dipl.-Wirtsch.-Ing. der Fachrichtung Fertigungstechnik respektive Maschinenbau oder an einen Dipl.-Kaufmann mit sehr gutem technischen Verständnis und mehrjähriger Einkaufserfahrung, vorzugsweise im Kleinseriengeschäft und Maschinenbau.

Englische Sprachkenntnisse sind wegen unserer internationalen Verbindungen notwendig. Bei Eignung kann sich unser neuer Mitarbeiter für die Position des Einkaufsleiters qualifizieren.

Weitere Informationen erteilt Ihnen die von uns beauftragte Personalberatungsgesellschaft unter der Telefon-Durchwahl-Nr. 02 11 / 49 65 - 20. ihre schriftliche aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte unter der Kennzitter 5047 an die unten angegebene Adresse. Ihre Sperrvermerke werden selbstverständlich berücksichtigt.



#### Ernst H. Dahlke & Partner GmbH

Personelle Beratung · Personalanzeigen · Unternehmensberatung Kapelistraße 29 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 02 11/49 65-0

Düsseldorf · Wien · Zürich · London · Paris

#### Bauwirtschaft

Wir sind ein gut eingeführtes Dienstleistungsunternehmen der norddeutschen Bauwirtschaft. Wir beraten und betreuen vor allem öffentliche Bauherren bei der Durchführung ihrer Bauvorhaben. Dabei bieten wir neben der Baubetreuung auch interessante Lösungsvorschläge in allen Fragen der Grundstückswirtschaft und Finanzierung an.

Zur Verstärkung unseres Projektleiterteams suchen wir einen erfahrenen Architekten oder Hochbauingenieur (TH/FH), der als

#### **Projektleiter**

folgende drei Sparten erfolgreich führen bzw. durchführen kann:

- ★ Wettbewerbe f
  ür kommunale Bauten oder Sparkassen
- ★ Objektbetreuung
- ★ Stadtsanierung und Dorferneuerung

Wir erwarten die Bewerbungen von engagierten Architekten oder Hochbauingenieuren, die bereits über einschlägige Erfahrungen in der Stadtoder Dorfsanierung verfügen. Englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Das Einsatzgebiet unseres Unternehmens und des gesuchten Projektleiters erstreckt sich im wesentlichen über die norddeutschen Bundeslän-

Die Position ist gut dotiert und bietet einen breiten Verantwortungs- und Handlungsspielraum. Einen eventuellen Verlust der Weihnachtsgratifikation werden wir ausgleichen.

Wenn Sie an einer vielseitigen, sicheren Lebensaufgabe interessiert sind und unseren Erwartungen entsprechen, so senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, lükkenlose Zeugniskopien) an die von uns beauftragte Beratung, in welcher Ihnen Herr Dr. Witthaus bereits am Wochenende unter der Rufnummer 02 08 / 7 69 65 (Sonntag von 18.00-20.00 Uhr) zu ersten Informationen zur Verfügung steht.

#### Unternehmensberatung Dr. Witthaus GmbH

 $\textbf{Personal beratung} \cdot \textbf{Management beratung} \cdot \textbf{Training} \cdot \textbf{For schung}$ Postfach 22 13 · 4330 Mülheim a. d. Ruhr · Telefon (02 08) 7 69 63-65

# Einstieg in die EDV

HONEYWELL BULL AG – eine ideale Ausgangsposition für den beruflichen Aufstieg und den persönlichen Erfolg.

Die HONEYWELL BULL AG in Köln ist ein Unternehmen der Gruppe BULL, eines führenden europäischen Computerherstellers. Die Gruppe BULL ist weltweit in 75 Ländern vertreten und beschäftigt über 26.000 Mitarbeiter. Eine der wichtigsten Tochtergesellschaften ist die HONEYWELL BULL AG in Deutschland. Wir bieten die gesamte Palette fortschrittlichster EDV-Technologien an und sind mit unseren Kunden in allen Bereichen der Industrie, des Handels und der Verwaltung vertreten.

Starten Sie als Diplom-Kaufleute, Betriebswirte, Informatiker, Wirtschaftsingenieure und Diplom-Ingenieure Ihre berufliche Karriere in den Bereichen:

#### **Vertrieb**

Ein langjährig erprobtes Trainee-Programm von bis zu 24 Monaten Dauer vermittelt Ihnen in Theorie und Praxis die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen für den Vertrieb und Einsatz hochwertiger und anspruchsvoller Investitionsgüter. Eine sichere Basis für Ihren Erfolg als EDV-Vertriebsrepräsentant.

### Systemberatung

Ihre Stärken sind Einsatz- und Anwendungsberatung für Hard- und Software branchenspezifischer Anwendungen. Als EDV-Systemspezialist sind Sie nach gründlicher Ausbildung und Einarbeitung in der Presales- oder Postsalesphase vertriebsunterstützend tätig.

#### Systemwartung

Als technisch orientierter EDV-Systemspezialist mit Studienschwerpunkt Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik o.ä. sind Sie nach der spezifischen Ausbildung im Kundeneinsatz verantwortlich für Wartung, Entstörung und Pflege von Hard- und Software.

Schon während der Ausbildung und Einarbeitung erhalten Sie attraktive Vertragsbedingungen und erarbeiten sich danach als EDV-Systemspezialisten oder EDV-Vertriebsrepräsentanten durch Engagement, Selbständigkeit und Flexibilität überdurchschnittliche Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten.

HONEYWELL BULL AG Personalwesen Theodor-Heuss-Straße 60-66 Postfach 900460 5000 Köln 90 (Porz-Eil)





Wir sind eine selbständige, weltweit openierende Gesellschaft innerhalb der IWKA-Gruppe. Unsere Produkte Stahlkompensatoren, Metallbälge sowie Meßund Regelgeräte gewinnen ständig größere Bedeutung auf den Zukunftssektoren Energieversorgung und Energieeinsparung. Zur Verstärkung unserer Arbeitsvorbereitung suchen wir einen

## Ingenieur für Produktionsplanung

Wertanalyse im Team

Allgemeine Rationalisierung

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Schweiß- und Fertigungsverfahren Dazu gehören weiterhin Arbeitsplatzgestaltung und Erstellung von Arbeitsplä-

Sie sollten ein abgeschlossenes Studium als Maschinenbau-Ingenieur vorweisen können und möglichst schon in einer Arbeitsvorbereitung in der Metallindustrie

Eine Ausbildung als Schweißfachingenieur oder allgemeine Erfahrungen im Druckbehälterbau ist für die Position von Vorteil.

Einem an Teamarbeit interessierten Mitarbeiter bieten wir ein leistungsgerechtes Einkommen, die Sozialleistungen eines großen Unternehmens und einen modern eingerichteten Arbeitsplatz am Standort Stutensee-Blankenloch. Wenn Sie sich der Aufgabe gewachsen fühlen und Interesse an einer selbständigen Tätigkeit haben, senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an uns, oder nehmen Sie telefonisch Kontakt auf mit unserem Personalleiter. Herm Sattelberger, unter der Ruf-Nr. (0 72 44) 99-3 48.



IWK Regier und Kompensatoren GmbH - Personal- und Sozialwesen -Postfach 11 62, 7513 Stutensee-Blankenloch



Als Unternehmen der Dienstleistungsbranche haben wir durch Zuverlässigkeit, eine reibungslos funktionierende Organisation sowie die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche einen sehr guten Namen.

Unserer Unternehmensphilosophie entsprechend erschließen wir stets neue Wege, um die berühmte "Nasenlänge" voraus zu sein.

Den Aufbau unserer Minilab-Kette übertragen wir dem

#### Bereichsleiter Minilab

der in der Lage ist, eine Filialkette aufzubauen und als straff organisierten Bereich in unser Unternehmen einzugliedern und zu führen.

Diese Aufgabe erfordert Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent, kostenbewußtes Denken sowie Engagement und Flexibilität.

Sie werden von der Auswahl geeigneter Ladenlokale, der Einstellung Ihrer Mitarbeiter bis hin zur Erarbeitung und Umsetzung von Werbekonzeptionen "alle

Uns ist wichtig, daß Sie Dinge in Bewegung setzen und ein Projekt zielstrebig zu Ende bringen können. An Ihre Ausbildung, die Sie vielleicht bei einem Fotofilialisten oder in einem Warenhauskonzern genossen haben, sollten sich bereits einige Jahre Berufserfahrung mit Personalführung anschließen.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen wollen, nehmen Sie telefonisch Kontakt mit unserem Personalberater auf, der geme ihre Fragen beantwortet. Inre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte unter Kennwort "Minilab" ein. Absolute Diskretion wird Ihnen zugesagt.

K&S

Unternehmensberatung GmbH Tel. 09 11 / 4 46 77 02

Fäden in der Hand halten".

Tafelfeldstraße 13, 8500 Nürnberg

#### Panasonic-Büroelektronik

Sie kennen uns als namhaften Anbieter von Produkten der Unterhaltungselektronik und der Bürokommunikation. Auf dem deutschen Markt konnten wir uns aufgrund unserer überzeugenden Technik und einer erfolgreichen Vertriebspolitik bereits erfolgreich etablieren.

Diese Position wollen wir im Bereich Büromaschinen (Fotokopierer und elektronische Schreibmaschinen) - stärker und

Im gesamten Bundesgebiet einschließlich West-Berlin suchen wir Sie als Verkäufer/innen für unsere Fachhandelspartner. Sie sollen dort erfolgsorientiert verkaufen und beraten und so den Absatz unserer Produkte fördern. Natürlich sichern wir Ihnen eine gründliche Einarbeitung und Schulung in unserem Schulungszentrum zu - auch wenn Sie aus einer artverwandten Branche kommen.

Erfahrung im Außendienst, Freude am Verkaufen und das erforderliche Engagement setzen wir voraus. Wenn Sie Abwechslung und Selbständigkeit lieben und sich an unserem gemeinsamen Erfolg beteiligen wollen, senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabtei-lung. Telefonisch steht Ihnen unser Herr Wichert am Montag unter der Rufnummer 040/85 49-6 81 zur Verfügung.

Panasonic Deutschland GmbH Winsbergring 15, 2000 Hamburg 54



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen jüngeren gradulerten Ingenieur

## Verkaufsingenieur

Zu seinen Aufgaben zählen die Bearbeitung von Anfragen, das Erstellen von Angeboten sowie die Koordination und Überwachung der Auftragsabwicklung. Ein späterer Einsatz in der Akquisition vor Ort ist vorgesehen. Es bestehen weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Tätigkeit erfordert schnelle Auffassungsgabe hinsichtlich der technischen Umsetzung von Kundenwünschen, verläßlichen Korrespondenzstil, sicheres Auftreten und brauchbare Englischkenntnisse. Bewerbern, die schon in ähnlicher Weise in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet haben, geben wir den

Wir bieten ein sicheres Einkommen, fortschrittliche Sozialleistungen und ein angenehmes Betriebsklima. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit Lichtbild und Gehaltswunsch unter Kennziffer 1500 an:





Die bisherige HDW-HAMBURG Werft- und Maschinenbau GmbH hat ihren Namen geändert: ROSS INDUSTRIE GmbH ist ein rechtlich selbständiges Unternehmen im Verbund der Blohm + Voss Gruppe. Ca. 1.700 Mitarbeiter sind bei uns tätig.

> Für unseren Geschäftsbereich Maschinenbau suchen wir für das Verkaufsgebiet Südostasien den

#### Verkaufsingenieur für schiffbauliche Produkte

Wir sind Marktführer für Wellenleitungskomponenten wie Stevenrohrdichtungen, Wellenleitungen, Lager, Laufbuchsen sowie für Bilgenwasser-Entöler. Zur Betreuung unseres vielfältigen Kundenstammes in Fern-Ost benötigen wir einen technisch versierten

Umfangreiche Reisetätigkeit und sicheres Auftreten sind Voraussetzung für erfolgreiche Akquisition unserer techn. hochwertigen Produkte.

Gestaltung der Angebote gehört ebenso zum Aufgabengebiet wie die Verfolgung dieser Angebote im Stammhaus.

Vorkenntnisse: Ingenieur, Fachrichtung Maschinenbau, oder vergleichbarer Abschluß, möglichst Auslands- und Vertriebserfahrungen im schiffbaulichen Bereich sowie gute englische Sprachkenntnisse.

Wenn Sie an der aufgeführten Position interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Kopien Ihrer Zeugnisunterlagen und einem Lichtbild.

#### ROSS INDUSTRIE GmbH

ROSS NDUSTRIE

Personalabteilung · Postf. 11 06 11 · 2000 Hamburg 11 · Tel. 040/74 07 31 50

#### Analog-Datenerfassung, der Markt mit Zukunft

Wir leben in einer Welt, die Fortschritt und Umwelt mehr denn je betont und verbindet. In dieser Welt ist gerade die Technik der Analog-Datenerfassung von besonderer Bedeutung. GE-DATEL nimmt auf diesem Gebiet der Mikroelektronik einen der vordersten Plätze ein. Unsere Produktpalette reicht vom Einzelbauteil bis zum komplexen Datenerfassungssystem.

Um unseren Kunden bestmögliche Unterstützung und Fachberatung zu bieten, suchen wir für die Bereiche Nord (PLZ 2,3,4) und West (PLZ 5,6) je einen

# Vertriebsingenieur

der durch Ausbildung oder Studium in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Kenntnisse der englischen Sprache sind zum Verständnis der Fachliteratur und der angebotenen Seminare im U. S.-Stammhaus erforderlich, Nach einer gründlichen Einarbeitung in München werden Sie - nach Möglichkeit im Raum Hamburg/Bremen bzw. Frankfurt Ihr Vertriebsbürg

Die anspruchsvolle Tätigkeit im eigenen Vertriebsgebiet erfordert Begeisterung und unternehmerische Kreativität. Die weitgehend selbständige Funktion verlangt Verantwortungsbewußtsein und straffe Selbstorganisation. Mit Ihrer Zielsetzung, abgestimmt auf die langfristigen Pläne des Stammhauses, steuern Sie Ihren Erfolg. Die professionelle Unterstützung durch ein junges, engagiertes Team wird Ihnen dabei helfen.

Eine leistungsbezogene Provisionsregelung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einkommensverhältnisse maßgeblich selbst zu beeinflussen. Das für Ihre Reisetätigkeit erforderliche Auto steht Ihnen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung.

Nehmen Sie die Herausforderung an?

Dann rufen Sie unseren Herrn Schäffel an oder senden gleich Ihre vollständige Bewerbung an:

GENERAL ELECTRIC SEMICONDUCTOR GmbH
Bereich DATEL • Bavariaring 8 1
PF 15 08 28 • D-8000 Munchen 15 • Tel. 089 53 07 41



#### Problemiösung bei Systemausgestaltung und Informationsverarbeitung in produzierenden und dienstleistenden Unternehmen. Behörden und Verbänden

Als Beratungsgesellschaft sind wir auf die Unterstützung unserer Klienten auf den Gebieten technisches und kaufmännisches Management, Marketing und Logistik spezialisiert.

Wir führen Analysen durch, erarbeiten Konzepte, begleiten Entscheidungsgänge von komplexen Projek-ten, betreuen deren Realisierung und Implementierung. Unsere Klienten schätzen es, daß wir "timmer dabei" sind, – von der ersten Idee bis zu dem Zeitpunkt, zu dem "alles reibungslos läuft".

Diese Art der Beratungsarbeit bringt uns mit hochkarätigen Unternehmern und Managern unserer Klienten und Kooperationspartner im in- und Ausland ebenso zusammen wie mit versierten Experten aus den vielen Fachdisziplinen, in denen wir uns nach Aufgabenstellung unserer Beratungsprojekts zu bewegen haben. Diese besonderen Rahmenbedingungen unserer Arbeit erfordern neben der fachlichen Kompetenz die uneingeschränkte Integrität und soziale Akzeptanz der Person des Beraters.

Unseren Erfolg können wir somit ausschließlich als Summe der persönlichen Erfolge unserer Berater in

Wir müssen uns verstärken und auchen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns passen. Die fachliche Qualifikation könnte durch Uni- oder FH-Studienabschluß als Naturwissenschaftler,

ingenieur, Kaufmann, Betriebswirt oder praktischer Erfahrung nachgewiesen werden

Nützlich sind Stabs- oder Linienerfahrungen alternativ oder kombiniert aus

Unternehmensplanung, Controlling

Arbeitsvort

Büroorgani

Unternehmensplanung, Controlling
 Marketing, Vertrieb
 Marketing, Vertrieb
 Werksanlagen- und Materialflußplanung
 Produktionsplanung und -steuerung, Warenwirtschaft

und Kenntnisse zur DV-Unterstützung dieser Funktionen, z. B. über

Datenbanksysteme
 PPS-, WWS-Komponenten

integrierte Informationsverarbeitung CAD/CAM/CIM

Neben "alten Hasen" (aller Jahrgängel) sind uns auch junge, hochqualifizierte "Eggheads" als Bewerber willkommen. Als Dienstort ist Düsseldorf bzw. München vorgesehen.
Falle Sie sich nicht sofort zu einer Bewerbung entschließen können, heben Sie diese Anzeige eintach auf und melden sich später, wenn Sie Studium oder Promotion abgeschlossen haben oder einen Wechsel ins

ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die Geschäftsführung der



OSC Unternehmensberatung GmbH ● BDU e. V. Prinzregentenstraße 124, 8000 München 80 Telefon 0 89 / 4 70 20 98

Wien ● Innsbruck

Düsseldorf

#### Energie- und Versorgungstechnik

Für Versorgungsbetriebe in Amman bzw. Agaba/

als Leiter der Abteilung Haustechnik (Heizung, Lüftung, Klima, Elektro, Wasser).

Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift sind Voraussetzung. Bitte senden Sie

7150 Backnang

#### Zentraleinkäuferin / Werbeleiterin

44 Jahre, unabhängig, Elexibel, sucht neues interessantes Aufgabengebiet zum 1. 4. 1987, evtl. auch in artverwandter Branche. Schwerpunkt; Einkauf, Verkauf, Werbung.

Yerkäuferpersönlichkeit/Vertriebsleiter

Steuern/Rechnungswesen ın m. Steuerbevollmächtigten- u. Bilanzbuchhalter-Prü-

fung, sucht Teilzeitbeschäftigung in Hamburg.

#### **Gebietsverkaufsleiter – TECHNIK**

Vertrieb von Landmaschinen und Gartengeräten, ungekündigt, sucht neuen Wirkungskreis im deutschsprachigen Raum. Angebote erbeten unter T 7376 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Zuschriften unter T 7354 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Volljurist mit betriebswirtsch. Qualifikation

Angebote unter L 7370 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebswirt mit Meisterbrief

Metalihandwerk

39 J. sucht ab Januar verantwor-tungsv. und susbaufähige Aufgabe im techh.-kim. Bereich im Innen-u.

Außendienst, z. Zt. tätig im Verkauf

Angeb. unt. M 7371 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Rechtsanwalt

sucht freie Mitarbeit bei mittelstän-dischem Unternehmen; Raum

Hamburg bevorzugt. Angeb. erb. unt. H 7214 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Konstrukteur

sofort frei, Fördertechnik, Sonder-sonstruktionen, Stahl- und Maschi-

Telefon 0 61 46 / 38 76

Reisender

45 J., mit 15jähriger Außendienster-fahrung sucht ab Januar 1987 an-spruchsvolle Tätigkeit im Außen-dienst Mein Wohnort Nähe Mün-

ster/Westf., daher nördl. Westf. bis Bremen angenchm.

Angeb. unt. U 7245 an WELT-Ver-lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ihre **EXPORT**ABT. **OST** 

organisiert selbst erfahrener techn Kfm., Kfz., Erfolgsprovi-sion. Jahresvertrag. Zuschriften u. D 7364 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen.

Jahrzehntelange Erfahrung in Planung Verkauf u. Bauüberwa-

chung im Bereich

Großküchen-Einrichtungen

möchte 50jähriger in neuer Wirkungsstätte weitergeben, auch Außendienst.

Angeb. erb. unt, X 7358 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64. 4300 Essen.

Abtellungsleiter Einkauf

orddeutschland oder engl. sprech. Ausland neues Betätigungsfeld.

Zuschr. unter S 7221 an WELT-Ver-

lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

165 m. 165 m. 165 m.

 $\mathcal{Z}_{\mathbb{Z}_1}$ 

**₹**000

. ....

E Marie .

Sep.

 $\leqslant \lambda_{2^{n}+1^{n}}$ 

36 J., langj. erfahren als Abt.-Leiter (HBV) Waizstahl, mit guten Kontak-ten zu in- u. ausländischen Stahlprod. und -händlern, sucht neue in

Zuschr. unt. Ch T 7222 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Praktiker Immob./Baufipanz.

Schiffselektrotechniker 38 J., langjährige Serviceerfahrung ir Elektronik und Nachrichtentechnik möchte seine praktischen Fähigkeiten seine in Bord- und Landtitigkeit erwor-benen Kenntnisse und sein gutes theo-retisches Fachwissen in eine Interes-sants In-/Auslandstätigkeit einbringen.

Zuschr. unt. U 7223 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Schiffahrtskaufmann

48 J., Schwerpunkt Operation/Dis-position deutsch, englisch, hollän-disch, EDV, möchte sich verändern, vorzugsweise Dienstlelstung oder Industrie.

Zuschr. unt. Y 7359 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipi.-Kaufmann/ langjährig führungserfahren is

einem Produktionsunternehmen fachliches Profil in Technik u Betriebswirtschaft, kreativ u beweglich, sucht unternehme-risch ausgerichtete Aufgabe. Zuschriften unter X 7270 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

ich suche eine verantwortliche Aufgabe in PERSONALWESEN

Geprüfter Personalfachkaufmann IHK mit Ausbildereignungsprüfung (41 Jahre, welb-lich, ungskündigte Stellung). Gustitzierte praktische Berufeerfahrung in der Personalarbait;

Möglicher Eintrittstermin ab 1. 4. 1987. Angebote unter E 7211 en WELT-Verleg. Poetfach 10 08 84, 4500 Essen.

Jordanien suchen wir im Auftrag je einen

## Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Schiffsbetriebstechnik

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

V. Pitschmann, Ludwig-Richter-Straße 12,

#### STELLENGESUCHE

#### EINKAUFSLEITER

38 J., verh., Außenhandelskaufmann (Textil), langi. Handelserfahrung im Inland und als Niederlassungsleiter in Fernost, fundierte Kenntnisse im Gesamtbereich Ein- und Verkaufsabwicklung sowie der Planung und Organisation, Personalführung, Fremdspr. Englisch, sucht kurzfristig verantwortungsvolle Aufgabe im Einkauf in Deutschland oder Südostasien.

Zuschriften erbeten unter P 7219 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### - Parfümeriebranche -

Angebote unter P 7373 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

37 J., erfolgreicher Praktitier mit abgeschlossener betriebswirtschaft! Ausbildung, sur neus Aufgabe mit Perspektiven. Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen für Zeitschrift und Videomaria, persön! Beziehungen zu den wichtigsten Gesprächsgerinern-Handel, spezielle Kenntnisse und Erfahrungen bei der Entwicklung und Markteinführuneuer Produkte, sehr gute Englischkenntnisse durch zahlreiche Austendasufertheite un Berichtswesen in engl. Spraches Sucher Sie einen Ihrer wichtigsten Maszhetter? Da nehmen Sie Kontekt auf unter R 7220 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Angeb. erb. unt. K 7215 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 64, 4300 Essen.

42 J., Führungskraft, dynamisch, einsatzfreudig, vertraut mit allen Funktionen der Unternehmensführung, längjähr. Erlahrung im

#### 4300 Essen

Suche Position als Verwalter nenwärtigen oder zukunftigen Nachtasses. Langi. Erfahrung im nbereich. Z. Z. Geschäftsführer einer Wohnungsbauges. Diskre-tion zugesichert. Beste Referenzen,

## Dipl-Betriebswirt (FH), mehrj. Berufserfahrung als Justitier in mittelständ. Unternehmen. Schwerpunkte: Wirtsch. - und Baurecht, Rochn. - und Versicherungswesen, aktiv, verhandlungsgeschickt, flexibel u. belastbar, sucht verantwortungsv. Position.

**Betriebswirt** 

Practice Handon-Bautisanz.

Bankkaufmann, 38, verh., aus nordd. Raum erfolgr. Verkaufs-/
Projektitg, Außend.- Führungs- u. Verbunderfahrung.

Verwertung. Verkauf, Verwaltung von Wohn- u. Teileigentum, Umwandlung, kompl. Finanzierungsabwickhung, sucht. Führungsaufgabe (Wohng. wirtsch./Bank) mit guter Perspektive.

Angeb. erb. unt. L. 7216 an WELT-Verlag. Postf. 10 88 84 4300 Essen.

Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Betoutechnologe (E-Schein)

36 J., verh., gelernter Größhandeiskim., staati. gepr. Betriebswirt.
langi. Erfahrung als Einkäuferu. Einkaufsleiter für Betriebsmittel u. Invest. Güter. EDV-Kenntnisse, gute
Kenntn. i. Vertragswesen, fließend
engilsch, sucht zum 1. 1. 87 im flaum
Norder trahbent oder seel ensent.

Kapitän A5 (Dipi.-Naut.) 50 J., sucht Landstellung, langjähri-ge Erfehrung in Stückgut-, Contai-ner- und Kühlschiffahrt. Zuschr. u. R 7374 an WELT-Verlag. Postfach 10 06 84, 4300 Essen

Planung, Beschaffung, Verwaltung Arbeitsrecht verantwordiche Ausbilderin für Industrie-kaufisute Lohn- und Gehaltzebrechnung über DV

Stabsunteroffizier

Zuschr. unt. F 7058 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Esser.

Geschöftsführer A Male was the 50 J., seit über 20 J. Niederlassunge-leiter einer Großbandung (Sanitär) Helzung/Baubederf, 35 Mio., 100 Mit-aro.), sucht aus persönlichen Grön-den neuen Wilkungskreis.

mittere Reife. 22 J., ortsungebunden. Kl. III.
4 J. Bw.-Dienst, erf. Ausbilder, Reprüsenskkorns- und Organisationatsient. Englischflüssig. Franzbisch-Kanntnisse AdA. EKS.
weitbereist, aucht Volf- oder Teitzeitsutzabe ab 1, 1, 1968:
Zuschriften u. S 7375 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen